

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





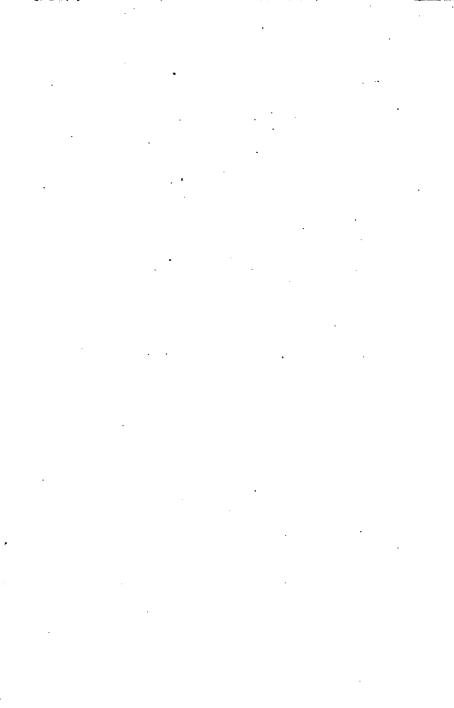

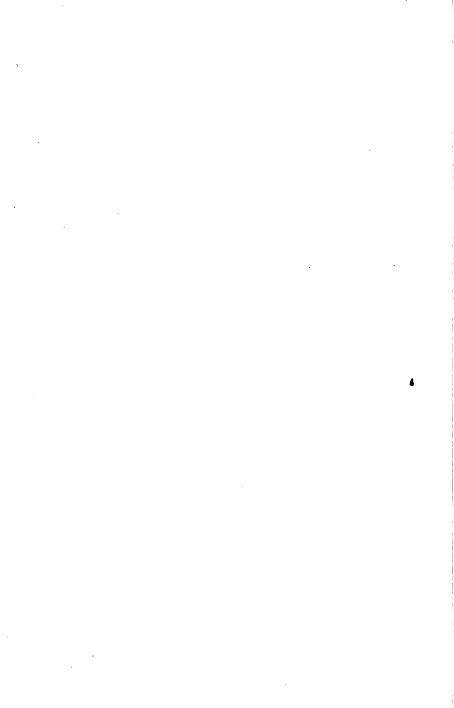

Dante Alighieri's Leben und Werke.

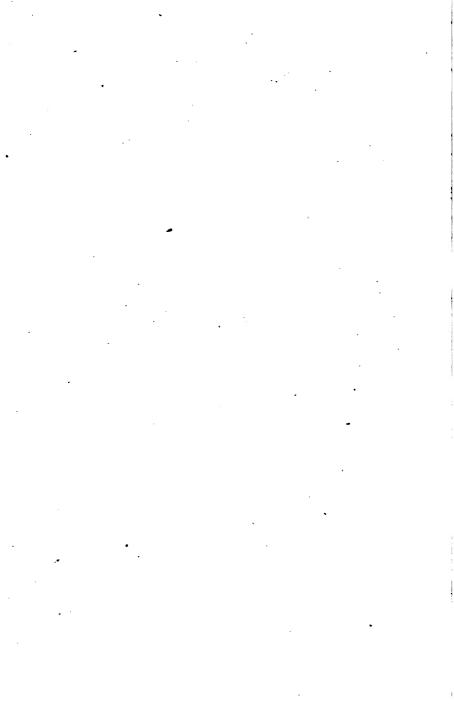

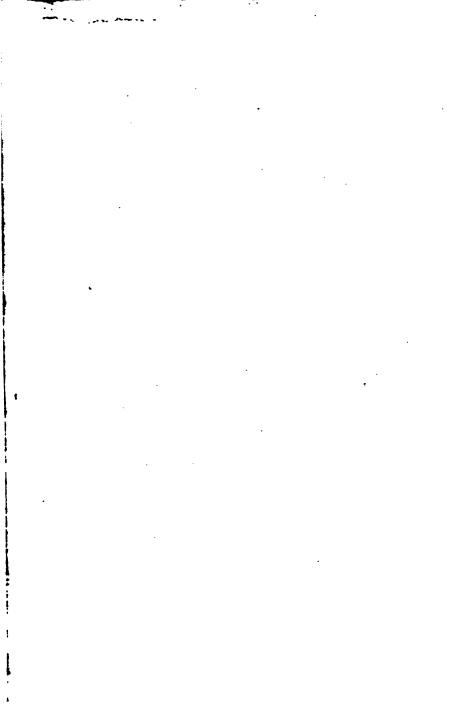



Dantes Bild von Giotto, gez. um das Jahr 1295.

# Mante Alighieri's

# Leben und Werke.

Von

Dr. Franz X. Wegele, Professor ber Geschichte ju Burgburg.

Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

Mit Dante's Bilbniß.

e con e poste

3ena,

Oruck und Verlag von Friedrich Mauke.
1865.

Dn.497.1.2

1817, April 20.

Meinem Freunde

## Rarl Hegel

in Erlangen

gewibmet.

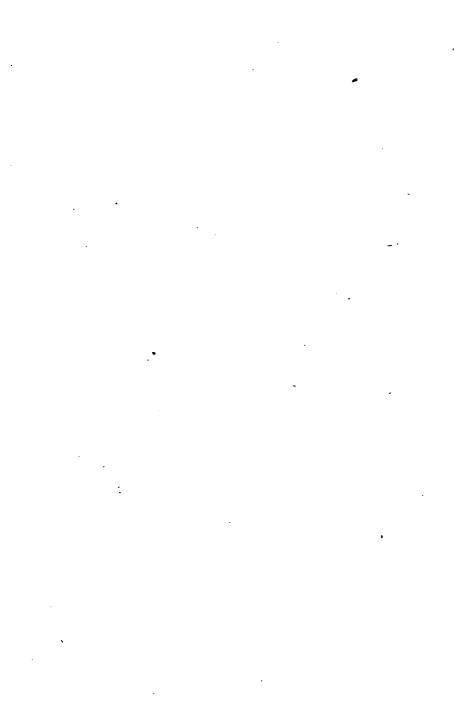

### Vorwort.

Ich betrachte es als eine Gunft bes Geschides, bag es mir vergonnt warb, meine Jugenbidrift über Dante ben Freunden bes Dichters in einer vollkommneren Gestalt vorzulegen. bin amar weit entfernt zu meinen, bas 3beal, bas ich mir über eine Leiftung biefer Urt gebilbet, hiermit verwirklicht ju haben - find mir die Schwierigkeiten bes Unternehmens und die Unvollkommenheiten meiner Arbeit boch gerade jest recht beutlich geworden -: aber ich mage ju hoffen, bem Biele, bas ich mir bereits ausbrudlich mit bem erften Berfuche gestedt habe, bei ber vorliegenden Ausgabe um einige Schritte naber gekommen ju fein. Es hat fich mir bamals barum gehandelt, Dante aus bem Rreife ber blos afthetifden ober bewundernden Betrachtungsweise heraus- und in die Reihe hiftorifcher Probleme einzuführen, ihm menigstene nachbrudlicher, ale es bieber gefcheben mar, bie Stellung anzuweisen, Die ibm in ber Geschichte ber abendlandifden Civilisation gebührt. Diese meine ursprüngliche Abficht ift auch fast ausnahmslos, wie ich es taum besser wunschen konnte, verstanden und gebilligt worden, und so darf ich vielleicht erwarten, daß dem Werke in seiner Erneuerung eine ähnliche freundzliche Aufnahme zu Theil werde, zumal sein Erscheinen in eine Zeit fällt, die die Ausmerksamkeit jedes wahrhaft Gebildeten für diesen Gegenstand mit Fug und Recht in Anspruch nimmt.

Ich brauche wohl nicht erst ausdrücklich anzuführen, daß sich seit dem Erscheinen der ersten Auflage die Danteliteratur wieder um ein Namhaftes vermehrt hat; aber ich darf mich hier gewiß darauf beschränken, aus der Masse die Erscheinungen hervorzuheben, denen ein wesentliches Berdienst zngeschrieben werden muß und die mir vorzugsweise nüglich geworden sind.

Bas zunächst die Leiftungen beutscher Seits anlangt, so gereicht es mir benn zum besonderen Bergnügen, der neuen kristischen Ausgabe der Divina Commedia von E. Bitte zu erzwähnen, durch die endlich einmal ein fester Grund für die Herzstellung eines authentischen Textes gewonnen worden ist 1). Gin anderes, in seiner Art nicht minder schätbares hilfsmittel für das sprachliche Berständniß der G. K. ist das Vocabolario Dantesco von dem ehrwürdigen L. G. Blanc 2), und es ist nur

<sup>1)</sup> La Divina Commedia di Dante Allighieri, ricoretta sopra quattre dei piu autorevoli testi a penna da Carlo Witte. Berlino 1862. — Daneben erschien eine Edizione Minore satta sul testo dell' edizione critica di Carlo Witte. Ebendas.

<sup>2)</sup> Vocabolario Dantesco ou Dictionnaire critique et raisonné de la Divine Comédie de Dante Allighieri per L. G. Blanc. Leipsic 1852.

au bebauern, bag beffen Berfuch einer rein philologischen Grflarung ber G. A. fcon beim zweiten hefte ins Stoden geras then ift. Bur bas fachliche Berftanbniß ber G. R. als in nicht geringem Grabe fruchtbar babe ich die "Studien" von E. Ruth auszuzeichnen, wenn ich für meine Perfou auch mehrfach in ber Lage mar, feinen Musführungen eine andere Meinung entgegen: fteffen zu muffen 1). Hervorzuheben ferner ift bie Abhandlung bon Dr. Ih. Paur "über bie Quellen gur Lebensgeschichte Dante's", bie eine forgfältige und fritifche Bufammenftellung aller alteren Rachrichten über bas Leben bes Dichters bietet 2). Endlich hat bas Jahr 1855 eine Cammlung von Auffahren &. Chr. Schloffer's über Dante gebracht 3). Der Berth Diefer Studien, fo weit fie nicht bloge Reproduction frember Arbeiten über Dante, wie g. B. Roffetti's find, ift befannt: bie eigentlich schwierigen und vielleicht mefentlichen Fragen in Betreff bes Berftanbniffes ber G. R. hat Schloffer aber jum Leibwefen gerade feiner Berehrer in Babrheit niemals in Mugriff genommen, bochftene gestreift. Merkwürdiger Beife bat ben fraftigen und tauftifden Beift biefes Geschichtschreibers bas contemplative Moment ber G. R., bas ben tiefften, aber auch

<sup>1)</sup> Studien über Dante Allighieri, ein Beitrag zum Verständniss der Göttlichen Komödie von Dr. Emil Ruth. Tübingen 1853.

<sup>2)</sup> Unter obigem Titel erschienen als Separatabbrud aus bem 39. Bbe. bes Reuen Laufigischen Magazins. Görlig 1862.

<sup>3)</sup> Dante Studien von &. Chr. Schloffer. Leipzig und Beibels berg 1855.

leuchtenbsten hintergrund biefes munberbaren Schauspieles bile bet, nabezu ausschließlich beschäftigt.

Unter ben einschlägigen frangofischen Leiftungen babe ich bier zwei zu ermahnen. Ginmal Fauriel's Borlefungen über "Dante und die Anfange ber italienischen Sprache und Litera-Das Bert trägt alle Borguge ber befannten Dethobe tur" 1). feines Urhebers an fich, und ift als eine Erganzung feiner Ge= foichte ber provenzalischen Dichtfunft zu betrachten. Es bat mir für bie Ginleitung gute Dienste gethan. Die anbere Leiftung Frankreichs ift die Schrift eines Deutschen in frangofischer Sprache, R. Sillebrand's, über Dino Compagni und bie Epoche Dante's 2). Diefe Arbeit barf, fo meit es ihren fpegiellen Gegenstand betrifft, als eine Bereicherung ber Geschichte bes erften Jahrhunderts ber italienifchen Literatur bezeichnet werben. Leiber ift fie mir ju fpat jugetommen, um fie fur meine 3mede verwenden ju fonnen. 3d bedaure bas menigstens in Sinblid auf die zweite Abtheilung bes Bertes 3); auf die erfte ift im Anhange I. nachträglich Bezug genommen; boch burfte

<sup>1)</sup> Dante et les origines de la Litérature Italiennes. Cours fait a la faculté des lettres de Paris par M. Fauriel. 2 Voll. Paris 1854.

<sup>2)</sup> Dino Compagni, étude historique et littéraire sur l'époque de Dante. Paris 1862.

<sup>3)</sup> Ich benuse biese Gelegenheit, nachträglich auf einen Zeitgenoffen Brunetto Latini's und nebst diesem einen der zeitlich ersten Profaiter in der Boltssprache, Bono Giamboni, aufmerksam zu machen. Bgl. das oben angeführte Werk von Hillebrand, S. 252 figde. Bono G. hat u. a. auch den Tresor Brunetto Latini's in die Boltssprache übersetzt.

gerade biefe ber vergleichungsweife schwächere Theil bes Gan= zen fein.

Bas nun Stalien anlangt, fo verfteht es fich von felbft, daß hier dem Umfange nach in jedem Jahr mehr über Dante gebruckt wird, als bei ben übrigen Boltern gufammengenommen; freilich fteben bie Ergebniffe nicht immer in einem entsprechens ben Berhaltniffe zu ben aufgewandten Rraften. Ich kann von mir nun nicht behaupten, bag ich bie gefammte Daffe biefer Arbeiten auch nur jum größeren Theile tennen gelernt batte; ich glaubte aber auch für meine Abfichten mich bei ber Benutung bes mirklich Bebeutenben beruhigen ju burfen. wollte ja meber einen Commentar gur G. R. fcreiben, noch alle Rathfel berfelben lofen. Go ift benn für mich bie Biographie Dante's von Fraticelli bas wichtigste geblieben 2). Grangen biefes Bertes find allerbings febr enge gezogen. ift nicht auf ein größeres Publicum berechnet, von ber tunft= lerifden Gestaltung bes Stoffes ift völlig Abstand genommen; es banbelt fich bem Berfaffer nur um eine erschöpfenbe Bufam= menftellung bes biographifchen Stoffes und eine fritifche Sich= tung beffelben. Benn man Fraticelli nun auch nicht in allen Bebauptungen und Ergebniffen feiner Untersuchung beiftimmen tann, fo muß man feine Arbeit gleichwohl als eine bochft frucht=

<sup>1)</sup> Storia della Vita di Dante Alighieri, compilata da Pietro Fraticelli mi documenti in parte racolti da Giuseppe Pelli, in parte inediti. Firenze, 1861.

bare begrußen, die, an ihrem Mage gemeffen, alle abnlichen Berfuche hinter fich lagt und bas bezügliche urfundliche Material mit einigen bochft mefentlichen Bermehrungen bereichert bat. Roch vor diesem Berte find bie beiden Commentare gur G. R. von Benvenuto Rambalbi von Zmola 1) und von Frangesto be Buti2), beibe noch aus dem vierzehnten Sahrbunbert ftammend, veröffentlicht worden. Indeg, bavon abgefeben. baß ber erftere berfelben im Auszuge bereits durch Muratori guganglich gemacht worden mar 3), konnte ich nicht fagen, bag ich für bie Gefichtebunkte, bie mich leiteten, erhebliches barque ge= wonnen hatte. Ueberhaupt fann man gegenüber ber Ueberliefe= rung, bie fich mit muchernber Fruchtbarfeit ber Geschichte Dante's foon in ber nachften Beit nach feinem Tobe bemachtigt bat, nicht vorfichtig genug fein. Go möchte ich auch ber Angabe Fr. be Buti's, daß die Borfahren unfer Dichters in Folge bes Strebens nach ber Berricaft gestürzt worden feien, teinen Glauben ichenken. Solche Radrichten muffen urkundlich le= fie im Ernfte Beachtung verbienen aitimirt fein . wenn follen 4).

<sup>1)</sup> Erfchien in Imola, dalla tipografia Galeati, 1855 - 1856. 3 Bbe.

<sup>2)</sup> Erschienen in Pisa pei frater li Nestori, feit 1858.

<sup>3)</sup> Antiquitates Italicae medii aevi, Tom. I.

<sup>4)</sup> Bon ben inzwischen erschienenen neuen Uebersegungen der G. K. braucht hier im Grunde nicht geredet zu werden. Die Uebersegung ber Solle durch Braun ift durch ben Commentar und die Ginleitung bemerstenswerth. Die Gesammtübersegung von L. G. Blanc ift mit ger zu

Mit herbeiziehung dieser inzwischen hinzugekommenen Listeratur hat die vorliegende Ausgabe ihre gegenwärtige Gestalt erhalten. Wer einen Bergleich mit der älteren anstellen wollte, würde die ändernde und bessernde, nach Umständen erweisternde Hand fast auf jeder Seite verspüren; besonderes Gewicht aber möchte ich auf die Umgestaltung von II, 2 und von IV, 3 legen; sie betrifft zugleich den Angelpunkt in Dante's Leben einerseits und der Erklärung der G. R. andererseits.

Das beigegebene Bildniß Dante's ist eine Copie zweiter hand bes von Giotto herrührenden Portraits Dante's, von dem auch im Terte (S. 83) die Rede ist. Ohne irgendwie auf Bollendung Anspruch machen zu können, wird es vielleicht manchem Freunde des Dichters eine nicht ganz unwillsommene Zuthat sein. Die Erörterungen, die in neuester Zeit über das bestreffende Originalbild hervorgerufen sind, darf ich an dieser Stelle wohl übergehen.

Einige Bersehen in der Revision des Drudes oder der Redaction, die mir nachträglich aufgefallen find, find unten namhaft gemacht, und ersuche ich, dieselben vor der Lesung des Buches zu verbessern; vor allem aber möchte ich bitten, die auf S. 484 (Anm. 1) eingeschobene Stelle über die Erwähnung der Mutter Dante's im Inferno (VIII, 43) auf S. 61 zu verssehen und sie wohl zu beherzigen. Die betreffenden Berse sind

durftigen Erlauterungen ausgestattet. Nach meinem Urtheil und Gefcmack ift die von Philalethes — schon der meisterhaften Behandlung ber Sprache wegen unbedingt allen anderen vorzuziehen.

meines Wiffens bisher von allen Biographen bes Dichters übersehen, beziehungsweise nicht, wie fie es verlangen, vers werthet worben 1).

Burgburg, im April 1865.

23.

1) C. 58 Zeile 2 von oben find die Borte "aus bem alten Saufe der Glifei" ju ftreichen. - 6. 59 3. 10 von unten ift nach ben Worten "ber Bater Dante's" ein Puntt zu fegen. - G. 60, im Stammbaum Dante's, ift zu lefen "Preftenitto" fatt "Prefitenitto". - G. 83 ift bie Bervorhebung ber Begiebungen ju Dderifi von Agubbio, die übrigens ichon in der erften Auflage betont find, nachzutragen. - G. 104 Anm. 1 ift bingugufügen, daß Dante im Durgatorium XXX, 115, ben Ausbruck Vita nuova ebenfalls fo gebraucht, daß die Erklarung , "ugendleben" feineswegs damit geboten erfcheint. -S. 137 Anm. 1, 3. 3 von unten ift zu lefen "bacio" fatt "bacis", und 3. 2 von unten "papali" fatt "popoli". - G. 150 3. 3 von unten lies "Beißen" fatt "Schwarzen". - G. 161 Anm. 2 ift gu lefen "racesa" fatt "racessa". - G. 163 Anm. 3 3. 2 von unten ift gu lefen 1306 fatt 1506. - G. 246 3. 2 von oben ift gu lefen "wie" fatt "nie." - G. 382 3. 4 von unten ift ju lefen "besperifche" fatt "besperibifche". - S. 393 3. 17 von oben ift gu lefen "emporgefchickt" fatt "emporgefchrect". - Der Berausgeber ber Briefe Dante's ift in ber zweiten Salfte bes Buches mehrfach Tofti ftatt Sorri genannt. -Der Geschichtschreiber Dalefpini ift ofter unrichtig "Malafpina" geichrieben worben. - Andere weniger finnentstellende Drudfehler bitte ich ben geneigten Lefer, gutigft entschuldigen gu wollen.

# Inhaltsverzeichniß.

| I. Einleitung.                                                                       | Seite                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Die Begrundung einer italienischen Rationalität und Literatur                        | 1 — 52               |
| II. Dante's Leben.                                                                   |                      |
| 1) Bon ben erften Anfangen bis gu Dante's Gin-                                       |                      |
| tritt in Die Regierung von Floreng (1265-1300)                                       | 53 — 10 <del>4</del> |
| 2) Das Reue Leben                                                                    | 105 — 119            |
| 3) Dante's Leben von feinem Eintritt in Die Regierung von Florenz bis zu feiner Ber- |                      |
| bannung                                                                              | 120 148              |
| 4) Dante's Leben in ber Berbaunung bis gu bem                                        |                      |
| Romerzuge R. Seinrich VII                                                            | 148 — 175            |
| 5) Das Gastmahl (Il Convito)                                                         | 176 — 193            |
| 6) Dante's Leben in ber Zeit bes Romerzuges                                          |                      |
| R. Beinrich VII                                                                      | 194 — 236            |
| 7) Dante's Leben von dem Tode R. Heinrich VII.                                       |                      |
| bis zu feinem dauernden Weggange aus Tos-                                            | •                    |
| fana (1313—1316)                                                                     | 237 — 260            |
| 8) Das Buch über bie Bolfssprache                                                    | 261 - 279            |
| .9) Dante's lette Lebensjahre (1317—1321)                                            | 280 - 294            |

## Inhalteverzeichniß.

| ATT.  | Dante's Politif                                                                               | 294 — 351         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TV.   | Die Göttliche Romödie.                                                                        |                   |
|       | 1) Die Zeit ber Abfaffung, die Form, ber Rame                                                 | ·                 |
|       | und der Grundgedanke des Gedichtes                                                            | 352 - 375         |
|       | 2) Die Rosmologie ber G. R                                                                    | 376 389           |
|       | 3) Die Allegorieen ber beiben erften Gefange                                                  | 390 — 453         |
|       | 4) Conftruftion, Gintheilung und Apparat ber brei Reiche. Cato. Befen und Pringip ber Strafe, |                   |
|       | Bugen und Seligfeit                                                                           | 454 — 482         |
|       | 5) Die Banderung. Birgil. Statius. Beatrice.                                                  |                   |
|       | Das irdische Paradies                                                                         | · 483 — 507       |
|       | 6) Die Auswahl ber Personen                                                                   | 508 524           |
|       | 7) Die Auschauungen ber G. R. über die universale                                             |                   |
|       | italienische und florentinische Geschichte. Dante                                             |                   |
|       | und das Nationalitätsprinzip                                                                  | 525 - 545         |
|       | 8) Das reformatgrifche Element ber G. R. Dante's                                              |                   |
|       | Ratholizität                                                                                  | 564 — 568         |
|       | 9) Dante als Erweder der romifchen Literatur und                                              |                   |
|       | ale hiftorifer. Die Stellung ber G. R. in                                                     |                   |
|       | der allgemeinen Literaturgeschichte. Das en-                                                  |                   |
|       | cpclopabifche Element bes Gebichtes. Schluß.                                                  | <b>569 — 585</b>  |
| Unha  | ng I. Villani und Dino Compagni                                                               | 586 — 587         |
| Anhai | ng II. Dante's Berurtheilungsbefret vom 27. 3a:                                               |                   |
| -     | nuar 1302                                                                                     | 588 — 592         |
| Anhai | ng III. Regesten Dante's                                                                      | 593 — 59 <b>6</b> |
| •     | ler                                                                                           | 597 — 604         |

## Linseitung.

Ber auf bie Geschichte Staliens im Mittelalter einen auch nur oberflächlichen Blid geworfen bat, wird fich balb überzeugt haben, daß fie fich von der Geschichte aller übrigen Bolfer Europa's mefentlich und auffallend unterscheibet. Gine Rulle von wirkenden Rraften, eine Mannigfaltigfeit von Ericheinun= gen, eine Gelbständigkeit und Fruchtbarkeit bes Schaffens und Bebens bietet fich bier bem ftaunenben Auge bar, wie fie fich fonft nirgenbe finbet. Dan tann fagen: mas bie anberen Nationen einzeln bervorgebracht haben, liegt in Stalien insgesammt neben einander; mas die übrigen Bolfer in langeren 3mifchenraumen entwidelt ober auch nur aufgenommen baben, ift bier in mertwürdiger Befdleunigung an bas Licht getreten; mas immer anberswo ausgeführt murbe, ift bier menigstens einmal verfucht worben. Bei teinem anbern Bolte haben die Ibeen und Gin= richtungen ber alten Belt fich fo lange erhalten, und bei tei= nem andern find die modernen fo fruh aufgetaucht und verwirflicht worden.

Diese Entwidelung Italiens war vergleichungsweise gewiß eine außerordentliche; sie war wenigstens die Frucht bes Busfammenwirkens außerordentlicher Umftande.

Bie oft hat man nicht icon auf die geographische Lage bes Lanbes hingewiesen, bie es nach fast allen Seiten bin offen balt, frembe Ginwirkungen begunftigt und jugleich felbft wieber in die Ferne lodt, die Stalien gur Rreugstrage des Boltervertehre ber mittlern Zeiten machte, mo fich freundlich und feind= lich eine halbe Belt begegnete. Forner bente man an bie welt= beherrichende Stellung, die diefes Land in ber romifchen Beit eingenommen bat. Stalien batte bereits eine ruhmreiche Gefcichte, eine ftolge Bergangenheit, mahrend die übrigen Bolter ber Natur ber Sache nach von vorne anfangen mußten. Die Nachwirkung biefer entschwundenen Größe ift bekanntlich trot allem bagmifchen liegenden Bechfel ber Dinge und trot aller folgenden Difdung bes. Blutes ein wichtiges Ferment ber fpateren italienischen Geschichte geworden. Gine Reihe pon Ginrichtungen und Rulturformen erbten aus ber alten in Die neuere Beit herüber, bie nicht auszurotten waren und auch umter völlig veranderten Berhaltniffen am Ende wieder Leben gemannen. Daran reihe man bie Difdung ber alten Bevolkerung mit ben nach einander eindringenden fieghaften und bochbegabten neuen Bolfern, die zugleich ihre beimathlichen Ginrichtungen mitbrachten, ben Berulern, Gothen, Langobarben, Franken und ben eigentlichen Deutschen, und vergeffe nicht, bag biefes Buftromen ausmartiger Bolfstheile im Grunde bis tief in bas breizehnte Jahrhundert hinein fortbauerte, daß bald nach ber beutschen Invafion, vom Norden ber die Normannen in Apulien und Sigilien neben ben Saragenen und Griechen fich niederließen,

und bag bann bier gulett noch bie Prangpfen, bie Provengalen folgten. Beiter: bie Rirche, bas Papftthum hatte feinen Gis in Italien aufgeschlagen und Sabrbunderte bindurch bas Saubt ber vorchriftlichen Belt, es wird bas nicht zu viel avfagt fein, jum Saupt ber mittelalterlicen, ber driftlichen gemacht. Das Papfithum, als lebenbiger Mittelpunkt ber Christenheit, feste Italien in einen ununterbrochenen und im eminentesten Sinne fruchtbaren Berfehr mit ben verschiedenen Gliedern bes firts wachsenben Körpers ber Rirche und entwidelte zugleich im Berlaufe ber Reit eine Politit, Die für bas Schicffal bes Lans bes in bobem Grabe maggebend, wenn auch nicht allein entfdeibend geworben ift. Endlich: bas Raiferthum und bie italienische Rrone gingen im zehnten Jahrhundert dauernd auf ein frembes Bolt, auf die Deutschen über, die biefes Umt ober biefe Dacht nicht nach einem unwandelbaren Grundfat und nur fogweise ausubten, und bei benen Alles wieder von beimis fcen Berhaltniffen, von perfonlichen Stimmungen und vieles oft vom Rufalle abbina.

Kein Zweisel, daß sich aus den angeführten Momenten die prangende Fülle bes italienischen Lebens im Mittelalter erklästen läßt, kraft welchem die Italiener mit Jug und Recht als das Kulturvolk des Mittelalters bezeichnet werden muffen; aber ebenso gewiß ist es, daß eine andere merkwürdige Erscheinung der mittlern Geschichte Italiens damit im ursächlichen Zusamsmenhange steht: die Italiener sind nemlich am spätesten zu einer Nationalität im politischen nicht bloß, sondern auch im literarischen Sinne gelangt. Während sie dem übrigen Europa in so ziemlich allen anderen Beziehungen vorauseilten und die Lehrmeister und Muster desselben wurden, blieben sie trot der

ichtinbar gunftigen geographischen Bebingungen in bieser einen Rudficht lange Zeit hinter ben jugendlicheren Bölkern bes Abendlaudes zurud. Erst im breizehnten Jahrhundert tritt bie nationale Entwickelung Italiens in das entscheidende Stasbium ein.

Der Sturz des Kaiserthums und die Losreißung von Deutschland, die Anfänge einer wirklich nationalen Literatur bezeichnen diesn Wondung. Wir haben beide Momente in das Auge. zu fachen: sie werden und unmittelbar an die Schwelle unserer Aufgabe führen.

Die Herschaft Karl d. Gr. ift für Italien nicht so nachs wirkend geworden wie für Deutschland. Er hatte zwar, indem er die Erbschaft der Laugobarden antrat, sast ganz Italien in seiner Hand vereinigt, aber eine ihn überdauernde politische Einheit des Landes kam darum doch nicht zu Stande. Selbst die Uebertragung der Kaiserwürde auf die italienische Linie der Karolinger ist in dieser Richtung wirkungsloß gebliebenz, und daran trugen die größere Schuld die großen Fendalfürsten und ihre Unbotmäßigkeit. Und gleich nach dem Aussterben der itasisenischen Karolinger begannen die Italiener das vielberusene Spiel, fraft welchem sie stelle zwei Herren gegen einander aufsstellten, um keinem zu dienen. Die Folge dieser Politik war aber eine langwierige Zerrüttung und Ohnmacht des Reiches, die ein ganzes Jahrhundert ausfüllte und wobei vorzugsweise nur die selbstfüchtigen Großen des Landes gewannen 1). Erst

<sup>1)</sup> Bgl. R. Begel, Geschichte ber Städteverfaffung von 3talien Bb. Il' Rap. 4.

bas Erfdeinen Otto I. feste ber beillofen Bermierung ein Biel. Auch italienischer Seits giebt man jest wohl allgemein au, bag jene für Dentibland felbft fo berhangnigvolle Ginmifchung mit allen ibren Rolgen für Stalfen ebenfo unbermeib: lich als fegendreich gemefen ift. Gine vollftanbige innere Gin: beit bes Landes ju grunden, ift zwar duch ben Ottonen nicht getungen; fie mußten Unteritalien ben Griechen und Garagenen überlaffen. Dagegen bereitete fich, wenn auch ohne iht birectes Ruthun, jundoft in Oberitalien eine Bendung vor, bie in ben folgenben Sahrhunderten Die eigenthümliche Große ber italienis foen Geschichte werben und bem Reubalabel ben Lebensnerv abichneiben follte: ich meine bas Beranmachfen fraftiger und balb nach Freibeit ringender Städte. Die Trennung von Stadt und Land, die Berreigung ber frantifden Graffchafteverfaffung, bie Bermebrung ber bischöflichen Immunitaten, ber Uebergang ber Regalien, ber Ronigsrechte, auf die Bischofe baben biefer Bendung den Beg geebnet. Gin Sahrhundert fpater haben bann, in ber Lombarbei menigftens, Die Bifcofe jene Ronigs= recte ben Stabten ausgeliefert und fo bie Borausfehungen ber freilich bestrittenen freien Stellung berfelben begrundet !).

Die Papste haben bis über das zehnte Jahrhundert hinaus einen mehr nur negativen Ginftuß auf die politische Entwides lung Italiens ausgeübt. Wenn man nach Machiavelli's Borsgang sie für die politische Berriffenheit des Landes allein versantwortlich machen will., so ist das in der That zu weit geganis gen und nicht völlig geschichtlich. Allerdings, sowie sie einmal eine politische und territoriale Stellung einnahmen, so konnte

<sup>1)</sup> Bgl. R. Begel a. a. D.

ı

bie Ginheit Italiens, fei es unter einem eingebornen ober unter einem auswärtigen Fürften, nimmermebr in ihren Bunfchen und Planen liegen: aber nicht minber gewiß ift, bag bei biefen ihren Bestrebungen bie Stimmungen und Reigungen ber Staliener felbst die langfte Beit ihre machtigften Bundesgenoffen gewesen find. Befanntlich bezeichnet auch fur bie politische Stellung bes Papftthums bas eilfte Jahrhundert ben großen Wendepunkt. Richt als ware es bis babin von ben Berührungen ber Welt frei und rein geblieben; es hatte fich vielmebr berfelben vielfach in einer Beife bingegeben, Die feine gefammte Stellung bedrobte und, indem es fich felbft entweihte, es ber weltlichen Gewalt preisgab. Gin Raifer, nüchtern und talt, wie Ronrod II. war, hutete fich barum wohl, bie Rirche irgends wie aus ihrer unbeiligen Lage zu reißen. Erft feinem größeren Sohne, Beinrich III., war der, man mochte fagen tragifte Rubm vorbehalten, bas gefuntene Papfithum und mit ibm bie Rirche überhaupt zu reformiren. Tragisch: benn von biefem Augenblide an maren bie rubigen Stunden ber faiferlichen Obmacht vorbei. Die Rirche, durch ihre Reinigung jum Bewußtsein ihrer felbst getommen, murbe fofort jum Gegner berfelben. Im Bufammenhange mit biefem Umischwung babnt fich auch eine Menderung ber allgemeinen Berbaltniffe, Staliens an. Papft Gregor VII. tonnte die Freiheit der Rirche nicht verlangen, obne die Oberberrlichkeit berfelben in feine Korderungen mit einzuschließen. Er that noch mehr. Er fouf ein bierardisches Spftem, er centralifirte bas firchliche Regiment, er ftellte ben gersplitterten firchlichen Rraften einen weithin leuchtenden Dittelpunkt auf und ichrieb ihnen ihre große Bukunft vor. In voller Unvermeiblichkeit lag aber auf biefem Bege ber Bufam=

menfloß mit ber weltlichen Gewalt, mit bem Raiferthum: Und fo begam benn ber Rampf beiber Schwerter, ber nach zwei Suhrhunberten mit bem Untergang ber kaiferlichen Macht unb aber auch mit einer nicht gefahrlosen Umwandelung, mit einer nicht unbedenklichen Steigerung ber papstlichen geendet hat.

Gine Rrucht biefes Rampfes ift Die entftebende Rreiheit ber oberitalischen Stabte, beren conflitutive Formen, wie bas nun eine ausgemachte Sache ift, überwiegend aus germanifchen Reimen und nicht, wie man fo lange geglaubt bat, aus Urberreften altrömifder Ginrichtungen berausgewachfen ift 1). Mitten unter ben Birren bes eilften Sahrhunderts legten fie fast ohne Geraufd ben Grund gu ihrer Gelbftandigfeit und Dacht; fo gut als ofne allen Bibreftand gingen bie Regalien aus ben Sanben ber Bifcofe in Die Sande ber Gemeinden über. Die Beiten Raifer Beinrich IV. und noch mehr Raifer Beinrich V. waren es, auf die fie ftete gurudgingen, ale fie fpater um die Rechts= titel ihrer Freiheiten befragt murben und fo oft fie bas Dag ihrer Rechte bestimmen wollten. Bas binter biefem Zeitraum lag, ignorirten fie. 3mar murbe in ber nachsten Beit biefe Frage noch nicht brennenb. Die Stabte blieben bis an bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts beran fich fo gut als völlig felbft überlaffen, mabrend bie Bewegung ber Rreugguge Guropa in Athem erhielt und ben betriebfamen lombarbifden Communen eine eifrig ausgebeutete Gelegenheit zu Macht und Reich=

<sup>1)</sup> Die fiegbafte Radweilung biefes Berhalfniffes verbanten wir bem bereits angeführten Berte von Rarl Begel über die Geschichte ber. Stadteverfaffung von Italien feit ber Beit ber römischen Gerrichaft bis jum Ausgang bes 12. Jahrhunderts. 2 Bande. Leipzig, 1847.

thum eröffnete. Die Papfte ibrer Seits verfolgten inbeft, wenn auch nicht immer mit gleichem Glud und Gefchid, Die Babn, bie Gregor VII. vorgezeichnet batte. Dager bas Bundnig mit ben Normannen, baber ber Streit um die Erbichaft ber großen Markgrafin Mathilbe von Toskana. Sie glaubten, bas ihrer Gelbsterhaltung, ihrer Unabhangigkeit ichuldig ju fein. wichtige Frage für fie und für Alle mar es nun, wie fie fich ju jener Freiheitsbewegung ber Stadte verhalten murben? Diefe Saltung mußte aber wieder von bem Berbaltniffe ber Raifer zu ihnen und ben Stadten zugleich entschieden werben. Da fcien es benn junachft, ale follte jene Bewegung burch eine Coalition bes Papftes und Raifers erftidt merben, Das Dentmurbige gefcab, daß im Busammenhange mit ber wieber. ermachenben Literatur ber Alten die Romer fich wie ploglich an ihre frühere weltbeherrichende Stellung erinnerten. Getrieben von dem Reuergeifte. Arnolds von Brestja fundigten fie ber weltlichen Macht ber Rirche und bes Papftes ben Rrieg an, gaben Rom eine freie, eine republikanifche Berfaffung, und luden jugleich ben beutiden Raifer ein, aus ihrer Sand bie Berricaft; über ben Beltfreis ju empfangen. Ge ift befannt, wie febr fie fich in Friedrich I. getäuscht haben. Ihn widerte bas prablerifde, ben mirklichen Machtverhaltniffen fo febr miberfprechenbe Benehmen der Romer an und machten die neuernden bemagogifchen Lehren Arnolds, die in ber That in feiner Beife gu feiner Beltanschauung pagten, mißtrauifch. Go verftanbigte er fich lieber mit bem Papfte, führte ihn nach Rom gurud und lieferte ibm ben vorlauten Aufwiegler aus. Arnold buste feinen Gifer mit dem Reuertod, und feine Afche, wenn auch nicht feine Lehren, verfant in ben Bellen ber Tiber. Go enbete diefe Bewegung in Rour, die aben ats bein Beichen best erwachs ten geschichtlichen Bewußtseins der Romer, as ein Ansbruck der Macht, welche die nie gang schlummernden Traditionen bes Alterthums in sich trugen, merkwürdig genug ist.

Die Coalition, bes Papftes und bes Raifers löfte fich ebenfo fonell, ale fie geschloffen worden war, wie jedes Bundnig, bas unr negative Riele verfolgt. Der Tob Arnolds marb ber Uns fang bes Rrieges amifchen feinen Gegnern. Friedrich I., von ben vollen Unsprüchen eines legitimen Raiserthums ausgehend, forberte bie unmittelbare ober mittelbare Berricaft über gang Stalien, Rom, bas Patrimonium Petri, Die mathilbifche Erb: ichaft nicht ausgenommen. Unfehlbar mußte biefe feine Forberung, bie im Grunde nicht rechtswidzig, aber zum Theile verjabet mar, ju einem beftigen Bufammenftog auch mit bem Papfte führen. Die Errungenichaft ber Unftrengungen eines Sabrbunderts ericbien fo in Frage gestellt. Und nun war bie Stunde gekommen, in welcher es fich geigen follte, mas bie bisber geräuschlose Entwidelung ber lombatbifden Stabte ju bedeuten batte. Gie hatten einen Beg betreten, ber von ben faiferlichen, ben berrichenben germanifden Staatsaufichten am weiteften abwich. Gie hatten bie Megalien an fich genommen und fo die Stellung von vollständig reichefreien Stadten usure pirt. Gie hatten ben Rampf mit bem Feubalabel ber Lanbichaft begonnen, ibn jum Theil bereitst gedemuthigt und innerhalb ibrer Mauern Wohnung zu nehmen genothigt; batten burd Sanbel und Gewerbe Reichthumer aufgehauft und ein blubenbes organisches Gemeinbeleben gegründet. Der Raifer trat nun eben biefer ihrer Gelbstandigfeit feindlich entgegen; er und feine tapfern beutichen Ritter brachten überhaupt fein Berftanbniß, teinen Ginn für Diefe Erfcheinung mit, bie ihnen eine uners tragliche Anmagung von Seite bes nieberen Bolles gegen ben allein gu Berrichaft und Chren bergfenen Abel mat 1). Genug, Friedrich beschloß, Die Biderftrebenben mit Gewalt gum Geborfam jurudzuführen, fein ignorirtes Raiferrecht ben veranberten Berhaltniffen zum Erot auch bier wieber zur Unerkennung gu bringen. Er foredte nicht vor ber Ausficht jurud, gegen bie Bierarchie und jene machtigen Republiten ben Rampf gn gleis der Beit führen zu muffen. Und in der That reichte ber Papft ben emporten Gemeinden bie Band gegen ben gemeinschaftlichen Geaner. Der Musgang ift bekannt: ber Raifer verlor ben Progef. Die Friedensvertrage von Benedig und von Ronftang befiegelten feine Rieberlage; ber eine beugte bie faiferliche Bewalt vor ber papfilichen, ber andere legitimirte bie angefochtene ftabtifche Entwidelung und ihre ufurpirte Reichsfreiheit. gebens batte ber Raifer bas romifche Recht zu Silfe gerufen: bie Stabte batten baffelbe bereits vor ihm gethan und mit einer wiel praffifderen Rusamvenbung.

Sie ist wahr, so aufrichtig ber Raiser seinen Frieden mit ben Stabten schloß, gegenüber dem Papste gab er sich keinesz wers auf. Er hatte im Frieden von Benedig darauf verzichtet, benselben auf den abhängigen Standpunkt des obersten Reichse bischofs zurudzuführen, hatte dessen selbständige, ihm ebenburztige universelle Stellung anerkannt: aber er war nicht im minsbesten ber Reinung, Italien ihm: so ober so zu überlassen. Die Bermählung Heinrichs, bestältesten Sohnes des Kaisers, mitt der

<sup>1)</sup> Bgl. die bekannte Stelle bei Otto von Freifingen, De gestis Friderici lib. II c. 13. (Muratori SS. VI.)

Erbtochter von Sigilien brabte bie papflice Politit um einen ihrer liebften Erfolge ju taufden und fellte einen ihrer Carbis nalfage, ihre nicht bloß territoriale Unabhangigfeit, von neuem in Frage. Bergeblich war aller Biberfpruch Papft Urban II.: grollend mußte er es gescheben laffen. Dan mag von bem Streite ber beiben Gewalten benten, wie man will, bas Eine erfdeint und unbeftreitbar, jener Erfolg ber ftaufifden Politit ift eine reiche Saat neuer Birren und verhängnifvoller Entzweiung geworben und hat fich julest vernichtend gegen bas taiferliche Saus gelebrt. Bas die lombarbifden Stabte anlangt, fo trat mit ihrer Ausföhnung mit bem Raifer in ihrer Entwidelung ein nur furger Stillftant ein; bie Ereigniffe nach Friedrich I. Tobe, Die Rampfe Raffer Beinrich VI. in Gigilien, Die Betheiltgung bes Papftes an benfelben, begunftigte, befolleunigte fogar ihr Fortichteiten in ber fo fiegreich eingeschlagenen Richtung. Freilich machte fie bie Entfernung bes einft gefürchteten Gege ners zugleich allzu ficher und entzweite fie in ihrer Gifeefuct unter einander. Ale Beinrich nach Apulien jog, traf er bie Lombarbei bereits in vollem Burgerfrieg. Auch entferntere Gemeinden, wie Genua und Pifa, wurden in ben Breit biefer Berwidelungen mit hineingezogen. Gelbft zu ihrer ehemaligen Berbunbeten, ber Rirche, traten fie jest in Gtgenfat, beftenerten ohne jede weitere Rudficht die Beiftlichfeit, bulbeten bie Reber und tropten ben Bannfpruchen. Rur neue Gefabren maren im Stande, bas gerriffene Bundnig wiederberguftollen. Und biefe find nicht ausgeblieben."

Rach Seinrich VI. frühem Tobe war in Deutschland eine Doppelmahl geschehen; ein Staufer und ein Belfe hatten beibe eine Partei gefunden. Der zusällige gewaltsame Tob Philipps

von Schwaben entichied die allgemeine Anerkennung des urfpringlich papftlichen Throncandibaten Otto IV.; freilich nicht ohne daß biefer die Grundfage ber ftaufifden Politif zu ben feinigen machte. Es konnte eben fein halbmeg achter Raifer mehr papftlich fein, fo wenig als ein achter Papft taiferlich. Sofort wurden die frubeven Freunde erklarte Begnet. Otto IV.; indem er fogar bie Gerrichaft über bas fizilifche Reich in Unfpruch nahm und in vollem Ernfte Diene mochte, ben jungen Staufer baraus zu verbrangen, murbe als ein abtrunniger Sohn der Rirche gebannt und die beutschen Rurften jum Abfalle von ihm aufgefordert. Der gentalfte aller Dapfte, Innocens III., ftellte ibm ben jungen Kriebrich entgegen, ber Dopft bem Belfen ben Staufer. Die nachfte Folge bavon war, bag in Italien alle politifchen Buftande auf ben Ropf gestellt murben und ein mabres Chaos ber Intereffen und Begiebungen begonn. In biefer Reit traten und bier bie Warteinamen ber Belfen und Chibellinen auf, nachdem ihr Inhalt langft vorbanben mar. Jenes leibenschaftliche Treiben ber Factionen bob an, bas fur bie betheiligten Stabte fo berbe Fruchte getragen, an bem fich freflich auch mit, bie anziehendsten Phasen ihrer Gefcichte entwidelt haben. Die Staliener veranschaulichen in einer eigenen Suge, bag biefe Parteiung bentichen Urfprunge fei. Das: tann nicht geläugnet werben; aber nicht minder gewiß ift es, daß biefe Parteiung für fie um Bieles verhangnifvoller geworben ift, und bag fie ber Ratur ber Cache nach etwas gang Anderes baraus gemacht haben. Die Raffe ber Ration ift bei uns von biefer Spaltung nur ichmach berührt worden, und bie Birtungen berfelben find viel meniger in bie Tiefe und in bas Bingelne gegangen. Dagegen murbe bas gange feubale und frois

ftabtische Italien bavon ergriffen; die Volgen waren nicht bloß politischer, sie waren auch fozialer Natur: eben weil hier alle Interessen von ihr in Mitleibenheit gezogen wurden.

Bir fteben an einem Benbepuntte ber Geschichte bes obern und mittlern Italiens. Jene Parteiung ift die Mutter ber italienischen Demofratie und aber auch ber flatifchen 3winge berren geworben. In allen fombarbifden Gemeinben gebt in ber Beit Raifer Friedwich II. ber Sieg bes Bolfes im engeren Sinne über ben Stabtabel vor fic. Die Spaltung ber Gefolechter, bie num eine fregififc politifde murbe, führte ibre innere Schwachung und ihren endlichen Stury berbei. Selbft in Moreng, bas boch fpater in bie ftabtifche Bewegung eingen treten ift, werben bie Somptome biefes Umichwungs ichon um bas Sabr 1215 fictbar. Familienhaber wird Parteihaber, ber Abel theilt fich, bas Bolf wird in ben Awist mit bineingeriffen, tommt aber fo auch jum Bewußtfein feiner Rraft 1). Ge ift überall meniger bie Gnergie bes Bolfes, als bie Berriffenbeis und Unbandigfeit bes Abels, die biefe Umwandelung anbahnt. Auf ber anderen Seite ift es bann ber rafche Forticritt ber . Bolfsherricaft, ber alle Stetigkeit aufbebt und folieflich Aminaberrichaften berborruft.

Die angebentete Umgestaltung Oberitaliens vollzog sich in ber ersten Hälfte bes breizehnten Jahrhunderts. Kaum hatte Fries brich II. in seinem Erbreiche mit Unterstützung des Papstos über seine Gegner gestegt und die Traditionen seines Hauses wieder aufs gemommen, als der Kampf der beiden nebenbuhlerischen Gewalten von neuem ausob. Ein Riesenkamps, ber die damalige abendläus

<sup>1)</sup> Bgl. Ricordano Malaspina, Istoria Fiorentina c. 104.

٠.

bilde Belt in ihren Tiefen aufwühlte und fich um bie bochften Magen und Bedürfniffe ber driftlichen Bolfer bewegte. Reihe großer Papfte tritt bem Ginen Raifer entgegen, in meldem fie nicht blog ben rudfichtelofen Biderfacher ber Sierardie, fenbern ber Rirche überhaupt, ja fogar bes Chriftenthums bis auf bas Meußerfte befehben zu muffen glauben. Gang Statien ift voll von Arieg und Bermuftungen, von Leibenschaft und Jutrigue. Die Lombarbei murbe wieberum die Babiftatt, wie= berum ftanben bie Stabte mit bem Dapft gegen ben Raifer im Bunde, ber fie bei bem Ronftanger Bertrage festbalten wollte. ther ben fie binausgegangen maren. Das raffinirte Partei= wefen gab bem Rampfe ein gang befonders wilbes, gewalttha= tiges Geprage. Auch Tostana bat fich begreiflicher Beife biefer Bermidelung, bie nichts unberührt ließ, nicht entziehen konnen. Der Bann, die Absehung, die Papft Junoceng IV. auf bem Konail au Lyon in feierlichfter Beife gegen Friedrich ausgefprocen batte, trieb auch biefen ju bem Meußersten. Er nahm fich ber verfolgten Reger von Kloreng an, beren Spuren bis in die Beiten ber Markgrafin Mathilbe gurudreichen 1); er ermunterte bie Aprentinischen Chibellinen gur Bertreibung bes herrschenben welfischen Abels und schidte ihnen zu biefem 3mede Unterftubung. Das Bolt ftanb zwar auf Seite ber Belfen in Diefem Streite, ber aber gleichwohl vorläufig (1248) mit beren Bertreibung und mit ber Ginsebung einer ghibellinischen Abels= bemichaft endete. Jedoch für die große Entscheidung blieb die= fer Erfolg ber kaiferlichen Partei völlig bebeutungelos. Raifer unterlag aulest, und bas Raifertbum fammt ber Berr=

<sup>1). 6.</sup> Ricord. Malaspina l. c. c. 75.

schaft ber Deutschen in Ikalien und was Alles bamit noch jusammenbing, fturgte ibm nach. Die hierarchie batte gefieat. aber nicht ohne in ber Sige bes Gefechtes fich felbst au vermunden. Die lombarbifchen Gemeinden faben zwar ihren Gegner fallen, jeboch auch ihre iconern Tage maren gezählt; fie verfielen ben Zwingherren, Die oft in Demagogengeftalt auf-Ranben. Gang Dberitalien fleht nach Friedrichs Tobe ben fries gerischen Dongften verfollen ba. Die Gemeinden find mie ericopft; ibig: bunbertjährige Anspannung aller Rrafte batte eine intenfipe Donmacht; berbeigeführt und fie fur bie Buchtrutbe von Eprannen gereift, bie Ich nun überall erhoben. Der Charafter best öffentlichen und Prevat : Lebens hatte unter ben: Ginfluffen bes maßlofen Parteitreibens gang ungewöhnlich gelits ten. Frevel und Gepufamfeiten, Berrathereien und Treulofige feiten aller Ert wurden begangen, als gehörten fie gum Leben, bie aber auch bas romanifche Wefen, gegenüber bem germanifchen immer bufterer feungeichneten.

Genug: Stalien war von Deutschland losgerissen und es komnte nun seine eigenen Bahnen wandeln. Das Raiferthum wande bold nur mehr eine Erinnerung, höchstens ein diplomatisser hebel; und dasselbe war mit der italienischen Krone der Fall, die mit jenem in der Praris ohnedem identistirt worden mar. Die Werbindung des sizilischen Reiches mit Deutschland oder mit dem sanssssen haussten, die Ration schon sollende Schicksal. Die zwei großen Parteien, die die Ration schon sollange gestennt hatten, blieben übrigens nach wie var bestehen, jedochteaten sie in ein neues Stadium ihrer Entwicklung. Tiede und Katsenthum hören mun vollands auf, ihren Indalt zu bilden; sie werden jeht im eminenten Sinne Ausfänzeschilbe,

hinter welchen sich die profanen alltäglichen Interessen versteden. Aber immerhin, die Parteien sind vorhanden, über die ganze Halbinfel verstreut und erhalten die verschiedenen Theile des Landes in lebendigem Insammenhang. Es war das die einzige politische Gemeinsamkeit nach dem Sturze des Raiserthums, die es thatsächlich in Italien noch gab; sie leuchtet aus allen Berwidelungen hervor. Diese wuchsen von Tag zu Tag, weil die Prinziplosigkeit und die Selbstsucht auf allen Seiten in gleichem Schritte zunahmen. Italien sah seit 1250 ungefähr aus, wie Griechenland seit dem Zuge Alexanders nach Mien.

Die vavilliche Politit allerdings ging auch jest noch un= wanbeibar: ihren Pfat und bestimmte fo bie nachften Gefcide Italiens. Sie hielt ihren Gieg nicht für gefichert, fo lange bas ftaufifche Gefchlecht im Guben noch machtig mar, ja fo lange es überhaupt noch athmete. Gie erblickte in ihm die Bertreter eines Bringips, bas mit ibrer elgenen Dachtftellung unvertraglich, mit bem eine Ausgleichung unmöglich fei; freilich überfab fle babei, baß es leichter ift, ein wenn auch noch fo machtiges Wefchlecht zu verberben, als ein großes gefchichtliches Pringip Genug, fie eröffnete auch gegen Rriebrichs ju vernichten. Rachtommen und Rechtsnachfolger ben Bernichtungsfrieg. ber Lombarbei gwar fant ber Papft jest teine ausreichenben Bunbesgenoffen mehr. Die Republiten batten gum größeren Theile bereits ihre Gelbständigkeit verloren, Manner wie Gazelin grundeten auf ben Trummern ber Boltefreiheit ihre gewaltfame Berrichaft. Das ariftofratifche und balb noch mehr bas bemotratifche Belfenthum fammt feinen Gegenfaten traten nun in iener Proving Staliens machtig bervor, wo bie Rrafte noch nicht aufgerieben, noch beinabe jugenbfrifc waren, nemlich in

hier maren noch unverbrauchte Triebe vorhanden, Die fich rafch entfalteten und beren Mittelpuntt Floreng murbe. Dan tann fagen, wie Tostana in ben bezeichneten Berbaltniffen an die Stelle ber Lombarbei tritt, fo erhalt Floreng bie Bebeutung, bie bie langfte Beit Mailand jugekommen mar. Rach einer geräuschlosen, ftillen Entwidelung greift es ploglich gewaltig in die Zeitbewegung ein. Das Aussterben ber alten Markgrafen von Tuscien in ber Person ber Markgrafin Mathilbe hatte ben Grund gu ber politischen Freiheit von Alorena gelegt, bas allerbings feiner Beit eine romifche Stadt gewefen, aber fpater vollständig verfallen mar und erft burch bie Langobarben, nicht burch Rarl b. Gr., wieber bergeftellt worden ift 1). 3m Anfange bes zwölften Jahrhunderts find, als ber maßgebenbe Ausbrud einer freien Stabtverfaffung, Confuln für Floreng bereits urkundlich bezeugt. Die herrichende Claffe mar junachft die Aristofratie, theils aus bem ritterlichen Abel, theils aus ber Raufmannicaft bervorgegangen. Der ritterliche Abel war aus ber Lanbichaft in bie Stabt gezogen, wo er fich mit burgen = und thurmabnlichen, oft mehr als hundert Ellen boben Baufern anbaute, bie biefer Stadt ein lange nachhaltiges, mehr friegerisches als burgerliches Unfeben gaben. In biefer Beit, b. h. noch vor ber Beit Raifer Friedrich I., erweiterte Floreng erobernt feine Landschaft und brach bie Ritterburgen, die dem Sandelsverkehr, auf bem fein Gebeiben vorzugsweise berubte, binbernd im Bege ftanden. 3m Jahre 1125 murbe bas benachbarte nebenbuhlerische Siefole gerftort und feine Ginmobner nach Floreng verpflangt. Gbenfo murbe in Diefem Beit=

<sup>1)</sup> Bgl. für biefes und das folgende R. Begel a. a. D. Rap. 5.

raume noch fo manches wichtige und fpater vielgenannte Geichlecht gezwungen, die Landschaft zu verlaffen und innerhalb ber Mauern Wohnung zu nehmen. Diefer Landadel brachte aber auch zugleich alle feine Untugenben, feinen Sochmuth und feine Raufluft mit fich, und wir werden von den unausbleib: lichen Folgen biefer allzu ungleichartigen Difcung in mehr als einer Beziehung noch mehrfach zu reben haben. Es maren bas fo bie rechten Glemente, an benen fich die Parteien ber Chibellinen und Belfen entwideln konnten. Freilich handelte es fich bei biefen Parteifampfen im Grunde immer nur um bie Berricaft in ber Stabt. Die langfte Beit hatten bie welfischen Gefchlechter bas Regiment in ber Sand. Bir haben bereits gehört, wie im Jahre 1248, auf Buthun Raifer Friedrich II. bin, bie Belfen vertrieben murden. Da riffen die Ghibellinen Die herrschaft an fich, obwohl bas Bolt mehr zu ben Welfen neigte. Gine faiferliche Befatung von 800 beutschen Reitern stand ihnen zur Seite, Die festen Sauser ber Bertriebenen murden gerftort 1). Aber icon jene Theilung des Abels und noch mehr die brudenbe Berricaft ber fiegenden Partei ermedte bie im Bolke ichlummernde Oppositionefraft. Als nach Friedrich II. Tode mit ber faiferlichen auch überall bie ghibellinische Sache fant, mußten fich die herrichenden Ghibellinen von Floreng gu einem Bergleich berbeilaffen. Die verbannten Belfen murben jurudgerufen und erhielten wieder Untheil am Stadtregiment. Dagegen bas Bolf felbft, b. h. bie vereinigte bobe und niebere Burgerschaft, ober bie boberen und nieberen Bunfte, organis firte fich als bewaffneter Staat bes Popolo neben bem ber

<sup>1)</sup> S. Ricord. Malispini l. c. c. 107.

"Memainbethe die die die Chabe ald folder und und impon repräsene tirte und in welcher der Abel bas Lebergewicht battelbe aus

Bie nachften Sahren verliefen bin eleiblicher Bube. Alerene wurde fonell: das: Gaupt, tom: Einfang und zwang Difteja. Areggo-und Giettoffen lein: Mindnif mit ihm gur tretem :: Inbeg, und man tonnte et taum laubers erwarten, bie minmali borbenbenen Gegenfage ließen fich, nicht befchwichtigenunbie Rebur ber Dinge nahm:ihren Anuf. Das: Bolt hafte die Chibellinen und neigte guiben Betfen, Die in ber Regierung ber "Gemeinbe"; bald mieber bas Uebergemicht erlangten. Die Chibellinen bas' gegen waren nicht gewillt, bas 2006 ber politifden Bernichtung: mit getreugten Memen an fich wollziehett zu taffen. Gie richteten baber ihre Blide auf Konig Manfred, Friedrich II, naturlichen Gobn , um mit feiner Unterftugung bie verlorene Stelf; lung wieber 3m geminnen. Maufreb batte, trop ber Ginfprace und Gegenbemegung von Geite bes Danftes, feften Auß in Abulien gefaßt. Gein Reuber, Raifer Ronrad IV., mar, als er fein Erbreich in Befig ju nehmen tam, raft babingeftorben, Ronradin noch ein Rind und im fernen Deutschland, bie Some. pathien bes Landes fprachen fur bie Stanfer, und fo febte. fic Manfred die Ronigetrone auf bas Saupt. Er vertrat bie! einzige Dacht, von ber bie tostanischen Chibellinen wirtfame. Silfe hoffen tonnten. Jebach biefe hoffnungen wurden vereitelt: ber mit Manfred verabrebete Plan wurde vor der Ausführung entbedt und beffen Ucheber, die überrafchten Chibellis nen aus ber Stabt verfrieben.

Bitbef führte auch bies nicht zur Beruhigung ber Stabt.

<sup>1)</sup> Bgl. R. Segel a. a. D. Rap. VI G. 270-271.

Denn barin lebem liegt beri Ctund bes andaneriden Reitenbille. ftandes biefer Gemeinmofen; bag bie beffette Waster:nicht, wie bat 14. 198. in Griedenland ber Rall warp fich inneihn Geldfal orgab und eine neue Seimath fucte, fontern wielinefte inmeen mieber nach ihrer Rudfebr, ihrer Wieberherftellnich vong, amb baf bann, wenn ibr bas gelang, Die beffegten Gleger benfelben: Bog einschlugen. Gb bielten of auch idie jent vertriebenen Chibellinen von Rloreng. Gie' waten nicht jentinutfiat, anvil ihre frühere Soffnung auf Manfrede Beiftand fich micht erfüllt. hatte; fie fannen auf neue Entwurfe; fich bie Thore von Alled reng mit Gewalt zu öffnen; vor allem faften fie bie gefammte verfügbare Rraft ihrer Partei im oberem und mittleren Stalten. gu biefem 3wede jufammen. Den Belfen in Floreng entging Die brobende Gefahr nicht, und fie faben fich baber auch ibrebei feits nach einem Bunbesgenoffen um. Ihr Blid fiel auf Ronia: Minbons von Caftilien. Bekanntlich war in Deutschland) nach: dem Tobe bes Gegenbonigs Wilhelm von Golfand eine Dobbele mahl geschehen. Die eine Partei ftellte ben Grafen Richard? von Cornwall, Die andere Alphons von Caftilien, beibe alfo. einen Fremben, als König auf. Die Bahl bes Caftiliers atent langelto, fo find Angeichen vorbanden, bag fie von bem Saupte ber Chibellinen in Dberitalien, von Pifa, angeregt worben iff ). Das flaufifche Blut; bas in Alphons' Abern floß, batte ibm . biefe eigenthamliche Auszeichnung verschafft. In bem Gtabe alfo batten fich alle politischen Combinationen verwiert ... baf. bas melfische Rlorenz bei bem Entel: bes faufifchen Dbilipp : gearm: Feledrich II. Gohn Silfe fuchen Counte. Genng, bie Rforen=

<sup>1)</sup> S. Bohmer, Regesta imperii von 1246-1318 . 852: 9

·· ; · ,

tiner fibidten in biefem Ginne eine Befanbticaft an Alphone, an beren Spite fie ben bedeutenbften Staatsmann, ben fie gut Beit hatten, nemlich Brunetto Batini; ftellten, ). Die Gefandtichaft blieb aber ohne: Erfolge und ingwischen gefchab qu Baufe ber entideibenbe Golan. Die Riorentiner mußten, obne: Unter-Richtung gefiniben gu, baben, ifire Bathe auf Die Gpipe bes Schwertes fiellen. Das behagliche Regiment bes welftichen Abeld, bas befriedigte Leben bes Bolles, wie es Rirutham Mulispini, fo beredt, fcilbert, nabin vin gewaftsames End. Die vertriebenem Ghibellinen, burd Bilfetruppen Abnig Domwebs: berfläuft, verleiteten bie Morentiner zu einer Schlacht, wie an ber Arbia bei Montapetti gefchiagen wiebe, web' in bet Sie einen vollftantigen Gien erfochten 74200). Die neftilagemen Bolfen waren ifm beftargt, bag fie ben Mudzug nicht nach Florenge fembern minch ibem werbundeten Auffe einfichlugen. Die Bieger beletten vine :: Biberftanb von Geite bes Boltes bit offene Stadt, ftellten fie unter die Dberbobeit Ronig Manfrebs und führten wieber eine fternge Abeleberrichaft ein, ber bie oben ermabnte politische und militarifte felbstandige Deganifal bion bes boberen und nieberen Dopolo zum Opfer fiel. Indeß taufaten fich bie Bbibellinen über ihre auf die Dauer boch unhaltbare Stellung in Florenz nicht. Daber jener Borichlag. ber auf einem Parlamente ber Partei zu Empoli gemacht murbe, bie Stabt gerabegu zu vernichten, ba anbere bas llebergewicht ber Ghibellinen in Tokkana nicht zu fichern fei?). Der vere zweifelte Borichlag, blieb allerdings unausgeführt, aber bie Befürthfung, Die ihn eingegeben batte, erfüllte fich fonell gemug.

<sup>1)</sup> S. Ricord. Malispini l. c. c. 162.

<sup>2)</sup> S. Ricord. Malispini l. c. c. 170.

Ronia Manfred batte burch bie neueften Greiauffe eine Macht und eine Bebeutung gewonnen, bie man in Rom fic nicht befestigen laffen wollte. Schon balb nach Ruifer Friedrichs Tobe batte ber Papft fich mit bem Gedanten befreundet, einen fremben welfisch gefinnten Pringen bem berhaften flaufichen Baufe als Ronig von Sigilien entgegenzuftellen. Rachben Berhandlungen mit einem englischen Prinzen gelicheitert maten, entschied fich Dopft Clettens IV., für Rarl von Mujat, Ginen herrich fächtigen und imitleidele sein frühllen it Routig Lubiell IIK. wort Rrantveich glebr unabneichen, Bruber 30 Rent chaufate abes Rertengen: bas man, in Rom auf ihnt vielebt halter michter bie ber Schlacht bei Benevent: (1266) : fand Mimfred ben Tobes Die gur Beld überall vortriebenen bostanifchen Melfen; mitt bein manition Bappen dis Welbrichen, batten ben Gien Unions mit berbeiführen belfen : inn ber That in auch ibren Sache murbe bort entschieben. Ratl empfing Die Rrone bes figilifchen Ronia reiches aus ber Sand bes nänftlichen Lebnsberrn; die faufifchen Erinnerungen jenfeits und bieffeits bes Pharus murben übernft schommaslas vermischt und ausgerottet.

Diese Wendung der Dinge wirkte nun sofort auf Todina, vor allem auf Florenz zuruck. Der Sturz Manfreds machte bie hier herrschenden Ghibellinen unsicher und raubte ihnen vollends alle Zuversicht. Im Drange der Noth glaubten sie sich durch Zugeständnisse an das Bolk, die das Staddregis ment betrasen, retten zu können. Das Bolk wurde aber durch diese Nachgiebigkeit erst recht widerstandslustig und verweigerte den Gehorsam. Als der Statthalter, den noch der gefullene Manfred eingeseth hatte, die gemachten Zugeständnisse wieder zurücknehmen wollte, widersetze es sich mit den Wassen in der

Sande: de mande er muthlos und verließ mit feinen Truppen die Stadt; den Ghibellinen, die diesen Schritt umfonst: zu vem hindern versucht hatten, blieb nichts Anderes übrig, als ihm zu solgen. Als sie dann am Tage darauf sammt dem Scatthalter gleichwahl zurukkehren wollten, fanden sie die Thore sest schosen.

: So:batte auch bier bas Bolf burch die Schwachkeit bes Abels geffent und nahm jest alle Dacht an fich. Die Belfen fehrten nach feibeighriget, Berbainung jurid, und nicht minter murbe ben Shibellinen die Rudtebr gestattet, mabrent ffe eben fest, in ben übrigen Stadten von Tostana auf's neue vertrieben murben. Aber dich diefes: Mal vorzitelte die Macht der Chendusabe die aute Mbficht: die Spannung blieb, bas Bettrauen febrte: nicht gurud': Die Belfen molten berrichen, ftatt fich' mit ihren Gegnern auf Gine Rinte goffellt au feben, und die Shibellinen mußten bet gemabrten Dulbung teinen Dant. Da tam bie Radricht von bem Auge Romrabing, Die gebemutbigte faufifice Partei fcopfte neue Soffitung und fproch fie bur zu ungebulbig and Diefe Ungebuld befchleunigte ibn Schieffal. Die welfische Haltion, die mit bem Bolke noch immer in einem gemiffen Bufame menbange fand, und fich ihm durch bie brobende Gefahr noch naber, geruckt fab, atgivähnisch geworden, erbat fich wonudent Sonia Karl in Beavel für alle Rolle melitarifche Unterflusung. Diefer gemabrte fie feinen treuen Berbunbeten und verfente fie badurch in folden Urbermuth, daß die Gbibellinen, noch che jenes Bilfecorps langelangt: mar, est wetzogen, fampflos ben Dlas zu raumen 1).

<sup>1)</sup> Der Curiofitat megen mag es bier bemerkt merben, bag unter

Das Jahr barauf erlitt Konradin feinen ungerächtereilbad auf dem Schaffotte zu Reapel. Diefe Thatsather bestegelts die Riederlage, die Hoffnungslosigkeit der ghidellinischen Partei auf lange hinaus: es war weder diesselfs noch jensuits der Alpen vor der Hand Jemand in der Lage, in die Bücke einzutreten, die der Untergang der Staufer gelassen hatte. Italien war von Deutschland emanzipiet, und das sieghafte sogenannte welssische Prinzip, das sich wohl auch für das nationale piete, mochte nun unbehindert die Fülle seines Segens über bas sationale fich selbst überlassene Italien ausströmen.

Das geschilberte Ergebnis: ber Sturz ber Krudlität und bes Kaiserthums, die Losreisung von Deutschland, hat makt schwo oft als den sieghaften Ausdruck der endlich zur vollen Ausbildung, zu voller Kraft getangten italienischen Bationald tite bezeichnet und wohl auch gefeiert. Es ist etwas Wahres an dieser Auffassung. Und wenn man sich auch nicht verheblen derf, daß zu jenem Ergebnis noch Vorstellungen und Machte gunz anderer Art mitgewirkt und einen wesentlichen Abeil der Arbeit gethan haben, wie zu B. die universellste Macht der Welt, die Kirche; so durfte allein schan die Aussache was mit jenem politischen Umschwung das siegreiche Austreten einer stas lienischen nationalen Literatur haarscharf zusanmenstätt, jene Auffassung ersolgreich unterstützen.

: Wie dem aber auch fein mag, es muß icon an fich aufe fallen, daß jenes Bolt, bas in fast allen anberen Kultur-

of the thirty in

den Ausmandernden fich auch der Aeltervater Mirabeau's, Azzucio Arris

momenten ben übrigen Bölfern bet Abenblandes ben Rang abgelaufen und die Kehrmeisterin berselben geworden ift, am spürteten eine vollsthümliche Sprache und Kiteratur erzeugt hat: Et ist indes eine Shatsache, daß biejenigen Nationen, die dem Alterthume am fernsten standen, die am spätesten das Christens thum annahmen, ihre ursprünglichen Zuftände am längsten bei wahrten, am frühesten eine Rationalpoesie hervorgebracht haben. Go die germanischen studer als die romanischen, und unter diese Rationer wieder zuletzt.

Mit diefer Erfcheinung, mit ber Genefis der italienischen Grache, haben wir uns hier in möglichster Bunbigleit zu ber fcaftigen !).

Die neueren Staliener sind bekanntlich nicht ein Balt aus Einem Guffe, wie z. B. die Deutschen; ja es hat sich hier nute, wie bei ben Frangosen ober Englandern, in Folge einiger wet wigen großen Invasionen fiegreicher Feinde ein neues Bolt ger bildet. Sie find vielmehr aus den verschiedenartigsten Baltes theilen zusammengesetzt, und der Bisdungsprozes des itabienischen Boltes, einer wirklichen italienischen Nationalität, hat über ein halbes Indramendend gedauert, wenn wir von ihrer vollständigen Ansbildung die zu dem ersten deutlichen Jusammenbrechen der alten römischen Kultur zurüstrechnen und als die Blüthe und das wahre Wessen, einer Rationalität ein zur Schriftsprache entwickeltes, dem gangen Bolt angehöriges Idiam betrachten. Das unausgesetzt Eindringen fremder Boltselemente vom Rac-

<sup>1)</sup> Bgl. für das Folgende vor Allem das Wert von Fauriel: Dante et les origines de la langue et de la litterature Italiennes. Il Volf. Paris, 1854.

den her, die längere herrschaft der Beutschen, die Berdindung bes Kaiserthums mit ihnen, die Einführung bes Heubakwesend, die herrschaft der Griechen im Süden, und mas sanst noch Alles, konnte das Entstehen einer italienischen Rationalität nur verzögern. Die Sprache den Eroberer hat zwar einen unerhebelichen Raum gewonnen, und sie felbst sind der änsveren. Erscheis unng nach schon im elsten Jahrhundert vollständig ihnen mide gebrachten Eigenartigkeit entkleidet: aber: sie haben geben doch dem gesammten Zustande eine Richtung gegeben, die das Züstanderdommen einer stuchtbaren. Bolkstünnlichkeit unvorweiblisch erschwerte.

Allerdings, ein wenn auch noch fo unfertiges Melte wie bie Stuliener feit bam fechaten Rabrhunberth, maren ge komite eine Soriftsprace immerbin nicht entbebren; aber gerobe eine folde hatte fich aus ber alten in bie noue Beit bepilber vererbt, neme lid bie lateinische Sprache. Bie fie auch finten und ente arten muchte, ben großen allgemeinen Bedürfniffen entsprach fie vollfommen und vielkeicht je mehr fie an ihrer unfprünglichen Meinbeit und Elegang verlot, und batte in ben Mugent ber Daffe ber feinbeimifden Bevölferung ben erheblichen Borging baß fie bas Boiom ihrer großen Borfahren und gugleich ber Rirche mar. Es ift eine Shatfache, bag bas Latein bis in bas vierzehnte Rahrbundert binein in bem größten Ebeilr best Bane Des bie Sprache bes Gottesbienftes, ber Dredigt, ber Gerichte. bet Regierungen war, und biefe bunbertfach bezeingte Thatfache bliebe rathselhaft, wenn man nicht annehmen durfte, bag ber beffere Theil ber Bevölkerung, jumal in ben Stadten, biefe neulateinische Sprache auch wirklich verftanben und gesproden babe. Es bilbete fich auf biefem Bege giemlich frub

eine menn auch veraleichungsmeile robe, naben vondare Biteren tur, bie ben nierruhenben: poetifchen Trieben und Bebilifniffen bes Bolles Ausbrud gab und Alles umfaffte, mas bie Sympathie ber Staliener und ihre Ginbilbungefraft in Unspruch nahm. In biefem Ginne, ben Inhalt anlangent, mar auch biefe Riteratur wahrhaft national, italienisch. Trop ber dem Alterthume and geborigen Sprache batte fie nichts Antifes, nichts Romifches an fich ; mar bod biefes Latein in Birflichfeit nicht mehr bas alte Batein, Jonbern umgebiltet; entftellt unb.bom Giffe bes Mittels aftere : ammefülltur. Diefe. Ant (Literatur. bat eficht bis über bas betigebute Robrbundeet bintung fortgefest und ift in Teinen Bus laufern :noch zu entennen, inadbem ber nationale Genius Dante's bereits raufchend foine weithin leuchtenben Sthwingen entfaltet batte. Bie in Die farolingifche Beit gurud tonnen wir biefe neulateinische vopuläre Litetatur verfolgen, bie ber Ratur ber Sache nach burgugemeife ber Doeffe angebort. Ge bat fic bavon im Grunbe nicht Bieles erhalten, boch genug, um ihren Charafter ficher au bestimmen und ben Umfang bes Berforenen berechnen zu können. Da waren es vor allem die nationalen und geschichtlichen Ueberlieferungen und Greigniffe, die ben Inbalt biefer Literatur: bilbeten, angefangen von ben Rampfen ber Langabarben und Franken bis binauf zu'ben Rreugzugen im Drient und gegen die Araber in Spanien und ben Rampfen ber Stadte gegen Raifer Friedrich II. 1). Bieles von ben alteren Grzeugniffen ber Art, bas in feiner urfprünglichen bichterifden Saffung untergegangen ift, but bann fpater, in Profe

<sup>1)</sup> Bgl. bas Gebicht: De Victoria Urbe eversa, jest auch in ben Mon. Germ. Hist. SS. T. 18 abgebruck.

wie die Singang in die Chroniken gefunden, wie die Singe von Walther von Aquifanien und den Begrgniffen Karls bes Großen mit Abelgis in die Chronik des Klopers Rovalese, ober die Sagen der Florentiner über die angehlich älteste: Geschichte ihrer Stadt in die Werke von Bislani und seiner Nachschreider. Es unterliegt nach den wenigen Ansührungen alse keinem Iweisfol, daß diese neulatoinische Voesse Jahrhunderte hinduck in Italien eine: hervorragende und eine volksthümliche Stellung eingenommen hat. Die erste Beeinträchtigung dieser ihrer Stellung erlitt sie durch das Eindringen der provenzalischen Voesse, die endlich im vierzehnten Jahrhundert durch Westgründung einer auch in der Sprache nationalen Dichtung: vollsständig eine den hintergrund gedrängt wurde.

Der Geburt einer nationalen Literatur in Italien ift indest eine großartige Entwidelung auf anderen Gebieben und in anderen Formen des Geistes vorausgegangen, die es dann wiesber mit erklärlich macht, wie die italienische Poesie, sobald sie nur erst überhaupt gegründet war, in unverhältnismäßig kmzet Beit alle ihre Schwestern übenstägeln und schwell die zur Sobre der Classicität vordringen konnte: Das Wichtigste in dieser Bezies hung ift die gelehrte Beschäftigung mit der alten, zuweist der wömischen Literatur. Dieses Studium ist überhaupt nie in dem Grade untergegangen, wie man so lange Zeit hindurch angenommen hat, und die sogenannten Barbaren haben sich nieswals der Gleichgiltigkeit oder gar verderbenbringenden Abnötzung gegen dasselbe schuldig gemacht, wovon so gern gesprochen worzen ist 1). Die Continuität, wenn auch eine Zeit lang in bes

<sup>1)</sup> Bgl. über biefes Thema: Guilielmus Giesebrecht, De

A Comment

fdeibenen Betbaltwiffen, ift niemals vollka unterbueden worben: Schon bie Roetbauer ber wenn auch: entarteten lateinifchen Spruche als lebenbige Sprache, wie eben ausgefährt wurde, fomite fenes Stubium nie gang verbrangen laffen. Bilbete fic boch frub ein Stont gelebrter und lebrenber Laien, ber aus jenem Unterricht Profession machte und mit fo vielem Erfolg in ben größeren Stabten bie altromifde Sprace und Literatue lebrte, bag bie Rivere auf fie eiferflichtig und miftrauffc murbe 1). Mit ber Geneuerung ber Rirche im elften Juhrhims berte und mit ber beginnenben Erhebung ber italienifden Stabte trat bann biefe gelehrte Pflege ber romifden Gprache und Biteratur in ein neues fruchtbaves Stabium, in welchem te feinen Gieg über alle hinderniffe binmeg für alle Butunft: fefte fiellte. Die barauf folgende Erneuerung ber romifchen Rechts= miffenschaft, die Bluthe ber Theologie fieht bamit im Bufans menbang. Allerdings murde für lettere Krantreich; bie Univerfteat ju Paris, ber eigendliche Schauplate aber Ibalien bat boch ben erften Unftog biefur gegeben, und Danner wie Anfeimus und Banfrancus find von ba ausgegangen; und auch fpater hat es noch bedeutenbe Rrafte, ja ben Fürften ben Com laftit, in bat Relb gestellt. Die Erneuerung bes romifchen Rechts gobot in jeder Beife gang allein Stalien an und ift 

litterarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis. Berolini, 1845. - Ozanam, Documents inedits pour servir à l'histoire litteraire de l'Italie depuis le VIIIe siècle jusque au XIIIe avec des recherches sur le moyen age Italien. Paris, 1860. - Auch bas foon angeführte Bert von Fauriel über Dante und ben Urfprung ber italienifchen Sprache und Literatur.

<sup>1)</sup> Bal. Ozanam l. c. p. 10.

ein Ergengnist vm: allter feinerinfreiflabelfern Gittmidelting. Seit ben Mitte bed amblften Sabrhunderte rif 28 fo giemlich ofte ferebenben Ropfaran fich. Auch bas Studium ber ramifden Sprache: und ,Literatur murbe: bom bem Gifet füt bad tomifche Recht überhalt. Es ift bezeichnend fünnbiese Bendung ber Dingelidaß ein Mann wie Generius, beridie humanione anfangs im Bologna: lebrte, fie- verließ und jum romifden Recite, übers ging. Go wenig Diefes Studium icheinbar aus ben Goranten ber Bunft beraustrat; wirkte es boch anregent barüber bing and und icarfte die Geiftet, über gang Stalien mav es ausges breitet, wenn auch Bologna ber belebenbe Mittelpunkt blieb.1). Um die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts begegnen wir in Padua und Modena, in Bercelli und Piacenza, in Rom und Reapel folden Rechtsschulen, fo gut als es fcon früher feine ingendwie nombafte Stodt gab, die nicht ihre Schule fur ben gelehrten Unterricht gehabt botte 2). Der Aufichmung ber Argneimiffenschaft an ber boben Soule ju Palermo feit etmo 1100 ift bekannt. Es bauerte aber nicht lange, fo regte ber Betrieb der eracten Biffenschaften überhaupt feine jugendlichen Schwingen?). Richt von Sachgelehrten, fonbern von Mannern bes Lebens, ber Praris murben fie zumeift gepflegt. Gine Sanbelstbatigfeit ohne gleichen und beren Bedurfniffe maten es, bie biefen Aufschwung hervorriefen. Die italienischen Seeftabte

<sup>1)</sup> S. Savigny, Geschichte bes romifchen Rechts im Mittelalter 20, VI Rep. 47 und fonft.

Rellenweise geraboschi, Geschichte ber italienischen Literatur Bb. VII

<sup>3)</sup> Rgl. Libri, Histoire des sciences mathematiques en Italie en moyen âge P. II. III.

betriebele fimila andnogeichnerer Miebfet ! Mentebig in Weitug : Pofe etweiterten ihrent Bertebr noch wath allen Enven bin, grunbes ten im Conftantinowel und an ber fprifden Rufte, in Beapyten und in Tamis iftrer Boubeleffationen unt Bagrennieberlagens vermittelten bie fo folgenvelchen Berühbungen bes Morgens und Abendlandes : auch die die Wegeisterung ber Areukzüge gufges bort habter Leidenfchaftlicht wie fie waren, verfolgten fie auch biefe Thatigfrit, mit Loivenfchaft und trugen ibre Parteiungen an bie Ruften von Affent und Afrita. Das Gelb fing an, feine gemaltige Rolle gu fpielen und bald waren bie reichen Saufer von Benedig und Benud, bon Difa und Alorene bie gesuchten Beceler bes Abenblandes. Go bilbete fich jene große Dacht bes mobernen Guropa, bie fich julest alle übrigen unterwarf, bie Gelbmacht. Es tam bor, bag unternehmenbe Ropfe, befons bers Florentiner, auf Jahre bie Beimath verließen, in bie forne, gumal nach Frankreich, manberten und erft nach glud's lidem Bucher wieder beimtebrten.

Diesem Realismus sehlte das ibeale Gegengewicht übrigens teineswegs. Ich meine die eifersüchtige Sorgfalt, mit der die Gemeinden den Regungen und Bedürfnissen des Geistes entsgegenkamen. So blübten jene Schulen der Grammatik und des Rechted empor, von denen wir gesprochen haben. So wurd den here herrlichen Dome, jene Gemeindepaläste gegründet, auf welche die städtischen Geschichtschreiber mit so beredtem Selbst gefühl hinzuweisen pflegen. Und diese selbst, die städtische Gen schichtschreibung, sieht unter den gelehrten Leistungen der Itan biener in jenen Zeiten mit oben an. Wennwirgend etwas im Stande ist, den schon angedeuteten erheblichen Borrang der damaligen Italiener in aller geistigen Entwickelung vor dem

übrigen Abendlande gu beweifete, fo gerabe fe... Die italienischt Geschichtschreibung war bereits in ber Reit. Raifer Friedrich L aum Thril in die Sande ber gebildeten Laien übergegangen: b. b. ein felbständiger literarifd gebildeter Laienfand bat fic auf biefem Boben, auf bem Boben ber Areibeit unb. bei beifen Rampfes um fie, um mehr als ein Jahrhundert früher als Aberall fonft entwidelt; und es wollte, fceint mit, noch etwas aang Anderes beißen, wenn bier ichon um biefe Beit mit flantes mannischem Blide Zeitgeschichte von Laien geschrieben murbe, als wenn anderswo eintonige Liebeslieber gebichtet wurden, womit jenseits ber Alpen überall - aber, wie bemerkt, um fo vieles fpater - Die Dofumentirung eines geiftig unabhangigen Baienftandes aubob. Und biefe Geschichtewerte burften: alle barauf rechnen, ein aufmerksames Publikum zu finden; waren es boch häufig bie Dagiftrate in den Städten felbft, Die folde Berte bervorriefen. Es tam vor, daß fo eine Chronit, ebe fie Gemeingut mard, ber öffentlichen Rritit unterzogen murbe. So ergablt und Rolandin von Pabua, bag er feine ber Geichichte biefer Stadt gewidmete Chronif (im Jahre 1262) im Rlafter bes b. Urbau bor ben versammelten Compus ber Sochfcule vergelefen und reiches Lob gearndtet habe; fie fei gebils Biat und bestätigt morden 1). Natünlich batte ber Bofalpatries bismus, bei biefem bifforischen Sutgreffe: einen inicht geringen Antheil. Man gab etwas barauf, und tein Chronist burfte auf Dank rechnen, wenn er die Schickfale ber betreffenben Stadt nicht ummittelbar mit ber romifden Gefdichte in Berbindung feben tonnte, menn es fich nicht ergab, bag Meneas felbft ober 

<sup>11 1) 6.</sup> Muratori, Retum Ital: T. VIII p. 360.



boch einer feiner Gefährten ober Rachtommen biefelbe gegrunbet habe.

In ber Beit Raifer Friedrich II. taucht noch ein weiteres Bilbungselement auf, nemlich bas Studium ber griechischen Sprace. Bie befannt, ift viel über ben Grad gestritten worben, auf welchem bie Renntniß biefer Sprache im fruberen Mittel= alter geftanden habe. Sie hatte fich allerdings in ben ebema= ligen griechischen Provinzen Italiens, jumal auf ber Infel Sizilien, als lebendige Sprache erhalten. Die Frage ift aber, in wie weit fur bas Stubium ber griechischen Literatur aus biefer Thatfache fich eine erfolgreiche Unregung ergeben bat? Bir haben auch aus bem gehnten Jahrhundert eine vereingelte Radricht von einer schola graeca in Rom, bas binter feinen Rauern und unter bem Schut großer Papfte ja fo Manches ficernd barg, - aber auch einer folden Rotig gegenüber, felbft wenn fie buchftablich zu nehmen mare, fann man obige Frage nur wiederholen. Die Bahrheit icheint ju fein: völlig ausgestorben ift bie Renntnig ber claffifden Sprache Griechen lands mobl in ben rauheften Beiten bes Mittelalters nicht, gemiß aber blieb fie lange Beit bas Gigenthum von wenigen. verspurt auch in ber That überall blutwenig von den Birkun: gen eines folden Studiums, und barauf tommt es boch vor allem an. Bu verwundern ift bas nicht: ein praktifches Intereffe an jenem Studium mar bie langfte Beit nicht gegeben; bie alteren Begiehungen ber Rirche ju Ronftantinopel haben eine folche birette Birtung wenigstens nicht geubt. Erft als bie Theologie ihre wiffenschaftliche Begrundung unternahm, bilbete fich jenes Intereffe und murbe bie Sprache ftubirt. Aber auch ein wefentlich untheologischer, jeboch genialer Ropf, wie Friedrich II.

war, begriff bie Bebeutung ber Pflege biefer Sprache, bie et selber sprach und schrieb und bie für ihn freilich auch einen nahe liegenden Werth hatte, schnell genug, um ihr seinerseits allen möglichen Borschub zu leisten. So kam es, daß um die Zeit seines Todes fast alle Schriften des Stagyriten unmittels dur aus der Urschrift in das Lateinische übertragen waren, während die Vermittelung der Araber;, dem christlichen Abendand zugebracht worden waren 1).

Der Ginflug bes mahrhaft griechilden Beiftes, bie Renntnig ber griechischen Literatur ift aber bis an bas bierzebnte Jahrhundert berab bei alledem, mit Ausnahme ber griftotelis fchen Schriften, gering genug geblieben. Dit ber romifchen Biteratur ftanb bas, wir wieberholen es, andere. Bas von ben Siftoritern und Dichtern oder fonft welchen Berten ber Romer zuganglich mar, ging ziemlich raft in Saft und Blut aber, man fühlte fich beimifch babei, es maren vermanbte Glemente, die auf einander fliegen. Das Griechenthum aber fand tenem Befdlechte noch ju fremt gegenüber, bas Studium bes Ariftoteles, auch wenn man ibn fur ben Ausbruck bes achten griechischen Beiftes nehmen will, reichte nur wenig über bie Soronten ber Soule binaus. Die meiften übrigen Größen ber griechischen Literatur maren unbefannt und unentbedt. Gelbft ju Dante's Beit gab es feine vollftanbige Ueberfetung von homer, ja Boccaccio fonnte fich noch im vierzehnten Sabthunderte rühmen, ibn zuerft in Stalien eingeführt zu baben.

<sup>1)</sup> S. Jourdain, Geschichte bes Ariftoteles im Mittelaller, überfest von A. Stahr. Balle, 1831. (Stellenweise.)

Bon Aeschplus und Sophokles, von Pindar und Aristophanes taunte man die Ramen taum. Bon diesem Gesichtspunkte aus muß man das Studium der griechischen Sprache, so weit es damals getrieben wurde, betrachten. Die griechischen Geschichten und Sagen lernte man noch längere Zeit hindurch nur aus zweiter Hand, aus römischen Schriftftellern und Dichtern, z. B. aus den Metamorphosen des Ovid und andern, kennen. Rur die Raturwissenschaften und etwa die politischen Doktrinen schöften nebst der Scholastist aus jener Kenntnis noch einen beutlichen Gewinn. Immerhin und unter allen Umständen aber hat dieses Studium auch innerhalb der ausgestellten Beschränztung zur Reifung und Schärfung des italienischen Bolksgenius beigetragen.

Unter diesen Umständen, da bei dieser Ration um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts alle: Reime ihrer reichen Antagen bereits aus der Blüthe in die Frucht eingetreten waren, konnte et nach der ganzen Lage der Sache und nach allen Analagien nicht ausbleiben, daß endlich auch eine nationale Sprache und Poesie sich siegereich erhob und die vorausgegangene allgemeine Entwickelung krönte. Run ist aber, um das Maß der Unregelmäßigkeiten voll zu machen, in Italien das Gigenthümliche geschehen, daß, als spät genug der Uebergang zur Dichtung in der Bolksprache gemacht wurde, dies zunächst nicht in der einheimischen, sondern wieder in einer fremden Sprache geschah. Seit der Ritte des zwölften Jahrhunderts deingt nemlich hier die prosenzalische Poesse, die Poesse der Troubadours ein 1). Und zwar

<sup>1)</sup> Bgl. das ermahnte Bert Fauriel's und feine Histoire de la poesie provençale. — Ferner: Dieg, Die Poefie ber Troubabours.

fo; bag fie nicht etwa in ber Sprache und Urt bes Landes nachgeahmt murbe, fondern bie provenzalifden Dichter ericheinen in Perfon in Italien und machen für fie Propaganda, und auf Diefe Unregung bin treten bann die Staliener in ihre guß= ftapfen und fingen und bichten ein Jahrhundert lang in ihrer Dieses Ginbringen ber Troubabours und ibrer ritterlichen Dichtung bangt unverkennbar mit dem Auftommen bes Ritterthums fammt all feinen Gebrauchen gufammen. In ber Beit Raifer Friedrich I. tauchen fie zuerft auf und erfcheinen feit etwa 1180 auf bem ihnen am meiften jufagenben Boben, an ben feudalen Gofen ber Markgrafen von Montferrat und Efte, ber Gerren von Berona und Trevigi und endlich ber Grafen von Malaspina in ber Lunigiana, beren Ramen für uns noch erbobte Bedeutung gewinnen wird. Die Albigenferkriege, die Die Bluthe ber provenzalischen Rultur gertraten und die Daffe ber Troubabours nach allen Geiten bin aus einander jagten, führten bann eine größere Angabl berfelben auf ben Spuren ihrer Borganger auch über die Alpen, mo mir fie an ben genannten Bofen und vor allem aber auch an bem Sofe Raifer Friedrich II. finden, ber fie nicht bloß aus poetischer Reigung, fon= bern zugleich wegen ihres Ginfluffes auf Die öffentliche Meinung in feinem Rampfe mit ber Sierarchie gern in feiner Umgebung Diefes zweite Geschlecht ber Troubabours ericheint nicht bloß als flüchtiger Gaft im Lande, fondern fie werden nabezu Staliener, nehmen wenigstens an bem Schidfale ber Ration und ber Rampfe, die diefe bewegen, den ausdrudvollsten Untheil. Meistens stehen fie auf Seite ber Ghibellinen, boch auch mel= fifche Sympathien find nicht unvertreten. Die ritterlice Poefie ber Eroubabours ift bie alteste Runftpoefie im Abendlande. Sie

war bekanntlich von Saufe aus nicht bloge Liebespoefie; fie war zugleich eine Poefie bes Streites, politifche Poefie, wenn man fo will. In Gefangen wie bie Bernards von Bentadour flirren folachtenluftig bie Schwerter, in Gerventesen wie bie Peire's Carbinal fcmirren bie Pfeile gegen bie Entartung bes Clerus. Die großen Rampfe ber Bafallen gegen die Lehnsberren, bie Bermidelungen Frankreichs mit England, ber Rrieg Roms gegen die Albigenfer findet in ibr lauten Bieberhall. Rachbem es ben gerftreuten Troubabours gelungen mar, fic vorzugemeife in Stalien eine neue Beimath ju grunden, verfcwinden fie bier fo ziemlich gleichzeitig mit dem Untergange ber Staufer, ba ein neuer Rachwuchs aus ihrer Mitte taum bervorgeben konnte, feit bie Quelle in ihrem Baterlanbe verfouttet mar. Die provenzalische Doefie felbst ging freilichenicht foon mit ihnen in Stalien ju Grunde. Satten boch, wie bemerkt, viel früher bie ritterlichen Rreife bes Landes fich ber eingeführten Sprache und Dichtung bemächtigt und festen biefe llebungen bis an bas Ende bes Jahrhunderts fort. Das icon genannte Gefdlecht ber Grafen von Malafping ift es, bas einen ber erften italienischen Troubadours in ber Perfon Alberts von Das lafping liefert, und nicht ber lette ber Zeit nach ift Dante felbft gemefen, ber berühmtefte aber ift Corbello von Mantua gemorben, ber zugleich nicht ber Ginzige mar, ben ber Banbertrieb feines Standes über bie Grangen feines Landes binaus an frembe Bofe führte.

Die Erklarung biefer Thatsache ber Aneignung ber provenzalifchen Sprache burch die Italiener turfte einfach in bem Umftanbe liegen, daß die nationale Sprache, so weit eine folche vorhanden war, sicher noch nicht die Ausbildung erlangt hatte, baß fie für bie complicirten Formen und bie gange fünftliche Art ber ritterlichen Poefie ber Troubadours fofort' amwendbat gemefen mare. Diefe poetifche Invafion bat aber auch noch andere Birkungen gehabt. Die Dichtung ber Provenzalen ift in threm Geburtelande nicht bloß eine Iprifche, fonbern auch eine epische gewesen. In Italien ift die lettere felbft nicht in eigenen Leiftungen reprafentirt, aber gleichwohl ift es Thatfache, baß bie Troubadours ben vollen Inhalt ihrer heimathlichen Gefange und namentlich auch die Sagentreife von Arthur und feiner Safelrunde, bon Eriftan und Langelot jenfeits ber Alven eingeführt und popular gemacht haben. Ueberhaupt, ber gefammte Enpus bes ritterlichen Lebens mit feinen Turnieren und Reften, mit feinen Aufzugen und Spielen, mit feinem Rultus ber Frauen hat fich in Italien entfaltet und nicht etwa blog bie Burgen bes Feudaladels, fondern noch viel mehr bie Strafen und Gale ber Stadte eingenommen und gefdmudt. Es war ein geräuschvolles, genugreiches, immer aber geiftvolles Beben, bas bie Soben ber italienifden Gefellichaft jener Tage erfüllte und bem man viel feltener, als man vielleicht glaubt, in ber Geschichte begeanet.

Die mahre Bollenbung, die Beihe erhielt dieser Zustand, in ben die ritterlichen und gebilbeten Kreise der Nation eingestreten waren, aber erst durch den Hinzutritt einer nationalen Sprache, einer nationalen Poesie.

Die Bildung ber italienischen Sprache ift bas Bert von Jahrhunderten 1). Die Sprache Latiums hatte seiner Zeit in gang Italien geherrscht und die verschiedenen altern Sprachen

<sup>1)</sup> Bgl. bas icon angeführte Bert von Fauriel Bb. II.

und Diglette ber Bauptfache nach, wenn nicht vollftanbig ansgerottet, fo bod jum Schweigen gebracht und jur Bebeus tungelofigfeit verurtheilt. Diefe Sprache bat bann, wie febr fie auch an Reinheft und Elegang verlieren mochte, ben Sturg des romifden Reichs überdauert und fich um fo leichter auch bie fiegreichen Eroberer unterworfen, als fie zugleich bas Organ ber Rirche mar: Freilich Alles bas nicht, ohne von Geschlecht auf Gefchlecht zu entarten und mit bem Bolle, bas fie fprach, felbft umgewandelt zu werden. Auf Diefer Grundlage bilbete fich, mabrend bie, romifde Sprace als Schriftsprace fortbestand und neben ihr bas besprochene volksthumlichere Reufatein aufs. tam, jugleich eine Bolfsfprache, bie wieber in eine nicht geringe Rabl von Dialekten auß einander fiel und in die unter anderem auch bas wenige überging, mas von ben Ibiomen ber "Bane baren" nicht gurudgewiesen werden tonute. Diefe Bolfsfprache blieb nun Sahrbunderte bindurch in untergeordnetem Berhalts niffe, wuchs aber mit bem junthmenben Bachsthum bes Bolfes, beffen Gigentform fie mar. Die Erifteng Diefer vieltheiligen Bolfsfproche im neunten Jahrhundert ift bezeugt; aber fie ift um fo gewiffer um vieles alter, ale icon in ber romifchen Reit bas Lateinische auch bulgar gesprochen morben mar. Bur Schriftfprache indeffen konnte fich biefe Bulgarfprache nur febr langfam erheben. 3m gangen zwölften Jahrhundert, alfo einer ber glanzenoften Epochen ber italienifden Gefdichte, in ber bie loms, barbifden Stabte ihre Freiheit gegen ben gewaltigen Staufer, ben "Beren ber Belt", fo fiegreich vertheibigt haben, ift feine Spur bavon vorhanden, bag ber Berfuch gemacht worden mare, bie Boltesprace ale Schriftsprace anzumenten: boch mobl ein Beweis bafur, baß fie noch in einem febr unfertigen Buftanbe

fich befunden haben muß, und bag auf ber anbern Beite bie lateinische Sprache, wie fie einmal geworben mar, als volltom= men ausreichend und aber auch als entsprechender angefeben wurde. Offenbar hat man in Italien der Boltsfprace die Fabigfeit zur Schriftsprache die langfte Zeit nicht gugetraut, wie fruh fie auch ohne 3meifel im eigentlichen Bolfeliebe, bas ja nie ichlummert, angewendet worben ift. Beit entfernt alfo, baß ich, wie oft icon behauptet murde, jugeben möchte, baß Die Berrichaft ber Provenzalen in Italien bas Entfleben einer wirklichen nationalen Dichtung verzögert habe, möchte ich viels mehr die Behauptung aufstellen, bag bie Staliener gerade aus biefem großen und ihnen fo nahe gelegten glanzenden Beifpiele einer Poefie in einer Bolkesprache ben Duth geldopft haben. mit ihrer eigenen einen abnlichen Berfuch ju machen. Die Thatfache, bag bies von benfelben Italienern geschieht, bie zugleich in ber Sprache ber Troubadours gebichtet haben, und bag es junachft ausschließlich in ben Formen berfelben gefchiebt, fcheint mir fur biefe Aufstellung entscheibenber Ratur gu fein. Es ift foggr nicht unmahricheinlich, bag es Provenzalen maren. bie zuerft biefen Berfuch gemacht haben 1).

Den Anfang einer einheimischen Poesie ber Italiener können wir nicht mit voller Sicherheit bestimmen; boch ist kein Zweifel, baß nicht lange nach dem Jahre 1200 schon Gedichte bieser Art entstanden sind. Die ersten, die auf uns gekommen, gehören der Zeit Kaiser Friedrich II. und seinem Hose zu Pa-lermo an. Es befremdet im ersten Augenblicke, die Wiege der

<sup>1)</sup> Bekanntlich eristiren von Provenzalen Gebichte in mehreren Spras den, unter benen auch die italienische Bolksprache vertreten ift.

nationalen Poefie in bem Theile Staltens fteben zu feben, bet am meiften von allen ben baufigften Bechfel ber verfchiebenartigften Berricher, bie Rieberlaffung ber entgegengefesteften Stamme und Bolfer erfahren und fich an ben großen nationalen Rampfen Des zwölften Sabrhunderts fo gut als nicht betheis ligt bat. Und boch mar es fo. In ber letten Zeit ber Rormannenherrichaft hatte bier begreiflicher Beife bie norbfrangofifche ritterliche Urt und Poefie und baneben mobl auch bie provenzalische Gingang gefunden: aber nach ber festen Begruns bung ber Berrichaft Friedrich II. fteben fcnell neben ben provengalischen auch italienische Dichter auf, beren Lieber fich gum Theil erhalten haben 1). Gewiß mar ber Bof zu Palermo für bie Pflege ber Dichtkunft überhaupt gunftig und geschaffen, mie tein anderer Ort Italiens. Satte icon unter ben Rormannen biefer Bof fur bie neue Benbung ber Beifter und ber Gefell= fcaft feine Angiebungefraft ausgeubt, fo murbe er unter ben Staufern erft recht ein leuchtenber Berb ber italienischen Civis lifation, die fich bier allerdings auch noch mit anderartigen Gles menten verfette. Das gesammte Beben am Sofe Friedrich II. trug eine bichterische Farbung; wie Cage und Mabrchen flingt oft bie Bahrheit, Die wir von biefem Leben erfahren. Go tounte es fommen und tam es, bag fich bier endlich ber wegen feiner Folgen fo bedeutende Aft vollzog und bag bie poetischen Triebe in Diefer Umgebung in Die nationale Sprache fich fleibeten:

<sup>1)</sup> S. (Valeriani) Poeti del primo secolo della lingua ftaliane in dui volumi raccolti. Firenze, 1816. — Db Ciullo d'Alcamo chronologisch vorangustellen sei, laffe ich babingestellt sein. Geine Begeisterung für den "Raiser" wird mit mehr Recht auf Friedrich II. als auf heintich VI. bezogen werden muffen.

floß doch hier, wie es icon Dante betont hat, die Blüthe ber Hochgebildetsten wie in einem Centralpunkte aus ganz Italien zusammen 1).

Die Poesie, um welche ge fich handelt, ist keine andere, als die der Troubadours, die ritterliche, hösische, wie man sie auch genannt hat: nur die Sprache ist italienisch; der Inhalt und die Form sind unverändert. Das Alles beherrschende Thema sind die Liebe und die Frauen. Ein einziger anders gearteter Ton klingt dazwischen, aber so einsam und leise, daß er unter dem allgemeinen Concert überhört wird 2). Sine Anzahl Dichter gruppirt sich um den Kaiser herum, darunter seine Sohne und sein berühmter Kanzler, aber alle nicht Dichter von Prosession, sondern den hächsten Beamtenkreisen des Reiches anges

<sup>1)</sup> S. Dantis Alighierii de vulgari eloquio sive idiomate libri duo. (Tomo III parte II ber Opere Minori di Dante, ed. Fraticelli Florentiae 1810. Wir bemerten bier ein- fur allemal, daß es ftete Diefe Aus. gabe ber fleineren Berte Dante's fein wird, welche wir ciriren.) Dante fagt, cap. 12; "Sed haec fama Trinacriae terrae, si recte signum ad qued tendit inspicimus, videtur tantum in opprobrium Italorum principum remansisse, qui non heroico more sed plebeo sequentur superbiam. Siquidem illustres Heroes Fridericus Caesar, et bene genitus ejus Manfredus, nobilitatem ac rectitudinem suse formae pandentes, donec fortuna permansit, humana seculi sunt, brutalia dedignantes: propter quod corde nobiles atque gratiarum dotati inhaerere tantorum Principum majestati conali sunt: ita quod eorum tempore, quicquid excellentes Latinorum nitebantur, primitus in tantorum Coronatorum aula prodibat. Et quia regale Solium erat Sicilia, factum est, quicquid nostri praedecessores vulgariter protulerunt, Sicilianum vocatur: quod quidem retinemus et nos, nec posteri nostri permutare valebunt."

<sup>2)</sup> S. Poeti del primo secolo P. I p. 18.

borig 1). Reiner ragt auffallend über ben anbern hervor; von bichtenben Individualitäten fann man faum fprechen. Der poetfiche Gebalt ift noch gering; von einem freien Schwung ber Gebanten. von reichen gludlichen Bilbern ift wenig ju finden, überbaupt Driginglitat nicht vorhanden. Die Bedeutung ber fizilianischen Dicterfonte ift eben nicht eine afthetifche, fondern eine gefcictliche: fle liegt in ihrer Erifteng überhaupt und in ihrer Sprache. Diefe Sprache tragt natürlich alle Beichen bes Anfangs, bes Berbenben an fich; fie ift aber nicht etwa bie figilifche Dundart, fo wenig als bie Dichter ber Infel von Saus aus angeboren. Gie weift vielmehr auf die vorhetrichenden Ginffuffe Mittelitaliens, beffen Ibiom, vor allem bas von Toskana, foge ter auch, trop allem Biderfpruche felbft eines Dannes mie Dante, bas eigentliche Rerment bet italienischen Schriftsprache geworben ift. Diefe figilifde Dichterfcule mar aber mit ibrem Shidfale an bas Chidfal bes ftaufifchen Saufes gefnüpft. Die letten Reiten Raifer Friedrich II. waren bekanntlich feine aludlichen, feine ben Dufen gunftigen mehr. Unter feinem Sobne Manfred leuchtete ber bichterifche Glang ber iconeren Beiten feines Batere am toniglichen Bofe noch einmal vielberfprechend auf, - um bann in plotlichem galle in bie Racht ber Bernichtung zu finten.

Glücklicher Beise hatte bie in Sigilien erstandene italische Porfie bereits in Mittelitalien frische Reime getrieben, als das Berberben fich über ben Hof von Palermo entlud. Rament-lich wirkte in Tostana Alles zusammen, die jugendliche Poefie

<sup>1)</sup> S. Italienische Lieber bes hobenftaufischen Saufes in Sigilien. (Bibliothet bes literarifchen Bereins in Sruttgart Bb. V.)

fortauseben und fie ber Gelbständigfeit entgegenzuführen. Die Stabte maren in blubenbfter Entwidelung begriffen, ber Sonbel gemahrte Boblhabenheit; Bilbung und alles mas bas Leben giert mar borhanden, und bas Parteimefen unterbrudte bie Beiterkeit- bes Dafeins noch nicht. Die tostanifche Munbart, bas wird allfeitig jugegeben, mar boch bie reinfte und bilbungsfähigste von Italien und ber tuscifche Bolksftamm mar von Saus aus durch eine damals zwar noch latente funftlerifche Unlage ausgezeichnet, die ihn in fast jeder Begiebung gum rubmreichen Bertreter bes italienischen Bolksgeiftes gemacht bat, Richt unmahricheinlich, bag von beiben Geiten ber, von ben im Rorden vorherrichenden Provenzalen und von ber im Guben auch italienisch bichtenben Dichterschule, eine Unregung ausging und hier bie ohnedem vorhandenen bichterifchen Reime befruchtet bat. Die vornehmen Rreife in ben Stadten maren ja, um bas au miederholen, die vorwiegenden Erager der üppig gedeihenden Rultur jener Beit geworben. Bologna und noch mehr Kloreng find die Ausgangs = und Mittelpunkte biefer poetischen Bemegung geworden, die Sigilianer merden fo geradezu, bon ben Tostanefen abgeloft; wenigstens treten die bedeutendern Ramen ber lettern gerade in bem Zeitpunkte auf, in welchem ber Boben unter ben "Sizilianern" jusammenbricht.

Indes wurde man fich ieren, wollte man glauben, die Poefie, wie fie nun in Mittelitalien ersteht, ware nur ein Ableger ber provenzalischen oder eine bloße Fortfetung der fizilischen. Sie verrath zwar fort und fort, bis zu Dante hinan, den Zufammenhang mit jenen ihren Borgangern, entfaltet aber schnell genug einen selbständigen Charafter. Entzieht sie sich doch der provenzalischen Canzonensorm und führt gleich anfangs die dreitheilige Strophe ein, die auch der deutsche Minnegesang anges wendet hatte 1). Bon den Sizilianern unterscheidet fie naments lich auch die Erweiterung ihres Inhalts. Das erotische Element überwiegt zwar auch hier noch, muß aber zugleich andere neben sich dulden und an sich selbst eine Modification ertragen.

Bener Dicter, welcher von ber bisber gebrauchlichen Bebandlung ber Liebespoefie mefentlich abweicht und zugleich unter Diefer Gruppe ben meiften Dichterberuf verrath, ift Buibo Guinicelli (geftorben 1275). Er gebort zwar Bologna an, ftebt aber innerlich im engften Busammenhange mit ben Toefanesen, Die ibn auch immer ale ben ihrigen mit Recht betrachtet haben 2). Bei Gwinicelli ericeint als bichterifdes Motiv zuerft bie Reflerion, bas "philosophifche" Element; er tragt eine beutlich ertennbare Individualitat jur Schau. Statt bes Leichtfinns ber Eroubadours carafterifirt feine Gefange eine unverfennbare ethifche Richtung, ich mochte fagen eine Musfohnung ber Poefie mit ber Religion. Er ift ber maggebenbe Borganger Dante's in ber Beredelung ber bertommlichen Liebespoefie. Berfcmabe ten die Troubadours ben himmel um ibre Beliebte, fo troftet ibn bie Freude, die eben ber Simmel bei ber Antunft ber Seele feiner gestorbenen Dame empfindet, und ihre Glorie im Para= biefe wird die Quelle befeligender hoffnung fur ben Burude gebliebenen. 3mar ift nicht zu laugnen, bas fpitfindige Spielen mit Begriffen flingt bei ibm nur allgu febr icon an, aber ber

<sup>1)</sup> S. Diez, Die Poefie ber Troubabonrs S. 275. — R. Bitte, Ueber ben Minnegesang und bas Bolfelied in Italien, in Reumont's Italia (1838) S. 129.

<sup>2)</sup> S. Poeti del primo secolo P. I p. 97 sqq.

warme Strom ber Empfindung übertont es noch. Diefe 280s beutung Guinicelli's legen wir nicht erft nachträglich in feine Bedichte, schon seine Zeitgenoffen haben sich über die Reuerung, die er einführte, beutlich genug ausgesprochen 1).

Reben diefer neuen Richtung behauptet fich aber allerbings auch ber altere Minnegefang und erinnert in einzelnen Liebern an die beften Minnelieder ber Deutschen. Streitgefange, wie bei ben Provenzalen, tauchten nicht auf. Man trbte zwar im Rriegszustande, aber es fcheint, als fei gerabe barum bie Doefie, als die Domane bes Friedens, vorläufig bem Getriebe ber Parteitampfe entrudt geblieben. Dagegen ertonten Rlagen über ben Parteizwang, namentlich aus Difa; bas gerriffene unbebagliche Leben hat manchem diefer pisonischen Dichter finftere agcetifche Erguffe gegen bas Treiben ber fie umgebenben Belt ents Auf der andern Seite mieder flingen auch volfsliedlođt 2). mäßige Beifen an und rufen uns, obwohl tunftmäßiger gebalten. bas Lieb vom Schlaraffenland und unfere Bettellieber in's Gebachtnig. Much bas religiofe Lied blieb nicht völlig unver-Rachdem bas lateinische Rirchenlied in Stalien fo berrliches geleiftet, batte Krang von Affiffi, ber in feiner Sugend felbft bas beitere Leben in feiner Baterftadt getheilt und bie

<sup>1)</sup> S. das Sonett Bonagiunto's Urbiciani an Guido Guinicelli (Poeti del primo secolo P. I p. 512):

<sup>&</sup>quot;Voi ch'avete mulata la maniera E gli piacenti detti del'amore, Della forma, dell'esser là dov'era, Per avanzar orn'altro trovatore" etc.

und bas Lob Dante's, Purgat. XXVI, 97.

<sup>2)</sup> S. das Gedicht Panuccio's: Dal Bagno Pisano (Poeti del primo seculo P. II p. 104).

gaia scienza geliebt batte, bereits am Anfange bes (breigebnten) Rabrbunberte jenen berrlichen Gefang von ber Conne gedichtet, ber, wenn er, mas nicht mohl glaublich, in ber überlieferten Form von ibm berrührte, mit zu ben alteften und ehrmurdigften Dentmalen ber italienischen Poefie zu gablen mare 1), und unter allen Umftanden die ergreifenbfte, erhabenfte poetische Stimme jener Zeit ift und ahnen ließ, weffen biefe Sprache in ben Banben eines großen gebantenreichen, begeifterten Benius fabig fein murbe. Die poetische Tenbeng ift bann im Frangistanerorben nicht wieder ganglich untergegangen, bie gleichzeitig mit Dante Jacopone von Tobi, ber ungludliche Dichter bes Stabat mater und icharfer Satiren in ber Bolfsfprache, wieder größere Bebeutung gewann 2). Reben jener tiefen religiöfen Richtung gebt noch eine anbere, glattere moralifirende, antierotifche einber, beren Bertreter Guitto von Areggo ift 3), beffen Gebichte aber gerade barum ihren Ginbrud verfehlen, weil fie nicht aus bem Bronnen achter naturlider Empfindung gefcopft find.

<sup>1)</sup> Bgl. Dzanam, Italiens Franzisfanerbichter im 13. Jahrh. Deutsch mit Bufagen von Julius. Munfter, 1853 — R. Safe, Franz v. Affiffi. Leivzig, 1856. S. 87 fig. — Allgemein wird zugegeben, baß bie Gedanken, die Anschauungen, die in dem Gedichte ausgesprochen find, Eigenthum bes heiligen seien; die überlieferte Form dagegen wird von beachtenswertber Seite ber und aus schwer wiegenden Grunden spaterer Gestaltung zugeschrieben.

<sup>2)</sup> Bgl. Djanam a. a. D. S. 267 ffg.

<sup>5)</sup> Guitto, geboren um 1230, ift in ben Orben ber frati gaudenti getreten, eine Art geistlicher Ritterorben, ber jur Signatur jener Zeit gebort. 3m Jahre 1293 gog er fich nach Florenz gurud und gründete bort ein Camalbulenferflofter, wo er nach 1294 gestorben ift. (Bgl. über ibn Fauriel I. c. I. p. 347 aqq.) G. Purg. XXVI, 124.

Die gesammte bichterische Bewegung Tostana's concentrirte fich fehr bald in beffen Sauptftadt, in Rloreng. Sier muchs benn feit etwa 1270 eine jungere Dichterschule beran, in beren Sintergrunde bereits die Gestalt Dante's ju erbliden ift, und bie ben unmittelbaren Uebergang ju ihm bilbet. Ramen wie Suido Orlandi, Brunellesto, Dino bei Frestobaldi, Guido Caval= canti u. a. geboren ihr an. Ihre gange Art verkundet einen reiferen, gehobenern Charafter: man verläßt ben überfommenen Boden nicht völlig, aber pflangt neue, ernftere Glemente in ben= felben. Jene erfte, biermit enbenbe Epoche bagegen ift fo recht bas Rugenbalter ber italienischen Doeffe. Gie ift fich felbft genug, blidt nicht rudwarts, fummert fich wenig um die Bufunft, lebt ber Gegenwart. Gin wefentlicher Fortichritt innerhalb berfelben ift nicht zu verspuren, und boch bereitet fich Größeres vor. Die Poefte ift Runftpoefie, aber ohne allen gelehrten Charatter. Bochftens einmal eine Unfpielung auf einen Belben ber Artusfage u. bgl., aber nichts, was einen Busammenhang mit bem Alterthum, mit ber romifchen Literatur verriethe. Diefe felbft war ja tein verfiegeltes Buch mehr; jeboch mar fie noch nicht in der Art popularifirt, daß fie batte poetische Motive abgeben konnen. Aber zu ihrer Aufnahme mar Alles vorbereitet, fo bag es nur eines leifen Unftoges bedurfte, um fie ju einem bevorjugten Liebling ber nationalen Poefie ju machen. Cbenfo mar bisher die Allegorie fremd geblieben; auch fie taucht in ber nachsten Beit auf und reift Alles an fic.

Auf Ginen Mann weist die Popularifirung und Ginfüh= rung des Alterthums in die nationale Literatur und die Anwendung der Allegorie im Großen zurud, auf Brunetto Latini, ben Lehrer Dante's. Er steht in der Mitte zwischen ben beiden Cpoden, zwifchen beiben Schulen, und führt und'am paffendfen aus ber einen in die andere hinüber.

Bir find bem mertwürdigen Danne ichon einmal begegnet, bamals, als er (1260) als Gefandter bes welfischen Floreng gu Alphone von Castilien ging. Er mar eben auf bem Beimwege, als ibn bie Radricht von ber Rieberlage feiner Partei in ber Schlacht bei Montaperti traf. Da jog er es vor, in Frankreich ju bleiben, manbte fich nach Paris und benutte bie unfreiwillige Rufe zu fdriftftellerischen Arbeiten. Brunetto mar ein gewiegter Beltmann, einer ber erften ftaatemannifchen Ropfe, wie wir fie in Italien von nun an in machfenber Babl und Runft erfteben feben. Er wollte am Sofe Ludwig IX., ber fett sechs Jahren von seinem ersten Kreuzzug zurück mar, etwas gelten; er befaß einen reichen Schat gelehrter Renntniffe und wollte biefe leuchten laffen. Dit feiner Dutterfprache mar ba nichts anzufangen, mit der Sprache bes alten Rom eben fo menia: bie nordfrangofische Sprache mar langst poetisch angewendet morben, fie war auch in Italien nicht fremb geblieben, und Deiftet Brunetto, gewandt und vielseitig wie er war, hatte auch fie fich angeeignet. Go befchloß er benn jest, bavon Gebrauch gu machen, und fchrieb in biefer Gprache ein Buch. "Denn", faat er, "fur's erfte lebe ich jest einmal in Frankreich, und bann ift die frangofische Sprache die angenehmfte und verbreitetfte bor vielen anderen" 1). Diefes Bert ift ber Tresor, ber Schab,

<sup>1)</sup> S. Artaud, Histoire de Dante p. 43 sqq. — Man findet hier einige Auszuge aus bem noch ungebruckten Driginal, bas Libri einmal bat herausgeben wollen. Jeboch giebt es eine gebruckte Ueberfegung: It tesoro di M. Brunetto Latini, in Venezia 1533.

eine kleine Encyclopabie. Richt unwahrscheinlich, daß auch auf bie encyclopabische Form bes Werkes französische Muster Einsstuß geübt haben; Frankreich ist ja vorzugsweise bas Land ber Encyclopabie gewesen, bort hat Bincenz von Beauvais sein großes Werk geschrieben.

Rur die italienische Literaturgeschichte ift ber Trefor, menn auch in fremder Sprache abgefaßt, von erheblicher Bebeutung; er enthüllt ben Umfang ber gelehrten Bilbung, bie in biefer Beit bort verbreitet und in die Banbe von Laien übergegangen war. Raft gleichzeitig mit bem Trefor bat Brunetto in Paris aber auch ein anderes Bertchen in feiner mutterlichen Mundart geschrieben, ben Tesoretto 1), eine Art von epifch-moralifirendem Gebicht, aber in bas Gemand ber Allegorie gekleibet, Die er in Rordfrankreich in der Mode fand. Man darf nur die Camm= lungen ber norbfrangöfischen Contes und Fabligur aus ber Beit Ronig Ludwig IX. anseben, um zu begreifen, auf wie naturlichem Bege ein fo gewedter und für alle Gindrude offener Ropf, wie Brunetto mar, auf die Nachahmung diefer Form geführt werben mußte. Die Allegorie und Die ergablende Darftellung unterscheiben ben Teforette vom Trefor; bem Inhalte nach find fie verwandt, ergangen einander und ber erftere vermeift geradezu auf ben letteren. Dichterifden Berth wird bem Teforetto Niemand gufprechen wollen, er ift wirklich nicht viel mehr, als gereimte Profa in furgen, bequem gehaltenen Reimzeilen. Aber, wie gefagt, einmal ift er mertwurdig burch bie Anwendung ber Allegorie im Großen, Die feitbem in Stalien

<sup>1)</sup> Il Tesoretto et il Favoletto di Ser. Brunetto Latini, ediz. Zannoni. Firenze, 1824.

einbringt, und bann bor allem beurfundet er bie Ginführung ber alten Belt in bie junge italienische Literatur, jumal in bie Poefie. Brunetto bat ja auch fonft für die Popularifirung ber romifden Literatur mit Erfolg gewirft; er hat ben Dvid und Boethius in Die Bulgarfprache überfest 1). Er bemabrt aber nicht blog ein bedeutenbes antiquarifches Biffen, fonbern er bat bie ibm juganglichen Alten offenbar mit Berftand und Rugen gelesen. Dan fieht ibm überall ben Dann ber Praris an, ber bie Gelehrsamkeit aus ben Schranken ber Bunft beraus in die Rreife bes Lebens führt und fie mit ben Bedürfniffen feines Bolkes in Berbindung ju feten verfteht. Bur die Flotentiner bebeutete er noch mehr, er mard ihr Lebrer in ben poli= tifden Biffenschaften. Dan barf nur bie betreffenben Theile feines Trefore lefen, um bas Lob, bas ibm Billani fpenbet, wilftandig zu begreifen 2). Wenn ber Ginfluß ber Politik bes Ariftoteles auf bas Leben in jener Zeit irgenbmo gu entbeden ift, fo bier. Dan mertt es ber Behaglichteit und Breite, mit ber fic Brunetto über die Führung ber öffentlichen Dinge bis ju ben letten Beburfniffen einer Gemeinde berab ergebt, au, ı di er bier vorzugeweife zu Baufe ift.

So erbliden wir die junge italienische Literatur nach bem trften halben Jahrhundert ihres Entstehens ichon auf einem Standpunkte, ben die Literatur anderer Bolfer vergleichungs.

<sup>1)</sup> S. Mehus, Vita Ambrosii Travesarii vor beffen Epistolae recens. Canneti. Florentiae, 1769. p. 157 sqq.

<sup>2)</sup> Giov. Villani, Istorie Lib. VIII p. 10: Ma di lui avemo fatto menzione, per chò egli fu cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini, e farli sconti in bene parlare e in sapere guidare e reggere la nostra republica secondo la politica.

weise erft viel fpater erreicht haben. Raum bag bie Lyeit fic entwidelt, tritt icon die Profa neben fie heran. Gie, die fic bei anderen Rationen erft fpat nach der Poeffe gebildet bat, wachft bier in turgem zeitlichen 3wifchenraume neben biefer empor und wird auf umfaffende Stoffe angewendet. Buitto von Areggo ichreibt feine moralischen Traktate, Spinelli und Malifpini ihre Chronifen. Damit, mit ber Entftehung ber Profa, ift die nationale Literatur Staliens und ihre Bukunft beffegelt.

Geben wir alfo die Staliener die langfte Zeit ohne felb: ftanbige Sprache und Literatur, fo feben wir biefe in unverbaltnigmäßig turger Beit tiefe Burgeln fologen und mit ber in allen übrigen Richtungen weit fortgefdrittenen Entwittelung ber Ration erfolgreich wetteifern. Diefe Anomalie ift aber eine Rolae ber anomalen Geschichte bes neueren Staliens überhaupt. Rachbem die Nation einmal auf allen anberen Gebieten bes Lebens und Geiftes ihre Rrafte in fo uppiger Beife entfaltet und gestählt batte, tonnte es nicht ausbleiben, bag bie junge Literatur, sowie erft ibe Grund gelegt mar, wie fertig aus Beus' Saupte fprang. 3a, es bauerte nicht mehr lange, fo erftieg fie eine Bobe, von der aus fie die Literaturen der übrigen Bolter 1.44 Bief unter fich liegen fab. are the man finish much the include the course of the course

that had be been

. 715.1

## Pante's Jeben.

1.

Bon ben ersten Anfängen bis zu Dante's Gintritt in big., Regierung bon Florenz.

(1265 -- 1300.)

Wir haben in den vorausgeschickten Betrachtungen die Gez schichte der italienischen Rationalpoeste dis zu dem Momente, verfolgt, wo wir und sagen mußten, daß ihre Eristenz gezschert sei. Es ist kein abgeschlossener Stand, in dessen Handen sie liegt: mitten aus den allgemeinen Aukturtrieden der Nation wächst sie heraus und setzt sich mit der Fülle der vorhandenen Bildungsstoffe in Berbindung. Noch hat sie nichts Großes gezschaffen, aber die Boraussehungen einer großen Entwicklung sind unverkennbar gegeben. Diese konnte langsamer oder schnelzler eintreten, verzögert oder beschleunigt werden, jenachdem später oder früher ein außergewöhnliches Talent austauchte und

fie zum Siege führte. Davon hing ihr nachstes Schickfal ab. Den Gebichten und Dichtern, von benen wir einleitend gesprochen haben, kommt streng gemessen nur ein relativer Werth zu. Rein Ropf von Auszeichnung sindet sich unter ihnen, der es irgendwie vermocht hätte, die Nation mit fortzureißen; keiner, der es gewagt hätte, über den Kreis der Lyrik hinauszugreisen und einen höhern Tor anzustimmen; keiner, der mit einer großartigen Persönlichkeit eine großartige Intention verbunden hätte; keiner, der von den Mauern seiner Stadt herunter mit Seherblick die Situation Italiens überschaut und dem durch einander wegenden Inhalt des nationalen Lebens einen dichterrischen Ausdruck gegeben hätte.

Aber die anomale Entwickelung des neueren Italiens, die wir bereits wahrgenommen haben, bewährte fich auch in diesem Falle.

Raum war im Berlaufe eines halben Jahrhunderts der feste Grund zu einer Nationalpoesie gelegt, so ftand auch schon das Genie auf, das sie aus den Niederungen der Anfänge heraus auf die Höhe der Bollendung führte. Raum war der Bersuch mit einer nationalen Schriftsprache gemacht, so bemächtigt sich dieses Genie dieser Anfänge, entwickelt sie und stellt sie fest für die Zukunft. Sin Niese tritt est seinen unfertigen Borgängern gegenüber und sichert, indem est die vorliegenden Bildungselemente der Souveztänität eines großen Gedankens unterordnet, der jungen Litezatur Italiens den Borrang vor allen gleichzeitigen, mittelalterzlichen Literaturen.

Diefes Genie mar Dante.

Die plogliche, wie unvermittelte Erscheinung dieses Dich= ters hat oft ben Ginbrud eines Bunbers, eines Rathfels gemacht. Was bas Wunderbare seiner Erscheinung betrifft, so glauben wir bereits einige Andeutungen gegeben zu haben, die den geheimnisvollen Schleier in etwas lüften und sein Aufstreten des räthselhaften Charakters entkleiden. So weit nicht das Erscheinen jedes außerordentlichen Geistes etwas Unerklärzbares an sich hat, liegt doch in dem geschilderten gährenden und hoch entwickelten Zustande seines Bolkes, in dem Erwachen der alten Literatur, in der hastigen Bewegung aller geschichtlichen Momente, in dem poetischen Triebe seiner Zeitgenossen, in der Fülle der italienischen Civilisation überhaupt ein Schlüssel zu diesem Räthsel.

Das Bunderbare diefer Erscheinung hat für uns immer anderswo gelegen. Indem dieses Genie die Sprache und Dichstung seiner Nation auf eine solche Höhe führt, ftellt es sich zugleich ausgesprochener Maßen ber übrigen Entwicklung bereselben entgegen. Mit seinem politischen Charakter vor allem steht es mit seiner Nation im bitteren Widerspruch und möchte sie in die Bahn zurücklenken, aus der sie sich sochen unter den gewaltigsten Ansterngungen herausgerungen hat.

Ja, noch mehr! Mit der gesammten neueren Entwickelung Europa's, die die Schranken der mittelalterlichen Ordnung der Dinge zu entwurzeln im Begriff ist, sett sich Dante in offenen Gegensat und erklärt ihr den Krieg, er, in welchem selbst man doch einen der ersten größten Söhne jener Entwickelung, eines der leuchtendsten Anzeichen jenes Umschwungs erkennen muß. Dieses Räthsel möchten wir lösen, sein widersprechendes Verzbältniß zu seiner Ration und seiner Zeit erklären und durch eine eingehende Betrachtung seines Lebens und seiner Werke zur Anschauung bringen.

Ge ift alfo eine ausschließlich geschichtliche Aufgabe, bie mir uns hiermit stellen. — —

. :

Dante ift aus Tostana, ans Florenz ausgegangen. Bir haben bereits gebort, welch' eine bedeutende Stellung biefe Stadt jur Beit des Untergangs ber Staufer eingenommen bat. Der Sturg Ronig Manfred's batte die Bertreibung ber Bbibellinen, die Biederherftellung der Belfen gur unmittelbaren Folge: gehabt 1). In gang Stalien erhielt die welfische Partei bie Dberhand. D. Clemens IV. ernannte ben Ronig von Reg= pel, da ja der kaiferliche Thron unbefest mar, zum Rekosvikar in Lostana. Rod im April 1267 übertrugen Die Beffen von Floreng die Berrichaft bet Stadt auf gebin Jahre an eben befie felben 2). Diefer feste nun einen jabrlichen Bitar und gefellte ihm zwölf Danner aus bem Abel bei, die zusammen die Stadt regieren follten, jeboch fo, bag ber Popolo graffo, b. b. bie boberen Bunfte, ibre im Uebrigen felbständige Dragnisation und bed Recht ber Controle an ber Gefetgebung und Besteuerung behielten3). Die fiegreiche welfische Partei beschloß zugleich, unter dem Schute ibrer Protectoren, bes Papftes und bes Ronigs Rarl, einen weiteren vernichtenben Schlag auf ihre Gegner ju führen. Alle Guter ber ausgemanderten Chibellinen murbon nemlich eingezogen, in einen Saufen gufammengeworfen und in drei gleiche Theile gerlegt. Der eine babon murbe ber

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 22.

<sup>2)</sup> S. Ricord. Malaspina, l. c. capp. 187 — 190. Giovanni Villani (bei Muratori, Séript. XIII) Libr. VII. c. 17.

<sup>3)</sup> S. Giov. Villani, l. c.

Stadt zugesprachen und fortan von ihnen Behörden verwaltet; ter andere wurde den Welfen als Entschädigung für erlittene Berluste überwiesen; der dritte endlich wurde nach einiger Zeit zu Gold gemacht, um damit die Kosten des Krieges gegen die ausgeschlossenen Ghibellinen zu bestreiten. Zugleich schloß sich der welsische Adel in einer fest abgegrenzten Corporation noch enger zusammen und ernannte drei Consuln aus seiner Witte, die in Gemeinschaft mit drei aus dem Popolo grasso gewählzten Prioren jene Entschädigungsmasse verwalten sollten. Endslich schusen siene Entschädigungsmasse verwalten sollten. Endslich schusen sie das Amt eines Syndicus ihrer Partei, dessen Ausgabe war, die des Ghibellinismus Berdächtigen in Anklagestand zu versehen und so eventuell die Beräußerung ihrer Güter, natürlich wieder zum Bortheil der Welsen, zu verantassen!). So schien der Sieg der Partei für alle Zeiten gesichert.

Dieß war ber Zustand von Florenz gur Zeit ber Kindheite Dante's. Im Jahre 1265, ein Jahr vor dem Tode des Rösnigs Manfred, aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten halfte des Monats Mai, ist er in dieser Stadt geboren worden 2). Er selbst hat, nicht ohne es zu betonen, uns die Rachricht überliefert, daß bei seiner Geburt die Sonne in das

<sup>1)</sup> S. Villani, l. c. VII. c. 16.

<sup>2)</sup> S. Bocaccio, Vita di Dante, im Anfange. — Divina Commedia. Paradiso, Gef. XXII. v. 110. — Fraticelli Vita di Dante Aligh. c. IV. Anm. 1. — Div. Comm. Inferno, XXIII. 94. — Ueber die Tradition, daß Dante's Bater in den Jahren von 1260—1267 in Gefellschaft mit den Belfen in der Berbannung, außerhalb von Florenz gelebt habe, s. weiter unten. Was man sonst auch Alles duraus folgern mag, die Thatsache, daß Dante in Florenz geboren worden ist, steht unerschütterlich fest.

Beichen ber Zwillinge getreten mar, welches Geftirn nach ber Meinung feiner Beit besonders gunftigen Ginfluß auf Die geis ftigen Gaben bes Reugeborenen ausübte 1). In ber Rirche von S. Giovanni Battifta, ber alteften von Aloreng, bat er bie Saufe und in ihr ben Ramen Durante empfangen 2), ber nach ber herrschenden Sitte in Dante abgefürzt worden und ibm dauernd verblieben ift. Seine Familie gehörte bem melfischen Abel an; er felbst icheint fie zu ben alten florentinischen Gefelechtern ju gablen, die im Gegenfat ju ben aus Riefole und ber Landschaft eingewanderten ibre Serfunft aus Rom, bet angeblichen Dutterftabt, herzuleiten liebten 3), aber mabriceinlicher langobarbifchen, jedenfalls wohl deutschen Blutes maren. Mit Sicherheit lagt fich fein Geschlecht bis jum Ende bes eilf: ten Sabrhunderte gurudführen. Gein altefter bezeugter Monberr ift Cacciaguida 4), aus bem alten Saufe ber Glifei, qe= boren um bas Jahr 1106 5). Cacciaguiba geborte bem Baffen-

<sup>1)</sup> Bgl. Paradiso XXII. v. 110 sqq. und Inferno XV. v. 25.

Db man, wie bas Fraticinelli thut, aus ber zulest angezogenen Stelle mit Jug ben Schluß ziehen barf, baß Brunetto Latini feinem funftigen Schüler bas horoffep gestellt habe, will ich bahingestellt fein laffen. Zebenfalls ift bie Anschauungsweise Dante's in den betr. Berfen flar ausgedrudt.

<sup>2)</sup> Paradiso. XXV. v. 7. — Ueber die Bedeutung der Kirche von S. Giovanni fur die Geschichte der Stadt, und über ihr Alter u. f. w. val. R. hegel, l. c. II. S. 196.

<sup>3)</sup> Inferno, XV, 71.

<sup>4)</sup> Parad. XV, 88.

<sup>&</sup>quot;O fronda mis, in che io compiscemmi Pure aspettando, io fui la tua radice."

<sup>5)</sup> Ib.

abel ber Stabt an und lebte unter vollig verichiebenen Berbaltniffen, bald nach ber vergleichungsweise roben Beit ber Berrichaft ber großen Markgrafin Mathilbe, als noch ber florentinifche Popolo in tiefem Schlummer lag. 3m Jahre 1147 begleitete er Ronig Ronrad III. auf beffen berungludtem Rreugzug, auf welchem er jum Sohne feiner Tapferteit von bem Ronig jum Ritter gefchlagen murbe, aber auch, ohne Berufalem gefeben gu haben, im Rampfe mit ben Duhamebanern umfam 1). Cacciaautba's Gemablin mar eine Albigbiera begli Albigbieri : aus Berrara; von ihr ging ber Rame auf ihren Gohn (Aligbieri I.) und fo auf bas gange Gefchlecht über 2). Des erften Mlis ghieri's Cohn mar Bellincione, und von biefem ftammte Mis ghieri II., ber Bater Dante's Cacciaguiba's Bruber, Glifeo, ift ber Stammbater ber Glifei geworden, Die gu ben Shibellis nen gablten, mabrent feine birecten Rachtommen fich ben Belfen anschloffen und ihr Schidfal theilten. Ein vaterlicher Dheim Dante's hat in ber fur feine Partei fo ungludlichen Schlacht bei Montaperti (1260) mitgefochten 3), fein Bater mußte in Rolge biefer Rieberlage aller Bahricheinlichteit nach in die Berbannung manbern, die für feine Partei erft fieben Jahre fpater bei Gelegenheit ber Rudfehr ber Belfen nach Bloreng 4) geendigt bat 5). Gewiß ift, bag Dante noch als

<sup>1)</sup> Ibid. XV, 139.

<sup>2)</sup> Ibid. 137.

<sup>3)</sup> Fraticelli, l. c. S. 15.

<sup>4)</sup> S. oben S. 57 Anm. 2.

<sup>5)</sup> Die Annahme, bag Dante's Bater bas Loos feiner Partei getheilt babe, ift nicht ausbrudlich bezeugt, boch ergiebt fie fich aus ben allgemeinen Berbaltniffen. Freilich ftimmt bamit bie beglaubigte Thatfache

Anabe feinen Bater durch ben Tod verloren hat 1), und biefer ift somit ohne wesentlichen Ginfluß auf seinen Sohn, der bie

ber Geburt Dante's im Jahre 1265 zu Florenz nicht recht. Entweder müßte Dante's Bater, was das Unwahrscheinlichste, von der Verbannung ausgenommen, oder, was möglich, aber gleichfalls unwahrscheinlich, früher zurückerufen worden sein; das Wahrscheinlichste ist immer noch die Annahme, daß Dante's Mutter wenigstens vorübergehend die Verbannung ihres Gemahls getheilt hat. — Ich gebe hier, der Uebersicht wegen, nach Pelli (Memorie per servire alla vita di Dante) und nach Fraticelli (L. o. S. 37) den Stammbaum Dante's:

Cacciaguida geb. 1106, † 1148. Gem. Albighiera degli Albighieri and Ferrara.

| (Prefitenitto) *)<br>(1189) | Aldighiero<br>+ 1201                |                                                                          |                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                             | Messer Bello<br>(1277)              | Bellincione<br>(1260, 1277)                                              |                                            |
|                             | Gherardo<br>(1277)                  | Aldighiero<br>† c. 1274.<br>Sem. 1) Lapa di<br>Cialuffi<br>2) Bella di ? | Brunetto<br>(1260)<br>I<br>Cione<br>(1306) |
|                             | Donna ?<br>verm. m. Leone<br>Poggi. | Dante.<br>1265—1321                                                      | Francesco<br>(1297)                        |

- \*) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten bas Jahr, in welchem bie betreffende Person gufallig ermahnt wird.
- 1) 3m Jahre 1274 oder 1275. 3ch mache bier barauf aufmerkfam, baß nach Dante's eigener Angabe in der Vita Nuova fein Bater am 1. Mai 1274 noch am Leben war.

Unsterblichkeit seines Ramens gegründet hat, geblieben. Kon seiner Mutter, Donna Bella, wissen wir ebenso wenig zu sagen, nicht einmal ihre Ubstammung ist uns überliesert, auch nicht, wie lange sie ihren Gemahl überlebt hat. Danke selbst, dem sich doch Gelegenheit genug dazu geboten, hat es hartnädig verschmäht, in allen diesen und ähnlichen Frasen unserer Reugier entgegenzukommen. Wir dursen höchstens, von ihrem großen Sohne rüdwärts schließend, vermuthen, daß sie eine ausgezeichnete Frau gewesen sein mag. Und war es ihr vergönnt, auf die Erziehung ihres Sohnes überhaupt bestimmend einzuwirken, so dürsen wir ihr nachrühmen, daß sie das mit außerordentlichem Takte gethan hat. Jedoch kein ausdrückliches Zeugniß schreibt ihr diesen Ruhm zu oder giebt nur überhaupt eine betreffende Andeutung. Und so trennen wir ums von ihr, um ihr leider nicht wieder zu begegnen.

Das erste beglaubigte Ereigniß in Dante's Leben still in bas Ende seines neunten Jahres: es ist aber gleich entschibenber, wenn auch noch so seltsamer Art. Es gilt nemlich bem Entstehen seiner Liebe zu Beatrice Portinari, deren Bater ein
vornehmer reicher Bürger von Florenz und der Nachbar der Alighieri's war, die in einem der ältesten Theile der Stadt,
umweit des Altmarktes, wohnten 1). Portinari hatte zum
1. Mai 1274, ohne Zweisel nach herrschender alter Sitte, die
benachbarten und verwandten Familien zu einem heitern Feste,
wo die Kinder nicht die geringste Rolle gespielt zu haben scheinen, in seinem Hause versammelt. Auch Dante's Bater und
er selbst befanden sich unter den Geladenen. Hier nun geschah

<sup>1)</sup> Parad. XVI, 40.

es, bag er bie acht Jahre alte Tochter Portingri's erblidte, bie, mit ungewöhnlichem Liebreize begabt, einen unaustofchlichen Gindrud auf ben feurigen Rnaben machte, beffen Ratur unameifelhaft zu ben verhaltnigmäßig früh entwidelten gehörte. Gin neues Leben ging ibm auf 1). Jener erfte gewaltige Gin= brud murbe bald zu einer glübenben, idealen Leibenfchaft, melde aus ber fich entwickelnben jungfraulichen Anmuth ber Geliebten ftets neue Rahrung fog. Oft ging er, fie ju feben, und fie fcien ihm mehr zu fein, ale "die Tochter eines fterblichen Mannes"2)! Diefer Bergang, ben übrigens Boceaccio in feinem Leben Dante's ausführlich, und biefer felbft in feiner Vita nuova, gwar in bichterischem Gemande, aber in glaubmurbiger Beife erzählt, bat manchen Zweifeln begegnet. Bir fonnen, bem ungewöhnlichen Menfchen gegenüber, nichts Unnaturliches barin erbliden. Bas fonft wohl Aehnliches als flüchtiger blite artiger Gindrud auch vortommt, ward bier gur festgehaltenen leuchtenben Ericheinung. Die erfte Liebe wird zur Enticheibung von Dante's feelischer und bichterischer Entwidelung; er gewöhnt fich frub, bei allem Guten und Schonen an die Tochter Portinari's zu benten.

Ein zweites, nicht minder wichtiges Moment in der Jugendgeschichte Dante's ift die Ausdildung seines Geistes, auf ben Gott alle seine reichsten Gaben ausgegoffen hatte. Bahrscheinlich wurde auch bei ihm früh mit der Ginführung in die herkommliche gelehrte Schulbildung der Anfang gemacht. Florenz besaß wie die übrigen Städte ein öffentliches Gymnasium.

<sup>1)</sup> Bgl. Vita nuova, im Anfang, und Bocaccio, Vita di Dante.

<sup>2)</sup> Vita nuova, ib.

hier muebe nebft ber Grammatit befonbere bie Rhetorit aclebrt, b. b. bie Runft, bas Latein, bas ja noch immer Amtefprache der Gemejnden geblieben mar, in allen öffentlichen Un= gelegenheiten gewandt zu banbhaben. Dehr als gewöhnliche Roft war aber bier fowerlich ju haben. Dante's Schickfal meinte es beffer mit ibm. Es führte ibm ben gelehrteften Dann feiner Baterftadt, ben beften Renner ber Alten, ale Bebrer gu: Brunetto Latini. Reifter Brunetto mar nach ber Bieberbers Rellung ber Belfen aus Paris - wo mir ibn gulest verlaffen baben 1) - ebenfalls in feine Baterftadt gurudgefehrt. Amei Sabre nachber, nemlich im Jahre 1269, treffen wir ibn bier urtundlich bereits in einem boben Umte, als Protonotar ber Ranglei bes Bifare Ronig Rarl's von Reavel in Tostana 2). Auch fpater begeanet man ibm fortmabrent auf michtigen Boften und als einem Mann, beffen Talente überall Geltung erlangen 2). An eine eigentliche Erziehung Dante's burd DR. Brunetto ober an einen regelmäßigen Unterricht burfen wir unter biefen Um-

<sup>1)</sup> C. oben G. 49.

<sup>2)</sup> S. Il Tesoretto e il Favoletto di Ler Brunetto Latini, ediz. di Giov. Bat. Zanoni. Firenze 1824. Prefazione p. XVII. not. 22: Brunettus Latinus Protonotarius Curiae Domini Vicarili Generalis Tusciae Carolo rege Siciliae, anno 1269."

<sup>3)</sup> Ibid. p. XIX: "Nel 1273 si sottoscrive (Ser Brunetto) come notario e segretario del Commune di Firenze in una carta riportata dal P. Ildefonso. Nel 1280 è uno dei mallevadori dei Guelfi nella famosa pace tra essi e tra Ghibellini fatta dal cardinal Latino. Noverato è tra' Priori delle Arti nel Priorista originale a tratte pel bimestre dalla metta d'Agosto a quella d'Ottobre del anno 1287; e il di 16. d'Aprile del 1289 arringa con Ser Bene da Vaglia per la guerra, che si preparava allora contra gli Arelini."

ftanben ichwerlich benten. Es war ficher ein mehr baterliches, vielleicht burch Familienbeziehungen herbeigeführtes freundschaftliches Berhaltniß, unter beffen Schut ber gelehrte Deifter Die Schate feiner Renntniffe feinem wißbegierigen Schuler qu= Bas wir weiter oben 1) von ber Gesammtbebeutung biefes Mannes gefagt haben, wird binreichen, die Bichtigkeit bes Ginfluffes eines folden Lehrers auf Dante einleuchtenb gu machen. Bir glauben nicht zu irren, wenn wir vermuthen, daß au Dante's encyclopabifcher und flaffifcher Bildung burch Brunetto ber Grund gelegt worben ift. Ber beffen Trefor und Teforetto gelefen bat, wird bei bem Studium von Dante's Berten immer wieder baran erinnert. Dante bat auch Die Birtung eines folden Unterrichts auf ihn hoch genug ange= folagen und DR. Brunetto in ber Göttlichen Romodie ein un= vergangliches Beugniß feiner Dankbarkeit abgelegt 2). "Gr babe ibn gelehrt," - beift es ba u. U. - ,,wie fich ber Denfc veremigt", mas eben ben maßgebenben Charafter ber Anregung, bie ber Meifter feinem Schüler gegeben, beutlich und rudhalts= los andeutet. Dag Dante gleichwohl ben Mann, bem er ein= gestandener Dagen fo vieles verdankte, in die Bolle verfette, bat ben Meiften wenn nicht eine Lieblofigfeit, fo boch eine unnothige Sarte gefchienen. Indeg berubt biefe Auffaffung auf einer irrthumlichen Boraussetung. Geine Beitgenoffen bat biefe Thatfache ficher nicht im Geringsten befrembet, eben weil fie baraus weiter nichts erfuhren, als mas fie ohnedem ichon wußten; Brunette bat allgemein für einen finnlich gestimmten

<sup>1) 6. 6. 50-51.</sup> 

<sup>2)</sup> Inferno XV, 79.

Remfichen gegolten 1), und zum Ueberfluß hat er es, in seiner Art, solbst zugestanden 3). Und mahrscheinlich ist er dahingestorben, ohne bereut zu haben. Wenn also Dante seinen Lehrer nicht völlig mit Stillschweigen übergeben oder nebenher erwähnen, wenn er laut verkündigen wollte, was er demselben in Betreff seiner Bildung schulde, so blied ihm nichts anderes übrig, als ihn in den Kreis einzureihen, wo er nach dem zu Grunde gelegten allgemeinen Prinzip wohl oder übel hingehörte. Er übte damit einen Att des Edelsinns und der Gerechtigkeit zugleich.

Wie dem aber sei, der Unterricht, den Dante hier empfing, wird vorzugsweise die römische Literatur umfaßt und vielleicht auch die Poefie der Rordfranzosen und der Provenzalen gesstreift haben. Die Frage, ob Dante auch in das Berständnis der griechischen Sprache eingeweiht worden sei, dürsen wir nicht übergeben; wir müssen sie aber nach reislicher Erwägung verneinend beantworten. Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die Remtnis der classischen griechischen Sprache im breiszehnten Jahrhundert noch nicht in den Bildungskreis gelehrter Laien übergegangen war. Brunetto Latini 3. B., dem man

<sup>1) &</sup>quot;Ma fu mondano uomo" fagt Giov. Villani (l. c. VIII, c. 20) von ibm.

<sup>2)</sup> Bgl. feinen Tesoretto, cap. 21, wo Brunetto, indem er von feiner angeblichen Bekehrung fpricht, auch einen feiner Freunde bagu auffordert:

<sup>&</sup>quot;E poi ch'io son mutato, Ragion è che tu muti; Che sai che sism tenuti Un poço mondanetti,"

boch icon eine Ausnahme bon biefer Regel gutrauen, modte, tannte feinen Ariftoteles nur aus Ueberfegungen jetend auch Dante bilbete feine Musnahme. Er feiert gwar Somer als ben größten aller Dichter 1), und boch miffen wir bestimmt, bag berfelbe im Driginal erft burd Bocaccio bekannt geworden ift, und bag vollständige Uebersegungen noch nicht porbanden gemefen find 2). Der Ruhm Somer's im Mittelalter beruhte eben longe Reit nur auf ber Ueberlieferung, und muche mit bem machfenben Anseben bes Aristoteles, ber fich ja befanntlich viel mit Geine Autoritat reichte bin, bem jonifchen ibm beschäftiat. Ganger bie Palme ju fichern, ohne bag man feine Berte recht faunte. Benn Dante g. B. in feinen profaifden Schriften fic einmal auf Somer beruft, fo gefchieht bas in einer Urt, aus ber fich beutlich ergiebt, bag es Ariftoteles ift, auf beffen Autoritat bin bas gefchieht3); überhaupt, bamals fo wenig als beute, beweift ein vereinzeltes Citat aus einem Schriftfteller fur Die mittliche Renntnig beffelben irgend etwas. Go ift benn Dante über bie elementare Renntnig ber griechifchen Sprache ficher nie binausgekommen; er fonnte lefen, einzelne Borte berfieben, aber mehr nicht. Gerade Die gelechischen Borter und Etumo-

<sup>1)</sup> Inferno IV, 88:

<sup>&</sup>quot;Quegli è Omero poeta sovrano."

<sup>2)</sup> S. oben S. 34.

<sup>3)</sup> S. De Monarchia L. II., wo er von det Tapferfeit Sector's spricht: "Audiendus est idem (Virgilius) in sexto (Aeneadis), qui cum de Miseno mortuo loqueretur, qui fuerat Hectorio minister in bello, et post mortem Hectoris Aeneae ministrum se dederat, dicit ipsum Misenum non inferiora secutum: comparationem faciens de Aenea ad Hectorem, quem prae omnibus Homerus glorificat, ut refert Philosophus in iis, quae de moribus fugiendis ad Nicomachum.

logieen, die er gelegentlich vorbringt, beweisen das am überzeugendsten 1). Außerdem gab es ein leider verloren gegangenes griechisches Wörterbuch von Uguccione Pisano, auf das sich Dante im Convito selbst beruft, welchem er das wenige, was er Griechisches vorbringt, böchst wahrscheinlich verdankt. Daß er nicht etwa, was ja an sich denkbar wäre, im späteren Alter sich die wirkliche Kenntniß dieser Sprache angeeignet hat, kann die unten angezogene Stelle auß seinem Schreiben an Cangrande von Berona am schlagendsten bezeugen, denn dieses Schreiben rührt auß den letten Jahren seines Lebens her. Alles, was sonst von mehreren Seiten vorgebracht worden ist, um die gesgentheilige Ansicht zu unterstützen, zerfällt bei näherer Unterzischung in Richts 2).

Außer ber gelehrten Bildung hat Dante ohne 3weifel auch Unterricht in ber Zeichnenkunft und Mufik genoffen. Ohne alle andern Zeugniffe kann beides durch die Göttliche Komöbie ers hartet werden. Die Gestaltung der Hölle 3. B. ist von einem hoggebildeten architektonischen Sinne dictirt; der Dichter erzählt auch einmal selbst, daß er im Zeichnen von Figuren geübt gewesen ist. Un einzelnen Stellen des Paradieses

<sup>1) 3.</sup> B. in seinem berühmten Schreiben an Cangrande, 7: "Nam allegeria dicitur ab daloios graeco, quod in latino dicitur alienum sive diversum." — (Die neue kritische Ausgabe bes gedachten Schreibens von Somasco liest "allon" anstatt "daloiov", was die Sache eher schlimmer macht.) — Andere Beispiele bei Paur, Ueber die Quellen der Lebensegtschichte Danre's, S. 55 Ann. 198.

<sup>2)</sup> Bgl. Paur l. c. S. 55, Anm. 198.

<sup>3)</sup> Bocaccio, vita di Dante. Vita Nuova, S. XXXV. "In quel tiorne, nel quale si compiva l'anno, che questa donna eru fatta de' citta-dini di vita eterna, io mi sedea in parte, nella quale ricordandomi di lei

tritt das musikalische Element so hinreißend auf, daß man sich versucht fühlt, eine mehr als oberstächliche Kenntnist dieser Kunst bei ihm anzunehmen; wir werden ihn auch bald genug als vertrauten Freund von hervorragenden Kunstlern anstreffen. —

Dieß find die spärlichen Rachrichten, die über die ersten achtzehn Jahre von Dante's Leben uns überliefert murden, oder die wir aus seinen Werken abstrahiren dürfen. Feurig, phantastereich, wißbegierig, aus den Quellen der Alten schöpfend, ein hohes Liebesideal in der Brust, so steht er vor uns und wagt seine ersten poetischen Bersuche in der Sprache seines Boltes. Die ersten Regungen seines dichterischen Genius gehören in diese Zeit; sie sind uns nicht erhalten, über den Inhalt derselben kann kein Zweisel sein. Er hatte, wie er das selbst ausebrücklich bemerkt 1), keinen weitern Lehrer in der Dichtkunst, als sich selbst, oder, wie wir hinzusügen dürsen, als die Leidensschaft, die in seiner unentweihten Seele brannte.

disegnava un Angelo sopra certe tavolette. — Die Radpricht, die von Leonardo Bruni herrührt, daß Dante eine ausgezeichnete Handschrift geschrieben habe, mag hier ermähnt werden. Bgl. Fraticelli, l. o. S. 59. — Daß Dante in seiner Jugend sich auch der Musik und des Gesanges besliffen habe, berichtet schon Bocaccio in seinem Ceben Dante's.

<sup>1)</sup> S. Vita nuova §. 3. Hier sagt er auch mit deutlichen Worten, daß er schon vor seinem achtzehnten Jahre sich in Gedichten versucht habe, was unter den gegebenen Umständen sich übrigens von selbst versteht: "E pensendo io a ciò che m'era apparito, proposi di sarlo sentire a molti i quali erano samosi trovatori in quel tempo, e con ciò fosse cosa ch'io avessi gia veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, proposi di sare un Sonetto:"

Die Belt, in welcher Dante junachft athmete, bie Stabt Morenz, bot in diefer Beit einen großen Contrast mit bem iugendlichen Stilleben ibres beranmachfenden großen Sohnes und that einen farten Saritt in ibrer Entwidelung weiter. ber Sand blieb bie Rube im innern erhalten, die Belfen fuchten ihren Sieg gu befestigen, inbem fie ihre Partei überall unterfühten und die ausgeschloffenen Ghibellinen, die fich in ber Lanbichaft umbertrieben und noch einzelne feste Puntte inne batten, unaufhörlich befriegten. Riel ein Gbibelline ben Bel: fen in bie Sanbe, wurde ibm unerbittlich ber Ropf abgefchla: gen 1). Das waren die Schauspiele, die ber junge Dante mit ansehen konnte. Indeffen mar auf ben Stuhl Detri ein Mann bes Friedens gestiegen, ber feinen Beruf in ber Berfohnung ber Parteien, nicht in ber Beschübung ber einen und in ber Berfolgung ber anderen fuchte, Gregor X. Dieser tam im Rabre 1273 mit Ronia Rarl von Reavel und bem Raifer Balbuin von Ronftautinopel auf ber Reise zu ber Rirchenversamm= lung in Loon, nach Floreng 2). Er fuchte bie berrichenben Belfen gu einer Ausföhnung mit ben verbannten Ghibellinen gu bewegen; wirklich erreichte er für biefe bie Geftattung ber Rudfebr, aber ihre confiscirten Guter blieben ihnen entzogen. Raum batte fich ber Papft aber entfernt, als ber Uebermuth ber Belfen bie Burudgetehrten bewog, eine freiwillige Berbannung ber unfideren rubmlofen Erifteng in ber Beimath vorzugieben. Als baber Gregor X. im Jahre 1275 aus Arankreich gurudreifte. fand er fein Friedenswert gerftort und wollte Rloreng nicht be-

<sup>1)</sup> Villani, VII, c. 31, 33, 35.

<sup>2)</sup> S. Ricord. Malaspina, Ist. fiorent. c. 188.

treten, bas in Bolge biefer Berftorung ben Rirchenbann auf fic geladen hatte. Da aber ber Arno, ben er paffiren mußte, ans geschwollen war und teine Rurth zum Uebergange bot, fab et fich gezwungen, ben Beg burch bie Stadt und über die Brude Rubaconte einzuschlagen. Go gog er benn über biefe Brude und burch bie Borftabt von St. Rifolaus, refommunigirte bie Stadt und fegnete bas an ben Arnoufern gabireid verfammelte Bolf; ale er aber Floreng im Ruden batte, nahm er ben Gegen gurud und erkommunigirte es wieber 1). Go berrichten alfo bie Belfen, trot bes Papftes, allein in ber Stabt. nun bilbeten fich unter ihnen felbst Kaktionen, bie aus ben Gegenfaben hervorragender Geschlechter feimten und ihre Phas lang zu fprengen brobten. Der verftanbige Theil ber Belfen wendete fich baber um Abbulfe gegen biefe Gefahr an ben Papft, ba bereits ein Abimari mit hintanfehung bes Parteiintereffes eine Ramilienverbindung mit einem der gewichtigften Shibellinen eingegangen batte 2). Der Papft ließ burch einen Cardinallegaten die verfeindeten welfifden Gefdlechter verfobnen und die verbannte Partei gurudrufen; ja, fogar ein Theil ihrer eingezogenen Befigungen murbe biefer jurudgegeben und Antheil am oberften Regimente ber Stadt gewährt 2). Beweiß genug, daß die Belfen jest mehr ben Popolo, als bie nicht mehr fürchteten. Aber ber brobenbe Bruch mar icon Shibellinen aufzuhalten. Die in ber Regierung ber Stadt ver-

<sup>.1)</sup> Chendafelbft c. 202.

<sup>2)</sup> S. Dino Compagni, Cronaca di Firenze (Muratori IX) col. 469, 470.

<sup>3)</sup> Villani VII, c. 55.

einagten Parteien vertrugen fich nicht; ber Gegenfat zwischen ihnen war zu verjährt und tief, als baß fie ihn einem gemeinfamen Gegner gegenüber batten vergeffen fonnen; bas Steuer bes Staatsichiffes wurde barum unficher und falich geführt. Die Chibellinen mightouten bem Bolfe und ben Belfen und batten ihre nolitifden Grundfate nie aufgegeben. Die Belfen mißtrauten ben Gbibellinen und bem Bolte, bas Bolt beiben und bachte baran, fich ber unbequemen Bormunder zu entlebis Un Gelegenheit gum Musbruch feines Unwillens tonnte. es nicht fehlen. 3m Juni 1282 gefcab ber entideibenbe Streich. Das bisherige Abeieregiment wurde abgefchafft unb bas Suftitut ber Prioren ber Bunfte eingeführt, ein populares Regiment, beffen Bugang bem Abel verschloffen mar, wenn er fich nicht in eine ber bobeten Bunfte, an bie jest bie Berricaft überging, einfchreiben ließ. Go flegte bie Demokratie in Morena 1). Bur feiben Beit mar in Unteritalien eine michtige Beranderung vor fich gegangen, die Ronig Rarl verhinderte, fich bes gebemuthigten Abels in Floreng angunehmen: Gigilien war in golge ber figilianifchen Besper von ibm abgefallen und batte feine Berrichaft an Manfred's Schwiegerfobn, an Ros nig Peter III. von Aragonien übertragen. Die versuchte Biebereroberung ber Insel hielt bie Blide Ronig Rarl's pop Mittelitalien abgewendet ober verhinderte ibn boch, feine Rrafte ju theilen. Bergeblich inbeg maren feine gegenwärtigen und fpateren Auftrengungen, vergeblich ber Gifer und bie Unftrengungen ber Papfte, gegen bas, aragonifche Saus, in bem fie ben Geift "

<sup>1)</sup> Villani VII, c. 78.

vergebind bie Uniterstätzung Frankreichs. Sizilien kehrte nicht wieder unter die Herrschaft der Anjou's zurud, sein Abfall war die einzige, edelste Rache für den gemordeten Conradin. Das Sicherheitsgefühl der Welfen überhaupt ward dadurch in etwas erschittert und der König von Reapel hatte um so weniger Grund; sich mit dem ihm stets geneigten Bolke von Florenz, einer unbesonnenen, gebermuthigten Abelscorporation wegen, zu verfeinden:

Geitfam, wie es nun in biefer Stadt ausfah. Der Moel gestürzt, von ben höchften politifden Rechten ausgefchloffen; bie Welfen und die Ghibellinen, auch burch gemeinsames Schicfal einander nicht naber gebracht, fahren fort, in ihrer Abweigung und Abichließung von einander zu verharren und groffend fauf Rache am Bolte ju finnen. Der Popolo graffo, ber bornebe mere, reichere Theil bes Bolles regiert und bie nieberen gunfte, ber Popolo minuto, fteht binter ibm, voll Begier, an ben politifden Chren Antheil zu nehmen, ein brauchbarer Stoff für die Reinde ber bestehenden Popolanenherrschaft. : Dit biefer mar feboch für einige Beit Rube in Die Stadt gurudigetebrt: Ginfluß bes Baffenabels beruhte vorzüglich auf bem Rriege, Daber thaten bie Popolanen alles, ben Frieden gu erhalten. Sie hatten nun Raum, ihre Reichthumer. glangen gu laffen, und ftellten die Gelbariftofratie bem Geburtsabel gegenüber. Go brachte jum Befte St. Johannis bes Läufers, bes Sout: beiligen von Rloreng, im Jahre 1283 die Familie Roffi und ihre Rachbaricaft eine Gefellichaft von über taufend Denfchen jufammen, die fich alle weiß kleibeten und an ihre Spige einen Signore del amore ftellten. Die Abficht Diefer Gefellicaft. welche fast gang aus Popolanen gufammengefest mar, ging auf Spiele, Schmäuse und Tange; an bestimmten Tagen jogen fie burd bie Stadt mit Trompetenschall und in festlichem Aufzuge. und alles mar Jubel und Luft. Diefes Treiben bauerte zwei Monate und mar bier eine neue Sitte, bie aus anberen Stabten Tostana's entlebnt zu fem icheint. Durch gang Italien verbeeis tete fich ber Ruf, ben Alorens in folden Dingen erlangte. Les beneluftige Leute von Stond, Spafmacher und andere Bigfopfe ftromten feit biefer Beit in Morenz gufammen. Die Gobne ber Popolanen verlegten fich auf bas Baffenfpiel und bilbeten eine Schaar von breibundert Reitern, Die ben Ritterfclag erhalten batten. Biele von ihnen bielten taglich offene Tafel, wo jeber Bistopf Saft war und wohl auch zu bestimmten Reften nen gefleidet murbe. Rein irgendwie berühmter Frember tam burch Floreng, ben folde Gefellichaften nicht bemirthet und ju guß und an Pferd in ber Stabt und ber Lanbichaft begleitet batten 1). Go eigneten fich bie Popolanen einen Theil ber abelis gen Sitten und Stanbesgemobubeiten an.

Dante war nicht lange nach bem Siege des Popolo:achts zehn Jahre alt geworden. Beatrice war zur Jungfrau heraus gewochsen und "nie bot Ratur oder Kunst einen schönern Ansblick als die Glieder, dein sie verschlossen war"?). Seine Leis

<sup>1)</sup> Bgl. Giachetto Malaspina (contin. Ricordano's) c. 219 und Giov. Villani VII, 88, der Obigem mit weniger Buthat nachgeschrieben hat.

<sup>2)</sup> S. Purgatorio XXXI, 49:

<sup>&</sup>quot;Mai non t'appresentò natura od arte Piacer, quanto le belle membra in ch'io Rinchiusa fui, e che son terra sparte."

denschaft brannte in heller Flamme: sie reifte ihn zum Dichter und hielt ihn, mitten in dem üppigen Florenz, auf dem geraden Wege. In dem herrlichen Geschöpf liebte er alles Schöne und Gute, "das Sehnen nach ihr hatte ihn ein Gut kennen gelerut, darüber man nichts Höheres mehr erstreben kann".). Das erste Zeichen ihrer Huld hatte ihm das erste und erhaltene Gesdicht entlockt. Wir folgen ihm nicht durch die Beschreibung seiner Liebe, wie sie im "Neuen Leben" vorliegt. Dieses ist Wahrheit und Dichtung und wir werden darauf zurücklommen. Weber so viel geht daraus hervor, Dante erhaute in seinem Insern sich früh eine eigene Welt auf aus Bedürfnissen seines Herzens und Eingebungen seiner Phantasse, die er sich selbst mur unter harten Kämpsen aufrecht erhalten konnte und welche ihn in der Folge mit der Wirklichkeit in die schwersten Consslicte versehen mußte.

Sein dichterisches, von der Liebe gewecktes Talent war es, bas ihn zuerst aus der Idylle der Jugend in weitere Kreise bes Lebens führte. Es lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihn und verschaffte ihm die Freundschaft der bedeutendsten unter den zeitgenöskischen Dichtern, wie Lapo Gianni's, Cino's von Pistoja und vor allem Guido Cavalcanti's. Dieser eröffnet

<sup>1)</sup> Purgat. XXX, 121:

<sup>,,</sup>Alcun tempo 'l sostenni col mio volto: Mostrendo gli occhi giovinetti a lui, Meco 'l menava in dritta parte volto."

Purg. XXXI, 22:

<sup>&</sup>quot;Ond' ell' a me: perentro i miei disiri Che ti menavan ad amar lo bene, Di là dal qual non è a che s'aspiri" etc.

eine neue Babn, als ber Borlaufer Dante's, in Bollenbung ber poetifden Gprache und Formen und in Bereicherung ber Lyrit burd eine größere gulle ber Stoffe und Dotibe 1). Man bat ibn nebft Dante bas andere Muge von Aforeng gengnnt. Guibo gehörte einem für febr alt ansgegebenen, in biefer Reit aber jebenfalls bervorragenben welfifden Gefdlechte Den Jahren nach unterschieb er fich von Dante; et muß um mehr ale funfgebn Jahre alter gewesen fein, ba wir foon 1266 lefen, bag fein Bater, Deffer Cavalcante Cavalcanti, ibm die Tochter Rarinata's Uberti, bes florentinifden Camillus, bei ber bamals verfuchten Berfohnung beiber Parteien, wenn nicht zur Frau, doch zur Braut gegeben 2). Buibo ift unter ben vielen bedeutenden Berfonlichkeiten, die uns in ber Umgebung Dante's begegnen, unftreitig und in vielen Begiebungen eine ber mertwürdigften. Bas feine Poefie anlangt, fo zeichnet fie fich besonders auch baburch aus, bag bas Gles ment ber alten Gefchichte und Mythologie in ihr ploblich ftark bervortritt. Bir ftogen bier wieber auf ben Unftog, ben Brunetto Latini gegeben bat. Buibo mar ficher, wie fpater Dante, bei ihm gur Coule gegangen, bas fann man aus jeber Beile feiner Gefange beraudlefen, und mancherlei Anbeutungen fpåterer Biographen bestätigen es 3). Bocaccio nennt ibn ben

<sup>1)</sup> S. Rime di Guido Cavalcanti, Per opera di Antonio Ciccisperci. Firenze, 1813.

<sup>2) 6.</sup> Ricord. Malaspina, 1st. fiorent. c. 185.

<sup>3)</sup> S. Rime di Guido Cavalcanti etc. Prefazione p. XII: "Domenico Bandino Aretino nella prefazione dell' Abate Mehus ad Epist. Ambr. Camald. dice: ""In maguis Brunetti discipulis habitus est Guido de Cavalcantinus.""

besten Logifer und ben vorzüglichften Naturphilosophen, Andbrude, bie man freilich mit Borficht hinnehmen muß, weil fie au allgemein gehalten find und in jener Beit febr freigebig gebraucht murden 1). So viel ift richtig, er hat guerft im großen Die philosophische Bebandlung ber Liebe in Die Doefie eingeführt, mit feiner Cangone über bas Befen ber Liebe ungebenren Ruhm gearnbet, und boch mare es fchlecht um feinen Dichterruhm bestellt, mußte man benfelben allein in biefer feiner Richtung fuchen. Unferer Unficht jufolge liegt biefer vielmehr bort, wo er die rein menschlichen Empfindungen in die einfachfte Korm gekleidet bat, mo er einen wirklichen Fortschritt ber Lycik darftellt, indem er fich nicht bloß bamit begnügt, erotische Gefühle auszudruden, sondern ftatt ber Buftanbe eine Sandlung batftellt.2). Go liegen bie verschiedenften Elemente in feiner Doefte neben einander, aber nicht in einander. Guibo fceint ein Menich gewesen zu fein, ber bie innere Barmonie entbehrte uder fie boch nur langfam und fcmer gewann. Mußer bem einfachen Minnegefang und ber Metaphpfif ber Liebe predigt et Die Moral bes gesunden Menschenverstandes, ruft ber Liebe Dag zu und verfteht es boch wieder, ihren Genug unübertrefflich zu zeichnen. Die Menge hielt ihn für einen Atheisten und Epifuraer, weil er die Tollheiten des gefelligen Lebens nicht theilte und die Ginfamkeit fuchte. Für einen Freigeift hielten ihn felbst gebilbetere Menschen, wie 3. B. ber Dichter Guibo Orlandi, ber ihm icharf gufette, als er fich über ein munberthatiges Marienbild und die Gifersucht der Frangistaner und

<sup>1)</sup> S. Decamerone, Giornala VI, nov. 10.

<sup>2)</sup> S. (Valeriani) Poeti del primo secolo II, 183.

Dominitaner, benen ber Ertrag biefer Bunber entgangen mar; luftig machte.1). Es fint Ungeichen vorhanden, bag er fich ber Ract ber bamale geltenben religiöfen Unichauungen nur bebingt gefügt bat; erft die fpatere Berbannung aus Rlorens und eine Rrantheit, die ihn im besten Alter dem Tobe entgegen= führte, riefen eine Umkehr in ibm bervor und er ging, icheint es. nicht unverfohnt von binnen 2). Das mar ber Rreund, ben fic Dante burch bas erfte Lebenszeichen feiner Doefie ermarb. und wir merben ihn bei ber Schilberung ber fpateren Birren in Rloreng ale leidenschaftlichen politischen Darteiganger treffen. Das allein icon lagt und Quido als einen feinen Ropf erkennnen, bag er mit ichnellem Blid bas bichterische Talent Dante's in feinen fdmachen Unfangen entbedte 3). Beibe murben Freunde für bas Beben, fo bag fich Guibo's Bater noch in der Bolle mundert, feinen Gobn nicht mit Dante die Reife machen zu feben 4). Gie waren feine völlig bomogenen Ratu-

<sup>1)</sup> S. ebendas. II, 267. das Gedicht Orlandi's an Cavalcanti. Das mit vergleiche man die Erzählung Billani's VII, c. 154 und Orlandi's Rüge wird verständlich sein.

<sup>2)</sup> S. Rime di Guido Cavalcanti p. 61 sqq. bie Cangone: "O lento, pigro, ingrato, ignar che foi." Sie gefort jedenfalls in feine lette Lebenszeit.

<sup>3)</sup> Vita nuova: "A questo Sonetto fu risposto da molti e di diverse sentenze, tra li quali fu risponditore quegli cui io chiamo primo de miei amici. — E questo fu quasi il principio dell' amista tra lui e me" etc.

<sup>4)</sup> Inf. X, 58:

<sup>&</sup>quot;— — Se per questo cieco Carcere vai per l'altezza d'ingegno, Mio figlio ov' è, e perchè non è teco ?"

ren, in manchen Dingen bachten fie verschieben, aber bes Band ber Poefie, und spater ber Politik, war ftark genng, fie unaufs löslich an einander zu knupfen. Es war ein ebler Bund, jeber von beiden hatte etwas zu geben und zu nehmen, und der geisstesstrake Cavalcanti mag den melancholischen Dante oft genug aufgerichtet haben 1).

Ein solcher Tröster war diesem gerade jest nöthig. Beatrice war nur dazu bestimmt, von ihm heiß geliebt, aber nicht
die seinige zu werden. Wir wissen nicht einmal, ob er je
auf der ideellen Höhe seiner Leidenschaft einen ähnlichen Bunsch
in sich getragen. Das aber wissen wir urkundlich, daß sie sich
im Jahre 1287 an einen vornehmen Florentiner, Messer Sis
mon dei Bardi, verheirathet hat 2). Bei der ganzen spiritualistischen Anlage von Dante's Liebe erlitt diese durch jene Heis
rath keine Aenderung; der Tod ihres Baters erinnerte ihn nur,
daß auch sie sterblich sei, und zog ihn in die Mitleidenheit an
ihrem Schmerze 3). Unter solchen wechselnden und oft verzehrenden Eindrücken begann seine Poesie den Flug zur Sonne.

Florenz genoß mittlerweile inneren Frieden. Aber fcon bereitete fich die Storung beffelben vor. Fast gang Tostana

<sup>1)</sup> S. Rime di Guido Cavelc. p. 12. Sonett XXII:
"Io vengo a te infinite volte,
E trovoti penser troppo vilmente" etc.

<sup>2)</sup> Es geht bas aus bem Teftaniente ihres Baters hervor, worin "Biei filiae suae et uxori D(omini) Simonis de' Bardis" ein Legat ansgeset wird. S. Pelli, Memorie per la vita di Dante. Bocaccio (Comm. Inf. II, 57) bezeugt ebenfalls die Thatsache ber Berheirathung(Bice ift Abfürzung von Beatrice, wie Daute van Durante,)

<sup>3)</sup> Rach Pelli, Memorie. 2. ediz. p. 74 farb Beatrice's Bater am 31. Dezember 1289. — Vita nuova.

war welfisch, nur Difa und Areggo vertraten bie ghibellinifden Gefinnungen, überall aber bestimmten reelle Berhaltniffe allein ben Parteiftandpunkt; bas Papfithum batte bamit feinen fittlichen Busammenbang und einen Raifer gab es nicht. In Difa ftritten fich eine welfische und eine ghibellinische Partei um bie herricaft; an ber Spite ber einen ftanb Graf Ugolino von Cherarbesta, an ber Spise ber anbern ber Ergbifchof Ruggieri. Ugolino trug für ben Moment ben Sieg bavon und fein Entel Rino begli Bistonti, ber fich als Führer einer welfischen Frattion ibm gegenüber gestellt batte, mußte weichen. Aber burd Diefe Spaltung mar bie Partei gefcmacht, Ruggieri beste bas burch eine Theuerung migmuthig geworbene Bolf gegen ben Sieger. Ugolino fiel feinen Gegnern in bie Banbe und erlitt fammt zwei Gobnen und brei Enteln ben Bungertob 1). Sein Fall tam wider ben Bunfc ber Florentiner; fie batten Rets in Berbindung mit ihm gestanden und ibn als eine Gaule ihrer Partei betrachtet. Solche Greigniffe in ber nachften Rabe gaben bem Spiritualismus Dante's ein Gegengewicht; welchen Gin= brud fie auf ihn machten, beweist die poetifche Berewigung von Ugolino's Enbe 2).

Aber das öffentliche Leben zag ihn noch stärker in seine Kreise. Er ward Kriegsmann. Man muß sich ihn überhaupt nicht als einen lebensscheuen und girrenden Jüngling benken, der in einer verhimmelnden Leidenschaft aufging: seine Liebe war etwas für sich, die mit seiner inneren sittlichen Entfaltung und Zustande zusammenhing, ihn aber nicht für die Wirklichkeit

<sup>1)</sup> Villani VII c. 120.

<sup>2)</sup> Inferno XXXIII.

ertobtete. Sie konnte bochftens bas Dag bestimmen, wie weit er fich ber Belt hingab, indem fie ibn vor Ueberfturzungen fchatte und fein beißes Blut bampfte. Go nabm er benn an ben allgemeinen Angelegenheiten von Alorenz Theil, wie jeber anbere junge Mann feines Alters und Stanbes. Klorenz, ob= gleich ber welfische Abel vom Regimente ausgeschloffen war, fuhr gleichwohl fort, wie bas auf feiner gangen Gefcichte und Bage begründet mar und bie Rampfe mit Pisa bezeugen, am welfischen Prinzipe festzuhalten und es gegen unmittelbare und mittelbare Reinde zu vertheidigen. Die Freundschaft mit Reapel bewahrten die herrschenden Popolanen fo gut, als dies ber Abel gethan batte. 3m Jahre 1284 mar Ronig Raul I. geftorben; fein Sohn und Rachfolger Rarl II. befand fich noch in aragonifcher Gefangenschaft, in die er bei bem Biebereroberungeverfuche Siziliens gefallen mar 1), und gemann erft 1289 feine Breibeit. Auf ber Reife in fein Erbreich berührte er Aloreng und verweilte bort brei Tage lang 2). Bon ba ging er aber Siena junachst nach Rom, mo ihn Papst Ritolaus IV. fronte. Die Alorentiner gaben ihm ein ftarkes Beergeleite, ba fie vernommen batten, bie Aretiner wollen ihm ben Beg verlegen. Diefer zufällige Umftanb vermanbelte lange vorausgegangene Reibungen zwifchen beiben Stadten in einen offenen, enticheis benben Rrieg. An ber Spite von Arezzo ftanb als Gignore ber abibellinische Bischof Bilbelm aus bem angesehenen Ge= folechte ber Ubalbini, feit im Jahre 1287 bie Belfen vertrieben worden maren. Diese batten fich nach Alorens geflüchtet

<sup>1)</sup> Villani VII c. 98.

<sup>2)</sup> Villani VII c. 129.

und goffen Del in bas Feuer 1). Als baber bie Truppen ber Florentiner von bem Geleite bes neuen Konigs von Reapel jurudgefehrt maren, boten fie die gefammte Dacht bes Belfenbundes von Tostana auf und jogen aus gegen Arezzo. ben Felbern von Campalbino tam es jur Golacht 2), bie mit einer völligen Rieberlage ber Aretiner und ihrer Berbunbeten enbete. Sie gablten an 1700 Tobte und bei 2000 Gefangene. Der Bifchof von Areggo, ber ritterliche Buonconte von Montefeltro und viele nambafte florentinische Chibellinen befanden fic unter ben Gefallenen. Dante fampfte unter ben florentis nischen Reiterschaaren mit und foll bei biefer Gelegenheit ben Bruber ber Frangesta von Rimini, Bernardino von Polenta, fennen gelernt baben 3). Die Florentiner maren fiegestrunken, und allerdings baben fich bie Chibellinen von diefem Schlage nicht wieder erholt. Das welfische Beer verfaumte aber bie unmittelbare Berfolgung, Die ibm bie Stadt Areggo batte in bie Bande liefern muffen; fo fonnte es fich nur burch eine graufame Bermuftung ber Lanbichaft entschäbigen. Um 23. Juni bielten bie Sieger ibren festlichen Einzug in Rloreng. Der Rlerus jog ihnen in feierlicher Prozession entgegen, bas jubelnde Bolt mit mebenben Sabnen und ben Abzeichen ber Bunfte, ber Belbhauptmann und ber Podesta ber Stadt murben unter Balbachinen von ben reichsten Stoffen von Rittern getragen 4).

<sup>1)</sup> Dino Compagni, Cronaca di Firenze. fol. 472.

<sup>2)</sup> Am 11. Juni 1289.

<sup>3)</sup> Leonardo Aretino, Vita di Dante. Purgat. V, 88. (L. Aretino spricht auch von einem Briefe Dante's, in welchem er die Schlacht genau beschrieben habe. Der Brief ist nicht mehr vorhanden oder doch noch nicht aufgefunden worden.)

<sup>4)</sup> Giov. Villani VII, 131. Dino Compagni col. 472-475.

So lebte man damale; der Erzbischof von Florenz fegnete den Sieg über ben Bischof von Arezzo, der tobt auf dem Schlachtsfelbe liegen geblieben mar.

Diefer Sieg, obwohl vom Aufvolt entschieden, gab boch bem Baffenabel ein neues Relief; baber ichloß fich ber Popolo graffo enger an die niederen Bunfte an, benen er bis jest giem= lich kalt und ftolg gegenüber gestanden mar. Floreng felbst bob fich feit diefem Siege außerorbentlich, Bevolkerung und Reich: thum fliegen. Der Frobfinn und bas Gludegefühl fanben in Reften und Aufzügen aller Art, an benen auch bas weibliche Gefchlecht Theil nahm, ihren raufchenden Ausbrudt 1). Daneben ward bie Befriegung ber auswärtigen Gegner fortgefest. Rach ber Rieberlage ber Aretiner erschienen befonders die Pifaner gefährlich. Als baber Luffa noch im August beffelben Sahres gegen Difa auszog, unterftütten bie Florentiner baffelbe mit 400 Reitern und 2000 Fußgangern. Das verbundete Beer brang bis an die Mauern ber Stadt vor, vermuftete bie Landschaft und nahm endlich bas Caftell von Caprona, bas ben Pifanern gehörte, weg, mabrend man ber Befatung freien Abaug gewährte 2). Auch diesmal mar Dante mit ber florentini= ichen Reiterei ausgezogen 3). Solche Feindseligkeiten gegen Difa und Arezzo wiederholten fich noch mehrere Jahre hindurch, ohne

<sup>1)</sup> Cbendafelbft.

<sup>2)</sup> Villani VII, 136.

<sup>3)</sup> Inferno XXI, 94. — Fraticelli (l. c. p. 88) fchließt aus Inferno XXII, 1—10, daß Dante ichon im vorhergehenden Jahre (1288) gegen Arezzo mit ausgezogen fei. Es spricht gegen diese Bermuthung fein allgemeiner Grund, fur fie die betreffenden Berse mit vieler Bahrschein-lichkeit.

daß beswegen bie allgemeinen Berhaltniffe eine merkbare Sto-

Bir werben nicht feblgeben, wenn wir in biefe Jahre auch Dante's nabere Bekanntichaft mit verschiedenen hervorragenden Runftlern bes bamaligen Bloreng fegen. Go mit Cafella, bem gefeierten Ganger. Diefes Berbaltniß muß ein febr inniges gewesen fein und auf ber Bermandtichaft ber Poefie und Mufit beruht haben. Dante fpricht im Purgatorio von Cafella's liebe= vollem Gefang, "ber all fein Sehnen ibm ju ftillen pflegte"1). Bahricheinlich im Busammenbange bamit fteben feine Begiebungen ju Belacqua, ber fich burch bie Berfertigung von Lauten auszeichnete und mohl auch felbst Ganger gemefen ift 2). Die bedeutenbste biefer Freundschaften mar aber mobl bie, welche ibn mit bem Reformator ber italienischen Runft, im engeren Ginne ber Malerei, nemlich mit dem etwas jungeren Giotto verband. Die ausgezeichnete Band biefes Runftlers bat auch bie jugendlich fconen Buge Dante's in einem Bruftbilbe veremigt, bas erft im Jahre 1840 an einer Band ber Rapelle bel Pobesta ju Rloreng wieder aufgefunden worben 3), und beffen Ursprung mit bochfter Bahricheinlichkeit in die Jahre 1290-1295 gu verlegen ift.

In Florenz blieb übrigens die Ordnung ber Dinge, wie fie im Jahre 1282 geschaffen worben war, nicht ohne Anfechstung und bilbete fich in Folge beffen noch erclusiver aus. Der Abel trug feit ber Schlacht bei Campalbino bas Haupt wieber

<sup>1)</sup> Purgat. II, 107.

<sup>2)</sup> Purgat. V, 123.

<sup>3)</sup> Siehe den Auffag von Paur über Dante Bilber und Bilbniffe in bem b. Mufeum von Prug, Jahrg. 1859 Rr. 7.

höher und widersette fich voll Trot einem Regimente, beffen Chren ihm nur mehr um ben Preis bes Gintritts in eine ber Bunfte juganglich maren. Aber ber Popolo mar raich entschlof= fen. Giano bella Bella, von altabeliger Berfunft, aber gum Bolfe übergetreten 1), gab bem allgemeinen Unwillen Borte, und fo tamen (1293) bie fogen. "Orbnungen ber Gerechtigkeit". ju Stande, Gefete, nicht fomobl ber Gerechtigkeit, wie mit Recht bemerkt worden ift 2), als ber Bergeltung. Die als "Granden" bezeichneten ritterlichen Gefchlechter murben baburd von allen Memtern ber Stadt ausgeschloffen und außerbem unter ein furchtbares Strafgefet gestellt, wobei bie gange Bermandtfchaft für jeben Gingelnen haften mußte 3). Für die Bollgiebung biefer Gefebe, bie eine Ausgleichung ber Parteien im Grunde für immer unmöglich machte, murbe ein neues Umt, ber Bannertrager ber Gerechtigkeit, geschaffen, und biefem eine ausreichende bewaffnete Dacht zur Berfügung gestellt. Das Sahr barauf ichloß Floreng, um die Dienfte bes Baffenabels um fo gemiffer entbebren ju konnen, Friede mit Difa und bewog auch die Lucchefen, ibm beigutreten. Damit tehrte bas Sicherbeitegefühl jurud, bie Lanbicaft und bie Stadt genoffen eine lange nicht bagemefene Rube, lettere folog Rachts nicht einmal mehr bie Thore 4). -

Mit Dante waren in biefer Zeit gleichfalls Beranberungen

<sup>1) 23</sup>gl. Paradiso XVI, 127-132.

<sup>2)</sup> R. Begel a. a. D. II. S. 275, bagu Anm. 2 baf. (Es mar uns vergönnt, bie Ausguge, bie fich ber Berf. aus bem Original gedachter Orbnungen gu Floreng gemacht hat, einzusehen.)

<sup>3)</sup> Villani VIII c. 1.

<sup>4)</sup> Villani VIII c. 2.

vor sich gegangen. Die Berheirathung Beatricens hatte seine von Haus aus ibeelle Leibenschaft keineswegs geschwächt. Sie ist ihm nacher geblieben, was sie vorher war, die schüßende Kraft inmitten einer gährenden, den Dingen der Welt ausge= lieserten Umgebung. Bielleicht war gerade die Vermählung der Tochter Portinari's mit einem Dritten die Feuerprobe seiner Liebe geworden und hatte ihr die letzte Hülle irdischen Berlanz gens abgestreift. Er sah in ihr nichts geringeres als ein Meissterstück der "Tochter Sottes, der Natur", eine Personisitation der Harmonie, die Gott seiner Schöpfung eingeschaffen, "die Fülle höchsten Heils". So "führte sie ihn mit sich in gerader Richtung".).

Da starb sie, nicht viel über vierundzwanzig Jahre alt 2). Das Ereigniß, obwohl kein unvermuthetes, traf Dante mit betäubender Kraft. Und als er dann wieder zu sich kam, hatte er gern die ganze Welt zur Mitwisserin seines Schmetzes gemacht. Dante erzählt in der Vita nuova und zwar mit Angabe von Rebenumständen, er habe über Beatricens Tod ein Schreisben an die vornehmsten Personen des Landes oder gar an die Fürsten der Erde gerichtet, das mit den Worten Jeremias' begann: "Wie liegt die Stadt so wüsse, die voll Bolkes war; wie zu einer Wittwe gemacht ist die Fürstin der Wölker!" Dieses Schreiben ist natürlich nicht an seine Abressen abgegeben worden: unzweiselhaft aber ist, daß bei der Ausschließelichkeit, mit der Dante seine ganze sittliche Eristenz an seine Liebe zu der lebendigen Beatrice geknüpft hatte, ihr Tod einen

<sup>1)</sup> Purgat. XXX, 123.

<sup>2)</sup> Vita nuova § XXX. - Fraticelli l. c. not. 29.

gewaltigen Rudichlag auf feinen Spiritualismus ausüben mußte. Um es furg zu fagen, bas Ideal, aller Realitat entfleibet, verlor nach einiger Zeit feine reinigende Rraft und er verfiel jenen unreinen Dachten, vor beren Berührung es ihn fo lange bewahrt batte. Bei einer fo tief und energisch empfindenden Ratur, Die fich nun ploglich ihres Leitsterns beraubt fab, tann und eine folde Benbung nicht überrafden. Bunachft zwar übte auch Die verklarte Geliebte die alte Dacht über ibn aus; fein Berg und feine Phantafie folgten ihr nach, "aufwarte". Aber nicht lange, fo verfiel er ben Lodungen ber Belt, bie "gegenwärtigen Dinge" unterjochten ibn und "wendeten feine Schritte". Die "füße Sirene, Die' auf bobem Meer ben Schiffer verlodt, Die felten ibr Obfer wieder fahren läßt", bethorte auch ibn. 3mar feine in bas Jahr 1292 fallenbe Beirath mit Gemma bi Manetto Dongti 1) möchte ich nicht unter bie in Rebe ftebenben Berirrungen rechnen, noch einen Abfall von feinem Ibeale barin erbliden. Es wied berichtet, Die Bitten feiner Bermanbten batten ibn zu biefer Berbindung bewogen, weil feine Trauer um Beatrice für fein Leben fürchten ließ. Doch möchte ich nicht behaupten, bag bie mitleidige Dame, die ibm, wie er in ber Vita nuova ergablt, ale Trofterin feines Schmerzes erichien und gegen die er fich vergebens mehrte, eben feine (aufunftige) Frau gemefen fei 2). Dante felbft hat nirgends

<sup>1)</sup> Die Familie ber Donati's war eine ber machtigsten bem Belfenthume bulbigenden Abelsfamilien in Florenz. Doch gehörte Dante's Frau nicht unmittelbar zu dem hause Corso Donati's, auf den wir bald zu reden kommen werden, aber allerdings zu diesem Geschlechte im weiteren Sinne.

<sup>2)</sup> Rgl. Vita nouva § XXXVI. — Fraticelli (l. c. p. 109) macht

einen Bint über biefe feine Beirath gegeben, wie er benn über feine Ramilienverhaltniffe burchmeg bartnadig ichweigt. Uebri= gens hat biefe Berbinbung ben Biographen und Bewunderern Dante's viele unrubige Stunden und, wie und icheinen will. ficher mehrere als ibm felbft gemacht. Der plogliche Uebergang aus ber ibealen platonischen Liebe ju ber "Profa" ber Che ericbien wie ein unerflarbarer Biberfpruch. Run fonnte man fie als ein Moment bes realistifden Rudichlags, ber naturgemäß auf Die fpiritualiftifche Erhitung folgte, betrachten und ertlaren. Jubeg reicht biefe Ertlarung nicht aus: bie treffenbfte Deutung bes Rathfels bat in neuerer Beit Sauriel gegeben, ber auf bie eigentbumliche Urt bes mittelalterlichen ritterlichen Rrquenbiens ftes hinwies, wie er fich in ber Provence entwidelt und mit ben Troubadours notorifc auch nach Italien verbreitet hatte 1). Diefer Frauendienst batte mit ber Che nichts zu thun, sonbern ftand ihr wenn nicht feindlich, boch ficher indifferent gegenüber. Ein Troubadour tonnte jede anbere Dame befingen, nur nicht feine Frau, und es tam nicht barauf an, ob bie Dame, beren Dienft er fich weibte, felbft verheirathet mar ober nicht. Sitte, die vom Gefichtepunkt ber Moral aus und in gewöhnlicen Buftanben gewiß auch ihre bebenkliche Seite batte, liegt nun offenbar auch bem Berhaltniffe ju Grunde, in bas fic

awar darauf aufmerkfam, daß die Baufer der Alighieri und Donati benachbart waren.

<sup>1)</sup> S. Fauriel, Histoire de la poesie provençale I, 496 sqq. und ebenbeffelben Dante et les origines de la langue et de la litterature Italiennes, I. bei ben betreffenben Stellen ber Biographie. — Bgl. auch hartwig Floto, Dante Alighieri, fein Leben und feine Berte (Stuttgart, 1858) S. 28 fig.

Dante zu Beatrice in ber Birflichfeit und in ber Doefie verfest hat, nur bag es in biefem Falle alles Gemeinen ober Gewohn= lichen entkleibet und wie nie fonft in hoch ibealifirter Geftalt por und ericheint. Es ftimmt aber gang mit biefer Sitte, wenn Dante in feinen Gebichten niemals von feiner wirklichen Frau fpricht, fowie wenn Beatrice in ber Gottlichen Romodie über ihren Gemahl, ber boch noch lebte, vollständig ichweigt. Cbenfo tonnte Dante auch nach ihrem Tobe, und obwohl feine Gemablin noch am Leben mar, fie als die Geliebte feiner Geele barftellen und feiern. Nun ergahlt Bocaccio freilich auch, die Che Dante's fei eine ungludliche, feine Gemablin Gemma eine Zantippe gemefen. Aber ber geschmätige Berfaffer bes Decameron bergift, irgend einen Beweis für feine Behauptung beignbringen. reiche Segen von fünf Rindern innerhalb ber Frift von gebn Sahren macht eine vorgegebene ungludliche Che nicht gerabe mahricheinlich, und bas wenige, mas wir fonft von Dante's Gemablin miffen, läßt fie im besten Lichte erscheinen. Go, wenn wir hören, und bas ergablt Boceaccio felbft, bag fie nach ber Berbannung ihres Mannes aus Florenz und nach bem bamit verbundenen Schiffbruch ihres Bohlftandes mit ehrenhafter Treue fich ber Erziehung ihrer Rinder angenommen habe. Dag Dante bon ihr schweigt, kann nach ber obigen Auseinandersetzung kein Beugniß gegen fie mehr abgeben; er fcmeigt auch von feinen Rinbern und allem, mas ihm "bas liebste mar"1). -

Wir kommen nun aber wieder auf die unterbrochene Bemerkung zurud und wiederholen es, daß nach Beatricens Tode und in Folge beffelben Dante eine Zeit gehabt hat, in ber

<sup>1)</sup> Parad. XVII, 55.

feine finnliche Ratur ibm bas Spiel abgewann, in ber er bem boben Ibeale, bas bie Geliebte ibm verkorpert batte, untreu marb. Un Andentungen über eine folde fittliche Rrifie feines Lebens fehlt es namentlich in feinem großen Gebichte nicht. Dan lefe feine Begegnung mit Beatrice im irbifden Paradiefe, bie Bormurfe. bie fie ibm macht, bas Gestanbnig, bas er ablegt 1), und man wird ichwerlich im Ernft bebaupten wollen, bag eine folde Auffaffung unbegrundet fei. Und jenes Befenntnig bes Dichters bei ber Begegnung mit Forefe Donati im Purgatorium 2) tann boch taum anbers als in hinblid auf eine wufte Lebensepoche berftanben merben, bie une ber Sauptfache nach innerhalb ber Beit amifden bem Tobe ber Beatrice und feiner Berbeirathung ju liegen icheint 3). Das icon berührte beitere gesellige Treiben in Aloreng in biefen Jahren, wie es fich namentlich feit bem Siege bes vornehmen Popolo entwidelt batte, mar ja gerabe ber Art, um einer fo ausgezeichneten Perfonlichkeit recht gefabra lich zu werden.

Run ergablt aber Dante gelegentito ebenfalls felbft, bag

Se ti riduci a mente, Qual fosti meco, e quale io teco fui, Ancor fia grave il memorar presente.

<sup>1)</sup> Purgat. XXX u. XXXI.

<sup>2)</sup> Purgat. XXIII, 115:

<sup>3)</sup> Die beiben barauf folgenden Berfe:
Di quella vita mi volse costui
Chi mi va innanzi —

b. h. Birgil, erhalten mit ihre beste Erklarung aus bem erften Gefang ber bolle, und mit ihnen auch bie vorausgehenden. Blog etwa auf bas politische Moment wird man die betreffende Abirrung boch wohl nicht beziehen wollen.

er nach Beatricens Tobe auch Troft in bem gelehrten Studium gefucht babe. Er führt namentlich bie Schrift bes Boetbius über die Tröftungen der Philosophie und Cicero's Abbandlung über bie Freundschaft an, in welchen er Balfam für feine Bunden gesucht habe 1). Die Berte des Dichters, und fein berühmteftes in erfter Linie, zeigen, bag berfelbe im Laufe ber Sabre fic bie gesammte Summe bes Biffens feiner Beit, namentlich aber auch die philosophischen und theologischen Beis ftungen in umfaffenber Beise angeeignet bat. Den Grund gu biefer Bildung, wie fie ju allen Beiten nur wenige befeffen baben, bat er offenbar icon in ber erften Salfte feines Lebens gelegt. Bocaccio berichtet, Dante habe in feiner Jugend auch bie bobe Soule ju Bologna befucht; einer ber alteren Erflarer ber G. R. fügt Padua bingu. Rabere Beweise fehlen, boch fpricht auch teine innere Unmabriceinlichkeit gegen ben Befuch wenigstens ber berühmtesten ber beiben genannten Univerfitaten 2). Ift bem fo, bann murbe man biefen Aufenthalt in bie Rabre 1284-1288 verlegen muffen, die am ficherften eine langere Abmesenheit von Florenz zulassen. Ebenso bat man bis in bie jungfte Beit einen langeren Aufenthalt bes Dichters au Paris in diefer Periode feines Lebens behauptet, indeß reis

<sup>1)</sup> Convito II, 13.

<sup>2)</sup> Eine Andeutung in diesem Sinne giebt Inf. XV, 110, wo Dante ben bekannten Rechtsgelehrten Franz. Accurfius unter ben (unnatürlichen) Bollustigen aufführt, ber um 1294 gestorben ist. Der Schluß liegt nabe, daß Dante über ben Lebenswandel bes Mannes genau unterrichtet war, ohne daß er freilich darum nothwendiger Beise sich in Bologna aufgebalten haben muß. Bgl. Savigny, Gesch. d. rom. Rechts im Mittelalter Bb. V S. 283.

chen, wir geben das zu, die bisher vorgebrachten Beweise nicht aus, ohne daß aber die Möglichkeit einer solchen beswegen unbedingt ausgeschlossen wäre. 1). Bu den eigentlich unwahrscheinlichen und von keinerlei glaubwürdigem Zeuguiß unterstützten Nachrichten zählen wir dagegen die, welche von einer Reise des Dichters nach Orford und von dort gemachten Stusbien rebet.

Nachdem die Grundlegung der philosophischen Bildung Dante's in der Zeit vor seiner Berbannung unter allen Umsständen sest siedes Woment zu berühren. Die Philosophie des Mittelalters hat bekanntlich sich der Autorität der Offenbarung unterworsen, Wissen und Glauben haben sich in keinem Gegensat bewegt, die eine nicht die Stellung einer von der andern unabhängigen autonomen Disciplin in Anspruch genommen. Nur wenige Aussnahmen von dieser herrschenden Regel sind aufgetaucht. Pas nun Dante's Standpunkt in diesem Falle anlangt, so war er sich, im vollen Einklange mit der Lehre der Kirche, des Gegenssatzes von Menschenweisheit und Offenbarung, der Schwäche der menschlichen Vernunft dieser gegenüber, der unzureichens den Kraft der Philosophie als solcher vollkommen bewußt, und hat sich darüber in unumwundenster Deutlichkeit ausgespro-

<sup>1)</sup> In der ersten Auflage unferes vorliegenden Berkes haben wir einen Parifer Aufenthalt Dante's in den Jahren 1290—97 behauptet; diese Behauptung hat mehrfachen Biderspruch erfahren (u. a. von Blanc und Paur), und wir geben sie daher preis, weil mit bloßen Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten nicht viel gedient ist; fügen aber hinzu, daß die Erwähnung Sigers im Paradies (X, 136) uns noch immer nicht ohne alle Beweiskraft zu sein scheint.

den 1). Die Frage ift nun aber, ob er nicht eine Beit gebabt bat, in ber ber Gegensat von Glauben und Biffen auch in ihm lebendig geworben, und Grubelei und 3meifel ihn aus feiner ursprünglichen Gicherheit in Diefer bochften Angelegenheit aufgeschredt haben? Man hat biefe Anficht in ber That und in ber beften Meinung und mit gewiß nicht oberffächlicher Be= weisführung aufgestellt, und bat diesen vorgegebenen inneren Streit mit ber Arifis, Die nach bem Tode ber Beatrice ibn beimfucte, in Bufammenhang gefest 2). Bir felbst haben fruber diefer Unficht rudhaltlos beigepflichtet; jedoch eine wieder= bolte und forgfältige Ermagung aller bier in Betracht fallenben Momente bat, wir burfen es nicht laugnen, unfere Meinung in dieser Begiehung so tief erschüttert, bag wir nicht mehr ben Duth haben, uns fernerhin zu ihr zu betennen. Bahrend über Dante's berührte finnliche Berirrungen nicht wohl mifzuverftebende Geftandniffe und Andeutungen von ihm felbft vorliegen, reichen bie Beweise und Bengniffe fur bie Unnahme eines ernfthaften geiftigen Conflictes gebachter Art nicht aus. Gin folder Rampf zwischen Philosophie und Theologie tam in jener Zeit bekanntlich nicht fo leicht vor, wenn er auch bei einem fo tie= fen, einbringenben Beifte leichter eintreten konnte als bei einem oberflächlichen. Aber eben bei ber Geltenheit folder Conflicte

<sup>1)</sup> Rgl. Purgat. III, 34-44. XXXIII, 85-91 und Parad. XXIX, 85-88.

<sup>2)</sup> Bekanntlich ift es ber um Dante wie wenige verdiente R. Bitte, ber Diefe Anficht mit voller Energie und in ber würdigsten und geistreicheften Beife ausgesprochen und zu begründen versucht hat. Bgl. feinen Auffat im hermes, Jahrgang 1824 und feine Erklarung zu ben von L. Rannegießer übersetten lyrischen Gebichten Dante's.

mußte er in unserem Zalle eine fagbarere Geftalt angenommen baben, und vor allem in ber gebachten berrlichen Scene bes irbifden Parabiefes, wo Beatrice bem Dichter feinen Abfall von ihr verwirft, mare boch mabrhaftig biefes Moment ausbrudlich bervorgehoben worden. Man wird aber feinem ber von ibr erhobenen Bormurfe eine folche fpegielle Deutung geben können 1). Und bas ift für uns ber entscheibende Grund, ber und bestimmt, unfere frubere Auffaffung fallen gu laffen und bie fittliche Rrifis, in bie ber Dichter nach bem Tobe feiner Geliebten verfiel, auf finnliche Berirrungen überhanpt, auf eine au porbebaltlofe Singabe an die Belt und ihre Genuffe und Freuben ju beschränken 2). Die Deutungen und Anbeutungen, bie Dante in feiner Schrift, genannt bas Gaftmabl, über biefes Berbaltniß giebt, find viel ju untlar und unbestimmt und felbft wiberfprechenber Art, als bag man einen fo tiefgreifenben Solug baraus gieben burfte. Bir merben bei ber nachfolgenben Besprechung biefer Schrift biefe unsere Bebauptung naber begründen. -

1) 3d muß im ubrigen auf bie bei Erlauterung ber G. R. fpater folgende Besprechung ber Scene im irbifchen Paradiese verweisen.

<sup>2)</sup> Bgl. Emil Ruth, Studien über Dante Alighieri (Tubingen, 1853) S. 229 fig. Doch bemerken wir hier, daß und die Beweisführung Ruth's in dieser Frage doch nicht erschöpfend und zwingend erscheint. Ramentlich der Bersuch, die donna gentile alles Gegensases zur Beatrice zu entkleiden, scheint uns nicht gelungen, und Bitte hierin nicht widerlegt zu sein. Rur kann ich nicht mehr glauben, daß sich Dante je einer Philosophie hingegeben habe, die volle Autonomie in Anspruch nahm und sich im Gegensas zur Theologie und zur Offenbarung fühlte. Seine Geständnisse und Andeutungen im Convito lassen vielleicht eine außere Berschiedenheit, aber keinen tiesern prinzipiellen Gegensas zu, wie wan auch die donna gentile deuten mag.

Bie bem aber auch fei, wir haben hier auf eine anbere wichtige Entwidelung Dante's aufmerkfam zu machen, nemlich auf feinen Abfall vom Belfenthum und feiner Bekehrung zu einem geläuterten Ghibellinismus, zu einem ibealen Kaiferthum.

Dante gehörte, wie wir gesehen haben, burch seine Geburt, burch seine Familie der welfischen Partei an. Er hat es aber selbst gestanden, daß er ihr auch aus Ueberzeugung angeshört, daß er der höhnenden Berachtung des ghibellinischen Prinzips beigestimmt habe. Lange Zeit hindurch, sagt er, habe er das römische Kaiserthum für eine usurpirte, widerrechtliche Einrichtung gehalten, nirgends habe er die göttliche Vorsehung darin entbeden können, er habe "eitles" dagegen geredet, — kurz, er sei Welfe von Gesinnung gewesen.

Diese Umwandelung seiner politischen Gefinnung ist eine bekannte Thatsache, wir behaupten aber, daß fie für jeden Fall schon vor dem Jahre 1300 vor sich gegangen ist und daß sie mit seinem Uebertritt zum Bolke im letten Grunde zusammens hangt. Dieser Uebertritt selbst wieder ist mit der fortschreitens ben Gestaltung der Dinge in Florenz auf's engste verknüpft.

<sup>1)</sup> S. De Monarchia lib. II am Anfang. Her heißt es: "Admirabar siquidem aliquando, Romanum populum in orbe terrarum sine ulla resistentia fuisse prefectum, cum tantum superficialiter intuens illum nullo jure, sed armorum tantummodo violentia obtinuisse arbitrabar. Sed postquam medullitus oculos mentis infixi et per efficacissima signa divinam providentiam hoc effecisse cognavi: admiratione cedente derisiva quaedam supervenit despectio, cum gentes noverim contra Romani populi praeeminentiam fremuisse, cum videam populos vana meditantes, ut ipse solebam; cum insuper doleam reges et principes in hoc unico concordantes, ut adversentur domino suo et uncto suo Romano principi."

Die Gefehe ber Gerechtigkeit hatten bie von bem tropigen Abel bebrobte innere Ordnung ber Republif vorläufig gefichert. Erft im Jahre 1295 zeigen fich wieder Symptome ber nur mit eiferner Gemalt unterbrudten Unbotmäßigkeit bes welfifchen Baffenadels, Die bann gur That werben und folieglich von ben verbangnigvollften Rolgen begleitet finb. Un ber Spibe jener ordnungefeinblichen Fraction ber Belfen ftand Corfo Donati, ein verwegener Charafter, ber fich ben Beinamen bes florentis nischen Catilina mit nicht unbegrundeten Unsprüchen erworben bat. Das Bolf nannte ibn nur ben "Baron". Er verftanb es, burd Duth und Enticoloffenbeit fich jum berrichenben Dit= \* telpuntt feiner Gefinnungegenoffen zu machen und marb fo bas bofe Pringip feiner Baterftabt. Das erfte Dal, mo fein Rame genannt wird, gefchiebt es bei Gelegenheit eines gewaltsamen Eingriffes in die Gefete 1). Beilig mar ibm nichts. Er mar ber Bruber jenes Lebemannes Forefe Donati, ben wir oben als ben Freund Dante's tennen gelernt haben. Geine Comefter Diccarba, ein ebles Befen und ebenfalls eine Freundin Dante's, batte er wiber ihren Billen mit einem feiner Parteigenoffen verlobt und, als fie gleichwohl in feiner Abwesenheit ben Schleier nahm, mit Gewalt aus bem Rlofter geriffen und an ben Brautaltar geführt 2). Bur Beit ber Schlacht von Campalbino Dos befta von Piftoja, befehligte er bie Referve und entschied burch einen Flankenangriff, ben er trot bes Gegenbefehles magte, ben Sieg ber Florentiner. Alfo auch in biefem Balle floß fein Berbienft aus bem Bronnen feiner gewaltthatigen, unbanbigen

<sup>1)</sup> Villani VII, 113.

<sup>2)</sup> Parad. III, 49.-

Ratur. Aber gerabe biefe That und feine gange, gwar auf bas Bofe gerichtete, jeboch abgerundete Perfonlichkeit gaben ibm ein Relief bei feiner Partei und bem großen Saufen. Diefer Mann mar es, welcher nun ben gundenben Runten in ben angesammelten Branbftoff marf. Er batte bei einem Streite einen Dopolanen getöbtet; die Bolfspartei brannte nach feiner Berurtheilung, ber parteiifche ober eingeschüchterte Pobefta fprach ibn frei. Da brach ber Popolo los, trat in feinen Compagnien aufammen, und verlangte von Giang bella Bella, ber bei ber Bewegung von 1292, welche die Gesehe ber Gerechtigkeit gur Rolge gehabt batte, an ber Spite geftanben, auch biefes Dal Silfe gegen bie unbestrafte Rechtsverlegung. Giano aber, wie es icheint, auf feinen Ginfluß mißtrauisch geworben, verwies bie ungeftumen Dranger nicht auf die Gewalt, fondern ju ben Brioren und bem Benner. Umsonft. Gie fturmten ben Palaft bes Dobefta, wo bie Prioren tagten, mabrend Corfo, ber noch im Valafte mar, fich über bie Rachbarbacher rettete und unbefchabige entfam 1).

Was Athen so groß gemacht hat, war die Lenksamkeit bes attischen Demos durch einen großen Mann. Niebuhr 2) hat mit Recht gesagt, daß nur diese Empfänglichkeit für die Stimme eines großen Mannes es erkläre, wie Athen als Demokratie bestehen konnte. Diesen acht republikanischen Charakterzug finzben wir bei den italienischen Republiken nicht. Ich wüßte kein einziges Beispiel anzuführen, wo hier eine Gestalt aufgetreten ware, die bloß durch staatsmännisches Talent und hohe geistige

<sup>1)</sup> Villani VIII, 8. Dino Compagni col. 477.

<sup>2)</sup> Riebuhr, Bortrage über alte Gefchichte Bb. I.

Bebeutung nur leife g. B. an Perifles erinnerte, wenn wir auch abrechnen, was Beit und Raum auf jeben Kall anbers gestalten mußten. Much bas florentinifche Bolf bat biefe Em= pfänglichteit nicht gezeigt. 3mar Giano mar teine auf bas Große angelegte Ratur; fein guter Bille mar gewiß bober ale fein Talent anguschlagen 1), aber er burchschaute boch bie Ruftanbe von Rloreng icarffinnig genug und erfannte bie Gewitterfeite. Er batte eingeseben, bag bem unbandigen Roffe bes Belfenabels ein noch fdarferes Bebig angelegt merben muffe, follte es bie Soranten ber Gefege nicht niebermerfen, und ber Staat baburd in bie bebenklichfte Lage verfett werben. Diefe feine Ginfict tannte und fürchtete bie Partei bes Belfenabels, fie conspirirte langft gegen ibn. Ibren Planen tam bie Giferfucht entgegen, bie ben vornebmeren, gebilbeteren Theil bes Popolo graffo wiber Giano wegen feiner Dacht, besonders über ben Dopolo minuto, ergriffen batte. Es bilbete fich eine Coalition, und ibr fiel er unter bem fünftlich bewahrten Scheine ber Gefetmäßigfeit jum Opfer : Der Popolo mimito hatte ihm zwar bas Anerbieten gemacht. ibn mit ben Baffen in ber Sand gu fongen, aber er jun es vor, ben Umftanben zu weichen und manberte nach Franke. reich aus, wohin ihm bas Berbannungeurtheil nachgeschlenbert murbe 2).

Jeboch mit dem Sturze des volksfreundlichen Giand war der Abel nicht gesättigt; sein Plan ging weiter, er wollte die verlorene Herrschaft wiedergewinnen. Der Popolo graffb

<sup>1)</sup> Auch Billani VIII, 8 hebt besonders feine Uneigennugigteit, Die erfte republitanifche Tugend, hervor, und Dino Comp. belegt Diefes Lob.

batte ihm jur Befeitigung bes Demugogen belfen muffen, nun follte, er felbft in bie alte, unterwürfige Lage gurudgeworfen werben. Gines Tages ericieuen fie in ben Strafen mit ber gangen bewaffneten Dacht, bie fie in ber Stadt und in ber Bandichaft hatten auftreiben konnen, und forberten vor allem bie Mufhebung ber Gefete gegen den Abel. "Run tam bas Bolf zur Befinnung und eilte ebenfalls unter bie Baffen. Augenblid fonnte der Strafentampf beginnen; jedoch die Gntfolaffenheit und bas numerifche Uebergewicht bes Bollos imponirte bem noch fo eben raufluftigen Abel in dem Grabe, baß er ber Stimme ber Bernunftigen nachgab und bie Baffen nies berlegte. Die Prioren batten gwar ohne Befragung bes Bolfes rine fleine Mobifitation ber Befebe ber Gerechtigfeit jugeftanben, aber gerade barum, erhielt fie bie Buftimmung beffelben nicht!). Go mar alfo ber Abel unterlegen, where bag getampft murbe; um fo entscheidender mar die Richerlage; und Giane bella Bella gerechtfertigt. Die unmittelbare Folge bavon mar bie Lodlösung vieler lebendfraftiger Glieder vom alten Abels forver. Man verzweifelte nach ber gemachten Erfahrung, Die Bolfsberrichaft verdrangen gu tonnen. Darum ichieden bie meiften armeren Gefchlechter ober Gefchlechtszweige von ibm aus, ließen fich in bie Bunfte bes Popolo graffo einfebreiben und suchten fo eine neue Stellung ju gewinnen. Der Sieg bes Boltes mar vollständig, aber er mar auch icon ber Aufang feiner Somadung. Allerdinge verriethen Die nachften Jahre pon einer folden noch nichts; in prachtigen Baumerten ber-

<sup>1)</sup> Villani VIII, 12. (Auffallender Beife fchweigt Dino Comspagni über biefes wichtige Greigniß gang nub gar.)

ewigte ber herrschende Popolo seine auf's neue befestigte Macht. Der Reubau des Domes wurde angefangen, der Bolkspalast erbaut, die Stadtmauern erweitert, die Allerheiligenvorstadt mit dem Prato in ihren Kreis miteingeschlossen ). Rie, sagen ihre Teschichtschreiber, hat sich die Stadt wehrhafter und in einem blühenderen Zustande befunden, voll von Menschen, Reichthümern und Ruhm; nie war die Landschaft so unterworsen, nie das übrige Toskana so abhängig 2).

Auch unser Dichter befand sich unter denjenigen, die aus dem Abel ausschieden und unter die Zünfte gingen; und zwar trat er in die Zunft der Aerzte und Apotheker ein, die ihm durch seine naturwissenschaftlichen, überhaupt seine gelehreten Studien begreislicher Weise am nächsten lag. Dieser sein Schritt, wenn auch er nicht allein ihn that, hat damals sicher Aussehen erregt, denn Dante war um diese Zeit bereits eine in jedem Sinne hervorragende und gesuchte Persönsichteit. Wir wollen es doch hier im Borbeigehen erwähnen, daß 3. B. der als König von Ungarn bekannte Karl Martell, Sohn König Karl II. von Reapel, der im Lause des Jahres 1295 einen mehrwöchentlichen Ausenthalt in Florenz nahm, unsern Dichter ganz besonders ausgezeichnet hat 3). Genug, es ist jest so gut

Rat Martell ift noch im Jahre 1295 gestorben und es tann bemnach kine Befanntichaft mit Dante nicht von einer augeblichen Gesandichafts-

<sup>1)</sup> Villeni VIII, 28. 31.

<sup>2)</sup> Machiavelli, Ist. fior. lib. II.

<sup>3)</sup> Rarí Martell fagt im Paradiso VIII, 55 zu Dante:
"Assai m'emasti, ed avesti ben' onde,
Che s'io fossi giù stato, io ti mostrava
Di mio amor più oltre che le fronde."

als gewiß, daß Dante noch im Jahre 1295 gum Bolfe übergetreten ift, benn höchst mabricheinlich noch in biefem Jahr, ficher aber im Juni bes Jahres 1296 erscheint er urfundlich in der Ausübung feiner erft burch ben Uebertritt erhaltenen buraerlichen Rechte 1). Wenn er feiner Baterftabt, bie er mit aller Leibenfchaft, beren er fahig mar, liebte, fernerbin etwas nüten wollte, fo mar ihm ja, wie die Dinge dafelbft einmal lagen, fein anderer Ausweg mehr übrig gelaffen; außerdem fab er fic von jeder politischen Thatigkeit ausgeschloffen. Sowie er aber die trennende Schranke einmal überfprungen batte, konnte feinen gabigkeiten ber entsprechenbe Birtungefreis nicht fehlen. Seit Brunetto Latini, ber furg vorher (1294) gestorben war, hat ichwerlich ein Klorentiner fo viel über politifche Dinge nachgebacht. Die Ueberlieferung, bag ibn bie Republit in ber Reit, die amifchen feinem Uebertritt gum Bolt und amifchen feiner Berbannung lag, mehrfach zu biplomatischen Diffionen vermendet habe, bat an und für fich und bei feiner unaweifelhaften Begabung für folche Gefcafte nichts unmabricheinliches, wenn auch bie wenigsten ber funfgehn Gesandtichaften, die ibm juge: ichrieben werden, urfundlich bezeugt find und die größere Debrgabl ichen barum gurudgewiesen werben muß 2). Da Dante

reise beffelben nach Reapel herrühren, ba ber Dichter vor bem Jahre 1296 nicht im Dienste der Republik fich bethätigt hat. — Bgl. auch Villani VIII, 12.

<sup>1)</sup> Bgl. Fraticelli l. c. p. 113—115 u. p. 135 not. 2. — Dante nahm am 5. Juni 1296 an den Berathungen des Consilio del capitano Eheil: "Dante Alagherii consuluit secundum propositiones praedictas."

<sup>2)</sup> Bgl. Pelligl. c. § 9. - Fraticelli l. c. p. 118 und p. 139 unt. 6, der hier boch wohl bas Rind mir dem Babe ausfchutter.

aber in einem so kritischen Momente, wie im September 1301, und in einem so wichtigen Falle, als Gesandter (an Papst Bonisaz VIII.), wie das ja fest steht und wir weiter unten des näheren hören werden, verwendet worden ist, so möchten wir schon aus diesem Grunde vermuthen, daß er auf dem biplos matischen Gebiete nicht völlig unversucht gewesen ist.

Bie gefagt, wir bringen mit biefem Uebertritt Dante's jum Bolte bas Anfgeben feiner welfischen Ueberzeugungen, bie machienbe Singabe an ein gbibellinisches Ibeal in Busammenbang; wir betonen es, fein Chibellinismus, fein Beltfaifers thum, für bas er fpater mit feiner gangen Rraft eingetreten ift, fällt in feiner Ausbildung bereits in biefe Jahre vor feiner Berbannung und folgt nicht erft berfolben. Bas man pofitibe, mtunbliche Bengniffe nennt, tonnen wir für biefe Behauptung. allerbings nicht aufftellen, aber gleichwohl zwingt uns Alles, fie festzuhalten. Wir konnen gwar ben Beweis, ber in neuerer Beit verfucht worden ift, bag felbft bie Abfaffung ber Garift de Monarchia, in der Dante fein ideales Beltfaiferthum theontifc begrundet und vertheibigt, in die Zeit vor ber Berbannung zu fegen fei 1), nicht gerabezu unterfcbreiben, aber baß bie Grundgedanken biefer Theorie icon in birfer Beit in ibm feftgeftellt maren, wird man unter allen Umftanben gugeben muffen; feine handlungsweife in ben Jahren 1300 und 1301

<sup>1)</sup> Bgl. Bitte in ben Blattern füt literarische Unterhaltung, Jahrg. 1863 Rr. 23. — Sollte Dante diese Schrift wirklich etwa zwischen 1290 und 1300 geschrieben haben, so glaube ich doch nimmermehr, daß er dieselbe veröffentlicht hat; benn so waren die Dinge nicht in Florenz angethan, daß ein so enragirter Ghibelline langer bas öffentliche Bertrauen beseiffen hatte.

ertfart fich einzig allein aus einer folden Borausfegung. Der Belfismus, als politisches Spftem, gerabe Rlorens gegenüber, hatte fich unnug erwiesen und die Bahn ber Ehre und Tugend verkaffen. Barf bann Dante einen Blid auf Die gerriffenen und gerrutteten Berbaltniffe von Stalien überbaupt und ver: fuchte er, bie Quelle ber unläugbaren Rrantheit zu ergrunden, fo konnte ibm nicht entgeben, daß gerade die melfische Bartei an bem politischen Unglud Staliens überwiegenbe Schuld trage; und wie nabe lag bie Erkenntnig, bag bie Fortbauer biefes trantbaften Parteitreibens die Rrafte feiner Ration verzehren und fie einem politischen Siechthum entgegenführen muffe! Diefe Auffaffung; bie er fpater beutlich genug ausgesprochen bat, batte fich jest ichon aus bem Innern feiner Ratur beraus Bahn gebrochen und bann unter bem Ginbrud fcmerglicher Erfahrungen und gewaltiger Greigniffe eine rafde Beitigung und Abidliegung erhalten, beren hachfte Forberung Die Bieber: berftellung bes Raiferthums mar.

Man hat es mit Recht hervorgehoben 1), Dante war im Grunde keine romanische, er war eher eine germanische Ratur. Hierbei haudelt es sich nicht um etwas Gemachtes oder Gekünsteltes, sondern um die ursprüngliche Charakteranlage, die von den durch und dutch romanischen Einstüssen und Umgebungen sich der Ratur der Sache nach nur langsam loslösen und ihr eigenstes, tiefstes Wesen entfalten konnte. Wir werden später aus der G. A. nachweisen, wie bei den Strafbestimmungen in der Holle überall germanische Rechtsanschauungen zu Grunde gelegt sind, und niemand wird in Abrede stellen, daß der

<sup>1)</sup> Balbo in feiner Vita di Dante.

Dichter hierbei ben Eingebungen feiner eigenften Ratur in ecftet Linie gefolgt fel.

Betrachten wir den romanischen Charafter, wie er in dies fer Beit entwickt stand, so finden mir jenes grausame, talts bintige Rachegefühl, das an dem wehrlosen Gegner sich bestelt digt, ihn im Gefängnis verhungern oder im eisernen Käsig versschungeten läst : u. s. wir finden die Arglist, die Heimlichsteit, mit der man Rache nimmt, wir sinden den Berrath, die hintansehung aller persönlichen Treue, — lauter Züge, die das italienische Parteileben zu hunderten ausweist und die der ächt germanischen Denkweise geradezu widersprechen.

Mber eben biefe Musartung ibes Befans feiner Ration bat Dunte um bitterften gegeißelt, am entschiebenften verbammt; und in ber Dobofition, in ber feine Ratme gu biefen Erfcheis nungen Rand, mochtnich vor allem and bie imere Rraft fuchen, Die ibn aus bem Lager bes Belfismus trieb und ibn jum Apoftel eines ibeglen Gbibellinismus machte. Gein Uebertritt gum Bolfe mar, pringipiell gefaßt, burchaus tein Uebergang gur Demokratie, wie man etwa meinen konnte, fonbern murbe, wir wieberbolen bas, von bem Triebe, von bem Gbrgeige, wenn man will, ju wirten und feine neugewonnenen politischen Grundfage junachft auf feine Baterftabt anzumenben, bedingt. Bir werben bemmachft Gelegenheit haben, und in einem großen Ralle zu überzeugen, bag Dante gerabe ben Parteiungen feiner Baterftadt gegenüber biefen boberen Standpunkt eingenommen und rudfichtelos amifden rechte und linke, amifden weiß und fowarz burchgeschritten ift.

Gine folche politische Umwandelung ift immerbin eine an fich merkwurdige Thatsache; es scheint nicht, bag fie in jenen

6, "

Retten überhaupt oft vorgetommen ift; in biefem atofien Stole, wie hier, fteht fie einzig ba. 36 barf wohl bingufugen, baß biefem gewaltigen Prozesse gegenüber jene berührte fittliche Rrifts, infofern fie fich über Dante's Berbeirathung binans erftredt bat, gewiß nicht befteben tonnte. Gin fo groß angelegter Menich tonnte burch ein besonderes Busammentreffen von Umftanben mohl vorübergebend aus feiner Bahn geworfen werben, aber ficher nicht auf langere Beit bem Gewöhnlichen vers fallen. Der machfende Ernft ber Lage, Die über Aloreng laftenbe Gemitterfdmule, Die Lodreigung von alten, jum Theil gewiß nicht aleichailtigen Berhaltniffen fprengte ficher vollends bie Feffein, womit die "füße Sirene" und die üppige Stadt ihn umftridt hatten, ober, wie man es ausbrudt, bas erflarte Steal feiner Seele gewann wieber die verlorene Macht über ibn. Richt als ob fo alle Leibenschaften in ihm abgestorben maren, aber fie erhielten eine ftete Richtung auf ein großes fittliches Biel 1).

<sup>1)</sup> Die Tradition, daß Dante einmal — etwa nach Beatricens Tobe — habe (Franzistaner.) Monch werden wollen ober fogar wirflich bem Bersuch gemacht habe, mußte erst noch beglaubigt werden. Inservo XVI, 106 besagt das nicht. Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich, daß Dante in irgend einer Periode seines Lebens in den Orden der Terriarier, eine für Laien bestimmte Abzweigung der Franzistaner, eingetreten ift.

## Das Rene Leben 1).

Wir haben in dem vorausgehenden Theile der Biographie Dante's das Reue Leben wiederholt als Quelle angezogen. Der Dichter hat diefes in mehr als einer Beziehung merkwürs dige Büchlein jedenfalls noch in Florenz, vor seiner Verbansnung nicht bloß begonnen, sondern auch abgeschloffen. Es ikin der Bolkssprache geschrieben und seinem Freunde Guido Cavalcanti gewidmet, der noch im Jahre 1300 gestorben ift.

<sup>1)</sup> In ber fungften Beit bat Fraticelli (Opere Minori di Dante III, 1 n. 205 sqq.) bie Behauptung aufgeftelt, vita nuova bebeute Jugendleben und nicht neues Leben. Als Stuge Diefer Behauptung führt berfelbe eine Angahl von Fallen aus Schriften Dante's ober ihm geitlich Rabeftebender auf, in welchen nuova allerdings mit giovanile gleichbebentend ericheint. Bir tonnen und indest gleichwohl nicht entichließen, Die altere Auslegung ju verlaffen. Dante fagt: "In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica, la quale dice: Incipit vita nova". - 3ch will hier smachft nur barauf binmeifen, bag Dante im Convito fat bie Beit bes Ingendlebens die erften 25 Jahre festjest und daß ihm daffelbe boch nicht gerabe mit bem neunten Sahre beginnen tonnte, mabrent auf ber anbern Seite bie von ber Vita nuova umfaßte Beit unter allen Umftanben über Die erfen 25 Jahre feines Lebens (b. b. über 1290) binaubreicht. Angerbem barf man mohl auch barauf aufmertfam machen, bag, wenn nuova auch giovanile bedeutet, Fraticelli erft noch beweifen mußte, bag bamals novus auch für gleichbebeutend mit juvenilis gebraucht worden ift. So weit wir feben, mar bas aber nicht ber Rall.

Es ichildert Dante's Liebe ju Beatrice von ihrer Entftehung an, führt fie auf bie Bobe ihrer Bergeistigung, erzählt feinen Abfall und die fcliegliche Rudfehr zu ber verflarten Geliebten. Es besteht aus Gebichten und aus Profa. Die Gebichte bewegen fich in ber Form bes Sonettes, ber Ballade und ber Cangone und bruden bie Stimmungen, Gefühle und Buftanbe aus, in welche ihn feine Liebe in ihren verschiedenen Stadien verfest bat. Die meiften find ficher in den betreffenden Momenten entstanden, wenn auch vielleicht eine lette Redaction bie and ba an ber urfprunglichen Faffung einiges geanbert bat. Die Prafa ift zweifacher Art. Die eine verbindet bie einzelnen Bebichte mit einander, indem fie ibre Beranlaffung und Entftehung berich: tet, und ift gang an ihrem Plate; die andere gerlegt und behaubelt den Inhalt berfelben, obne bag man aber fagen konnte, bag baburch für die mirkliche Erklärung viel gewonnen fei. Der Berth bes Buchleins ift von biefer icholaftifirenden baarspaltenden Beigabe gewiß völlig unabhängig. Diefer Commentar bat auch noch bas Gigenthumliche an fich, bag er ben Ge= bichten, bie bor ben Tob ber Beatrice fallen, nachfolgt, bagegen jenen nach bemfelben vorangeht. Dante giebt bei Gelegenheit, wo er biefes Berfahren querft auf eine Cangone anwendet, als Grund an: "bamit fie (bie Cangone) an ihrem Ende um fo vermaister erscheine", mie ja auch er burch ben And ber Geliebten vermaift ift. Es ergiebt fich baraus menigftens, baß fich ber Dichter eine große Rindlichkeit bewahrt bat, ba er in folche fvielende Bendungen eine Bedeutung legen konnte. Much bies ift eine ber harmlofen Bunberlichkeiten, benen mir bier begeg= nen, bag ber personifizirte Amor bei feinen ersten Erscheinungen fich ber lateinischen Sprache, fpater aber ebenfalls burchaebenbs der Boltesprache bebient, ohne daß ein Erund biefes Taufches ju entbeden mare.

Ueber die Zeit, in der das Reue Leben entstanden ift und in melder es etwa feine gegenwärtige Gestalt erhalten hat, haben wir folgendes zu bemerken.

Boccarcio erzählt in seinem Leben Dante's, daß diefer bald nach dem Tode der Beatrice und ehr seine Thränen um ste getroknet waren, diese Schrift verfaßt habe 1). Im wesents sichen hat diese Angabe Necht dehalten; man verlegt jest ziems lich allgemein die Abfassung des größten Theiles des Büchleins nach in das Jahr 1292 2). Das Moment des Absassa des Dichsters von der verklärten Geliebten schließen wir in diese Linie noch imit ein, zamz so wie es hier erzählt ist, und halten die späteren widersprechenden und allegorisirenden Angaben des Convoito, wie schon angedentet, nicht für start und klar genug, die einschere und durchschtigere. Erzählung im Reuen Leben zu erschüttern 3), ohne im übrigen damit die Frage über des Dichsters stittiche Keisis nach Beatricens Tode für erschöpft oder jenes sein Geständnis für mehr als einen kleinen Theil des umfassens

<sup>1)</sup> Boccaccio fagt: "Egli premieramente, duranti ancora le lagrime della ma morta Beatrice, quasi nel suo ventisesimo anno, compose un suo volumetto, il quale egli titolò Vita Nuova."

<sup>2)</sup> S. aud Charles Eliot Norton, The New Life of Dante. Cambridge (New England), 1860. Appendix A.

<sup>3)</sup> S. oben S. 91-93. — R. Bitte in feinen Erflarungen ju ben von L. Rannegießer übersetten lprifchen Gedichten Dante's (2. Aufi. Leipzig, 1842 II. S. 1 fig.) entwidelt eine abweichende Anficht, da er die fich widersprechenden Angaben der Vita nuova und des Convito, in Bezug auf den Abfall des Dichters von Beattice', ausgleichen will, wobel aber die deutlichen und bestimmten Worte der Vita nuova zu turg tommen.

beren Bekenntniffes, wie es in ber G. R. (Purgat. XXX. XXXI) niedergelegt ift, ju halten 1). Dagegen ift es in hobem Grabe mabricheinlich, bag ber Schlußtheil ber Vita nuova, ber fich an bas vorlette und lette Sonett anlehnt, eine fpatere Authat ift und bis in bas Jahr 1300 beraufreicht. Der Dichter fact in ber Ginleitung ju bem 24. Sonett, er habe biefes zu einer Beit verfaßt, als viel Bolf nach Rom gewandert: fei, um jenes gebenebeite Bilb ju fchauen, welches Jefus Chriftes uns als einen Abbrud feines Antliges binterlaffen. Damit ift aber bas Someiftuch ber h. Beronita gemeint; und Giovanni Billani ergablt ausbrudlich, bag um bie Zeit bes von Papft Bonifag. VIII. im Jahre 1300 angeordneten Jubilaums gur Gewedung ber driftlichen Dilger an jedem Freitag und an gebem bobeten Sesttag jenes Tuch im St. Peter vorgewiesen worben fei, und beshalb eine große Angabl Chriften, von den fernften Bandern ber, diefe Pilgerfahrt unternommen batten 2). Benn nun biefes Auch auch zu andern Reiten gezeigt worben ift und insofern jene Bemertung Dante's nicht mit zwingenber 'Roth: mendiakeit auf bas Sahr: 1300 bezogen merben muß 3), fo fprict gleichwohl hinwiederum für biefe Auffaffung ber Schluß bes Buchleins, in welchem Dante von einer "fonderbaren Bifion" fwicht, die nach allem taum eine aubere fein tann, als bie, in welche er fein großes Gebicht gekleidet hat, und diefe fest er in ben Marg 1300. Das Reue Leben hangt überhaupt mit ber G. R. auf's engfte und innigfte aufammen, biefe obne jenes

<sup>1)</sup> S. oben S. 92.

<sup>2)</sup> Giov. Villani l. c. VIII, 36.

<sup>3) 6.</sup> Nerton l. c. p. 81.

würde nur fower zu versteben sein, estift bie Grundlage und bie Burgel berfelben 1).

Bas nun ben Inhalt bes R. & anfangt, fo baben wir unfer Urtheil barüber, infofern wir ibn ale Quelle für Die Biographie Dante's benutten, bereits abgrgeben. Es ift eben Babrbeit und Dichtung, wie bas berühmte Bert unferes Gotht, bas gerabezu biefen Titel führt. Die einzelnen Thatsachen find im Durchschnitte geschichtlich, aber bie Gruppirung, bie Bufams menftellung, bie Ausschmudung fteben unter bem Banne ber gestaltenben Dichterfraft. Unlangenb bie Form bes Bertes, fo mage ich nicht, fie ale kunftlerisch vollenbet zu bezeichnen. Es fallt in biefer Begiebung fower in's Gewicht, bag jener Grab von Rube ber Darftellung mangelt, ohne welchen ein Runftwerk überall ichmer zu benten ift. 36 babe nie begreifen konnen, wie es Leute geben konnte, die fo fandhaft in Beatrice nur eine mefenlose Allegorie finden mochten. Die Glut ber Empfindung und der Leidenfchaft, Die Die ergahlende Partie und einzelne Gedichte burchftromt. follte boch folggend beweifen. baß es fich um die Liebe zu einem Wesen von Aleisch und Blut banbelte, ba noch bie Erinnerung baran alle Dachte feiner Phantafie madruft. Bas Schiller gelegentlich Burger vorgeworfen bat, bag bie Band, bie noch vom Fieber gittert, baffelbe nicht befdreiben konne, ift mir bei ber Lefung bes D. 2. an vielen Stellen eingefallen. Dan fieht aus allem, bag ber Did. ter eben erft bem fturmifden Deere entronnen ift und noch voller Aufregung barauf jurudblidt. Jeboch bavon abgefeben,

<sup>1)</sup> Es fiegen ichon in der erften Canzone bes R. 2. Momente, Die auf Diefen Bufommenhang benten, namentlich Str. 2 B. 13-14.

dem Werkenfehlbi die Einheit, es ist tein organisches Ganzes, in welchem nicht bloß die einzelnen Theile an ihrem Plate seingeschoben michten auch nichts Unwesentliches, Fremdartiges eingeschoben werden darf. Und das ist der Fall. Der Dichter fäßt sich verleiten, auf Dinge abzuspringen, die mit seiner Liebe nicht das Geringste zu thun haben. So ergeht er sich episodisch über den dichterischen Gebrauch der Allegorie, polemistrt gegen die Dichter, die sie falsch angewendet, und giebt Andentungen über den Ursprung der Poesse in der Bolkssprache u. dgl., lauter Belehrungen, die wir an und für sich sehr gern hinnehmen, die aber die Einheit seines Büchleins zerstören.

Wir wollen keine Zergliederung davon geben 1), aber verschiedene Bemerkungen, die sich aufdrängen, mögen wir nicht unterdrücken, zumalisse und dienen werden, den Zusammenhang des Reuen Lebens mit dem ganzen Menschen, mit der G. K. und der Zeit überhaupt offenzulegen. Was zunächst als das Wichtigste aufstößt, ist die volkkommen neue Behandlung der Liebespoesse. Man weiß, die Kunstpoesse der Völker, die Italien darin vorangingen, speziell der Provenzalen und der Minswessanger, bewegte sich zum größten Theil um das Thema der Liebe, und zwar der sinnlichen, irdischen Liebe. Dieses Thema hatten sie in allen Tonarten durchgespielt und erschöpft. Die Italiener, die ihnen nacheiserten, konnten sie kaum mehr überzteessen, und es wäre viel gewesen, wenn ein Dichter aufstand und ihnen die Wage hielt. Große Wirkungen waren nicht mehr damit zu erreichen. Alle ihre poetischen Rotive waren ver-

<sup>1)</sup> Das Reue Leben ift burch Die beiben Ueberfepungen von Denn. baufen und Rarl Forfter fehr leicht zugänglich gewerben.

braucht und jene Liebe felbst, fie war nicht immer eine erfabrene. eine individuelle, fie mar meift etwas allaemeines, conbentienelles und hatte feiten ihre erfte Burgel im Inneren ber Dichter, oder fie wendete fich beute hierbin und morgen bortbin, ober endlich, wenn fie ernft gemeint icheint, fteht die Befriebigung ber Beibenichaft bicht binter ibrer Gebnsucht. Liebe und Liebespoefie maren weltlich und batten einen Bund mit ber Ratur, bem Mai, ben Bimmen und Auen, ben Rachtigallen geldlaffen. Dante's Liebe und Liebespoefte hingegen fagen fic los bon ben überlieferten Formen und Manieren und betreten eine neme Babn. Er ftellt ben flüchtigen ober conventionellen Gefühlen die innere Babrheit ber Embfindung, ber finnlichen ober gar unfittlichen Liebo eine vergeistigte, geheiligte, ben Reigen der Ratur die Glorie bes Paradiefes gegenüber. Er fnüpft bort an, wo Guido Guinicelli; wie mir borten, ben erften gaben eingeschlagen batte 1). Wahrend bei ben woraus: gegangenen Liebesbichtern Liebe und Religion einander fremb und gleichgültig, wenn auch nicht feinblich entgegenheftanben batten, verbindet, verfohnt fie Dante mit einander. bag es ichwer wird, die eine von ber andern loszulofen. Er felbft bat bie Bahrheit feiner Gefühle als den großen Bebel feiner Poefie erflatt 2), und einem ber fruberen italienischen Dichter, Bo=

<sup>1)</sup> Dante erffart Guido Guinicelli in jedem Sinne als feinen Deisfter. Purgat. XXVI, 96.

<sup>&</sup>quot;Tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo, Quando i' udi' nomer se stesse il padre Mio, e degli eltri, mici miglior, che mai Rime d' amore usar dolci e leggiadre."

<sup>2)</sup> Purgat. XXIV, 52:

nagiunta von Lucca, eine Kritit feiner poetifden Borganger und Beitgenoffen in ben Dund gelegt, beren Ginn ift, baf fie ibre Gefühle nur anempfunden und fich wiber ben Billen ber Minerva in poetische Stimmungen zu verseben versucht batten 1). Er fucht in feiner Liebe nicht die flüchtige Befriedigung bes Augenblicks, er fest fie mit feiner gangen geiftigen Ent: widelung in Berbindung und knüpft feine menschliche und fittliche Erifteng an fie. Gie ftirbt nicht mit ber Geliebten, fonbern reicht über bas Grab binaus und richtet von oben ben Rallenben wieber auf. Da ift feine Rebe mehr von Rrubling, Blumen und Nachtigall, nicht bon ben Rosen Tibulls und nicht vom Sperling von Lesbos, da öffnet fich ber himmel, ba figuriren bie Engel und die Gottesmutter, und Beatrice felbft wird genn Engel, noch ehe fie fliebt. Die Menfchen ftaunen fie au, bie Seligen verlangen nach ihr, und ber Liebende ichaut in ihr affes, mas ber Menich von Gott miffen und glauben tann. Muf biefe Beife geht bie Liebe, als bichterifches Clement, uns ter ben Ginfluffen platonifder und driftlicher Ibeen und in ber Sand eines empfindungstiefen und phantafievollen Ropfes vollig umgewandelt aus bem Renen Leben bervor. Der Dicter tritt

<sup>&</sup>quot;Ed io a lui: io mi son un che, quando Amor mi spira, noto, ed in quel modo Ch' ei detta dentro, vo significando."

<sup>1)</sup> Ebbfelbft V, 55:

<sup>&</sup>quot;O frate, issa vegg' io, diss' egli, il nodo, Che 'l Notajo, e Guittone, e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch'io odo. Io veggio ben, come le vostre penne Diretro al dittator acn vanno strette, Che delle nostre certo non avvenne."

mit feinem Jugenberzeugniffe als ber Reformator ber Liebespoefie auf und aus ber Schaar ber Dichterlinge beraus auf einen erhabenen Standpuntt'). Es ift icon, ju bemerten, wie feine Gebichte mit ber Lauterung feiner Leibenschaft immer vollendeter in gorm und Gehalt werben; fie verdienen überbaupt viel mehr gelefen und ftubirt zu werben, als es ber gall ift, und es ift in feiner Sinfict ein gutes Zeichen, bag fie burch Petrarta fo fonell verbrangt werben fonnten. In ben erften Sonetten fühlt man allerbings die Jugend und die provenzalifche Einwirtung noch nach, aber rafch fallen biefe Reffeln und ber Mar schwingt fich burch eigene Rraft frei jur Somme empor. Trobbem, bag bie Gebichte in ben Bronnen ber Mofit getaucht find, quellen fie mit ber Frifche und Rraft ber Gefunbheit aus bem Born bes Gemuthes beraus; in flangboller Sprache reift fich Bilb an Bilb und man hat fich boch nicht über Ueberlabung ober über Mangel an Gebankenreichthum gu beklagen. Der Reim wird nicht zur hemmenden und brudenben Rette, fonbern umfchließt einem golbenen Gurtel gleich ben iconen Leib, ben bes Dichtere teufche Phantafie befreit. Diefes Urtheil fallen wir an biefer Stelle nicht blog über bie Lyrik bes Reuen Lebens, fonbern über alle erotifden Gebichte, bie auch nicht in biefen Collus fallen, einige bes Convito ausgenommen, wo ber Allegorie bie Poefie geopfert wird. Bir baben in biefem außerbem politifde und moralifde Lieber, bie in eine fpatere Periode fallen, und bon benen die erfteren eine

<sup>1)</sup> Inferno II, 103:

<sup>&</sup>quot;Disse: Beatrice, loda di Dio vera, Che non soccorri quei, che t'amò tanto, Ch'uscio per te della volgare schiera?"

mehr hiftorische Bebentung haben, von ben letteren aber. 3. B. bie 13. Comzone bes Convito so buntel ist, bag ber Schluffel bagu noch nicht einmal gefunden werden konute 1). —

: : : In ber Liebe Dante's gu Beatrice ift ber Sultus, ben er für fie fcafft, ein Sauptcharafterzug. Die Elemente Diefes Rultus liegen gang befonbers auch in ber Doftif. Diek zeichnet ja biefe Gebichte noch mehr als alles oben Ungefabrte aus, bag fie alle Chre und Glorie bes Paradiefes, bie man bis babin nur auf die Mutter des Erlofers ober bochftens auf eine von ber Rirche verehrte Beilige übertragen batte, auf ein biefer ftete gleichgultig gebliebenes Madden von Alorena übertragen. Den gangen Borrath myftifder Begiebungen, icholaftifcher Deutungen nimmt ber Dichter für baffelbe in Unfpruch und grundet eine Frauenberehrung, die von der Galanterie des Ritterthums und ber Liebeshofe ebenfo weit entfornt ift als Beatrice von Sfolde. Ja, er geht fo weit, bag er feine Beliebte für ein Bunber erflart, "von welchem bie Burgel und ber Ursprung allein bie munberbare Dreieinigkeit ift." Far alle Greigniffe, bie die Stunden- und Jahresbestimmungen ihrest erften Ericheinens, ihres erften Grußes, ibres Tobes, ibres Alters betreffen, weiß er bie Bahl neun berauszurechnen und bie Burgel von nenn ift ja die Drei, an welche fich bas tieffte Geheimniß. feines Dogma knupft., Freilich olles biefes mare am Ente boch finnlos, wenn nicht bie ibeal-allegorische Bebentung; bie Beatrice für ihn erhalten bat, und in ber fie in ber G. R. fiegreich auftritt, fich bereits festgestellt batte. Aber

<sup>1)</sup> S. R. Witte's icon erwahnten Rommentar ju den lyrifchen Ge-

immerbin, gerade bierin besteht bie Reubeit und Rubnbeit biefer bichterischen Combination, und bie Art, wie er fie in ber gottlichen Komobie fortsett und jene Bahl gur Grundlage bes Drganismus bes Gebichtes macht, beweift gleichfalls, bag er ben Grundrif berfelben icon entworfen batte, als er bas Reue Leben forieb. In ber That, fo ift nie ein fterbliches Dabden gefeiert worben, und barin liegt bie menfchliche und bichterifche Große Dante's, bag er einer fo nachhaltigen Erhebung fabig war, bag er es verftand, feinen erften Traum ber Liebe für immer zu ibealifiren, und bag er bie Gefühle feiner Jugenb fich von ber unausbleiblichen und zerbrockelnben Kraft ber Jahre und bes Lebens nicht ertobten ließ. Darin enblich, bag trot aller Moftit und Scholaftit bas menfchliche Clement nicht erflidt wirb, liegt ber fugefte Reig bes Reuen Lebens, und wirb et barum ftete ale bie Phyfiologie jeber reinen erften Liebe bes zeidnet werben burfen.

Bas bas Buchlein ferner auszeichnet, ist bie gewaltige Kraft, mit ber bes Dichters Phantaste in ihm arbeitet. Da reiht sich Erscheinung an Erscheinung, Berzudung an Berzudung 1); wer die frommen Legenben und Dichtungen bes

<sup>1)</sup> Sie find es, die die Erzählung fortbewegen, von der ersten Erscheinung Amor's angefangen, die zur lehten Bisson, welche eben die sist, welche zum Gegenstande der G. K. gemacht wird und die also unmittele dar an diese anknüpft. "Appresso a questo Sonetto apparve a me una mirabile visione, nelle quale vidi cose, che mi secero proporre di non dir più di questa benedetta, infintantoche ie non potessi più degnamente traitare di lei. E di venire a eld io studio quanto posso, si com' ella sa veracemente. Sicche, se piacere sarà di Colui, per cui tutte le cose vivone, che la mia vita per alquanti anni perseveri, spero di dire di lei quelle che mai non su dette d'alcuna."

Mittelaltere temt, glaubt oft, ihn auf einer Radabmung au ertoppen, ftellt er aber Bergleichungen an, fo machft feine Ach: tung bor bem Ropfe, ber für alle biefe Dinge ein Intereffe gefchaffen bat, weil fie auf ihn einwirften. Die verfchiebenften Spiten klingen an, und boch fühlt man, wie fich bereits had Chaos ber mittelalterlichen Ctemente in ihm gur Ginbeit abzuklaren begonnen bat. Das ift feine Frage, Dante erfcheint bier noch am liebenswurdigften, wo er noch nicht am größ: ten ift, Mit- einer reigenden Naivitat, mit einer fanften Melancholie giebt er uns an, alle berben Empfindungen find ausgeschloffen, an beren Relche er boch icon geniept: hatte. Richts von haß, nichts von Bitterfeit, ba ift alles Liebe und Barmonie, er tennt teine Keinbe. Und mas mir an biefem Begte flets als charafteriftisch erschienen ift, ift bie unbedingte Ausschließung bes politischen Clementes. Alle übrigen Themata, mit benen ber Dichter fich im fpateren Beben fo gern und eifeig und leibenschaftlich befchaftigt bat, bie Liebe, bie Poftif, Die Scholaftit, Die Amguistit, Die Poetit, Die Alle: gorie, Aftrologie und Aftronomie, bie alte romifche Literatur, 4- fie alle liegen bier bereits, wenn auch nur embryonisch, vor, nur von der Politit, bom Staate und ber Rirche, von öffentlichen Angelegenheiten, fei es welcher Art immer, verlautet fein Bort. Babrend Dante in der G. R. feine Liebe allerbinge mit ber Politit u. f. w. in einen gewiffen, wenigftens mittelbaren Busammenbang feste, berricht bier volltommenes Schweigen barüber. Freilich, mas gingen bie Tochter Portis mari's, die in ber Bluthe ihres Lebens bahingeftorben, die großen Sorgen und Interessen ber Menfcheit an? Die Bahrheit ift, ber Uebergang ju ber boben idealen Bedeutung, ber Berklarten follte eben hier etft gefucht ober begrundet werben, und im übrigen ift bas ja fo reibe in ber Ratur einer achten Liebe, wie wir fie hier vor uns haben, baß gerabe bie Belt und ihre Daben fie am wenigsten erreichen.

Betrachten mir bas Wert als ein Glieb in ber Rette ber allgemeinen Biteraturentwickelung, fo brangt fich eine Bemertung auf, bie amar fon von Anderen gemacht worben ift 1). Das Alterthum batte fein foldes Buch produciren konnen. Die Runft ber alten Belt bulbete feine folde Ansbreitung ber Inbivibualität, wie bas bier geftbiebt. Gie ließ bas Indivibunu im Schoofe ber engeren ober weiteren Gefamintheit untergeben und beugte es unter bas Joch. Dagegen ift ber Chatafter ber mebernen Runft bie Bieberberftellung ber menfchlichen Derfonlichteit, und biefer Umftant zeigt fie im angenfcentlichen Bus fammenbange mit bem Chriftentbum. Die Confessionen St! Anguftin's fleben bor ber Pforte biefer neuen Runftform, baben aber tine gu wenig kunftlerifde, poetifche Tenbeng, ale bag man fie in diefe binein berfegen durfte. Das Rene Leben bingegen eröffnet bie Reibe biefer Bucher, bie bain über Rouffeau berauf bis in bie Begenwart fich fortseten. Sier tritt bie Menfcheit vor bem Menfchen gurud, ber fich mit voller Bebaglichkeit und im Bergeffen ber übrigen Belt ausbebnt. Aber

<sup>1)</sup> S. Dante Alighterl, où la Poésse amoureuse. Paris, von E. J. Delécluse. Der Berfasser verfolgt bistorisch die Anfänge ber platonissischen Liebespoesse und macht manche gute Bemerkung, wher begeht, von einer ihm eigenthumlichen Früchtigkeit fortgeriffen, auch manchen Febler. So sest er z. B. die Abschließung des Reuen Lebens in das Jahr 1290 (p. 8) und hat doch das Buchlein in das Franzbsische überset, — folgelich gelesen?

pas volle Singeben an ben geliebten Gegenstand, die Refignation bes Egoismus, macht biesen selbst wieder erträglich und bichterisch, und beweist zugleich, daß die "Personlichkeit" ber Mutter ihres Sieges noch nicht treulos ben Ruden gewendet hat.

Zum Schlusse diefer Betrachtungen wollen wir nach einen Bug, des literarischen Charakters Dante's hervorheben, wozu das Reur Leben allerdings Beranlassung giebt. Wir meinen die Resserin, womit er bei seinem künstlerischen Schassen vorwärts geht. Seine Poesie ist eine Kunstpoesie; aber ihm war das Dichten kein Spiet, es war ihm ein Berus. Er berubigt sich nicht bei der überlieferten und gebräuchlichen Art zu dichten, er sucht in das Innere der poetischen Technik einzudringen und hat viel über Poetik und Metrik nachgedacht. Beide, besonders die erstere, lagen in jener Zeit im Argen. Ueber; Metrik und Strophenbau hat er sich in dem zweiten Buche seines unvollendet gebliebenen Werkes über die Wolks-Sprache beutlich ausgesprochen und strenge Forderungen an alle diejenigen gestellt, die sich versucht sühlen, "nach dem Plektrum zu greisen 1)". Er ruft ihnen warnend zu, daß die bloße dich-

<sup>1)</sup> S. Dante, De vulgari eloquio, lib. II, befonders cap. 4: "Caveat ergo quilibet et discernat ea quae dicimus; et quando tria hace pure cantare intendit, vel quae ad ea directe et pure sequuntur, prius Helicone potatus, tensis fidibus adsumat secure plectrum, et cum more incipiat. Sed cantionem, atque discretionem hanc, sicut decet, facere, hoc opus, et labor est; quoniam aunquam sine strenuitate ingenii, et artis assiduitate, scientiarumque habitu fieri potest. — — — Et ideo confiteatur eorum stultitia, qui arte, scientiaque immunes, de solo ingenio confidentes, ad summa summe canenda prorumpunt; et a tanta prosumptuositate desistant, et si anseres naturali desidia sunt, nolint astripetam aquilam imitari."

terifche Anlage und Stimmung nicht ausreiche, und baf bie Palme nur bem gebühre, ber bamit bie Runft und Biffenschaft bes Dichtens vereinige. Dit biefer feiner Theorie hat feine Prapis Schritt gehalten und jene braucht nicht bor biefer gu errothen. Richt fo verhalt es fich mit feiner Poetif. Er ift zwar ber Erfte im Mittelalter, ber auch fie theoretisch zu behandeln angefangen, aber er bat fie nicht über bie fcmache Anregung binaus geführt. Das Mittelalter batte einmal für biefe Dinge feinen Ginn, und es ift immerbin ehrend fur ibn, daß er meniaftens bie Rothwendigkeit bavon empfand. Das römische Alterthum bot in der Ars poetica des Horaz das eine gige Mufter, und biefe batte Dante ftubirt; jeboch man fublte ju verfcbieben, als daß biefes Studium batte fruchtbringend fenn konnen. Das Befte, mas er g. B. in bem Reuen Leben barüber fagt, ift eine Opposition gegen ben leichtfinnigen, ges bantenlosen Gebrauch ber Allegorie 1). Er verlangt, bag jebes Bilb, wenn est feines Gewandes entfleibet murbe, einen wirk. lichen Sinn barunter verberge: freilich die geringste Forberung, bie er ftellen tonnte. In anderen Studen, g. B. feinen Borftellungen, die er ben Ausbruden: tomifch, tragifch, elegisch unterlegt, bleibt feine Theorie völlig findlich und ift jum Glude in ber Anwendung nicht mehr zu erkennen und von seinem Genie unicablich gemacht worden.

<sup>1)</sup> Vita Nuova: ".... perocche grande vergogne sarebbe a colui che rimasse cosa sotto veste di figura o di colore rettorice, e poi domandato nen sapesse dinudare le sue parole da cotal vesta, in guisa ch'aressero verace intendimento."

Dante's Leben von seinem Eintritt in die Regierung von Florenz bis zu seiner Berbannung.

Seit ben zuletzt geschilderten Reibungen zwischen Bolt und Abel, die eine neue Niederlage des letteren und eine Besestigung der herrschenden Macht des Popolo grasso bedeuteten, stand Florenz stolz und gebietend, wie noch niemals, da. Rabezu an zweihunderttausend Einwohner zählte die Stadt 1), während das "Haupt der Welt", Rom, kaum fünfzigtausend aufdringen konnte. An die Stelle der "Mutterstadt" getreten zu sein, ihre Erbschaft angetreten zu haben, war aber anch ber Glaube, der die stolze Tochter beseelte, die Zuversicht, die ihre Geschichtschreiber deutlich aussprechen 2). Für die Erhaleung dieses befriedigenden Zustandes gab es jedoch nur eine einzige Bürgschaft, nemlich die unbedingte Eintracht des heirschenden Bolkes. Aber gerade diese ging schon in der allernächsten Zeit in die Brüche und schlug in grimme, unheilvolle Zwietracht um.

Es bereitete fich nemlich eine neue Parteibilbung vor, bie

<sup>1)</sup> G. Billani (l. c. VIII, 38) giebt bie Jahl ber maffenfahigen Burger um biefe Zeit auf 30,000 an. Diefe Zahl ift wohl etwas zu hoch gegriffen, auch wenn man bie Lanbichaft mitrechnet, wovon zwar bei Billani feine Rebe.

<sup>2)</sup> G. Villani (l. c. VIII. 36): "Ma considerando, che la nostra città di Firenze, figliuola et fattura di Roma" etc.

jundchit von bem welfischen Baffenabel ausging, aber ben gesammten Popolo ergriff und beffen Ginbeit und Dachtfiellung gerftorte. Der Baffenabel mar gwar gebemuthigt, aber er hatte fich noch teineswegs aufgegeben und überbies noch Rraft und Unbanbigfeit genug behalten, um upter ber Gunft ber Umftanbe ber bestehenden Ordnung in allem Ernfte gefährlich ju merben. Um fcmerften ertrug er bas Uebergewicht ber reis den patrigifden Gefchlechter, Die ihm eben boch nur Emportommlinge waren. Innerhalb bes Popolo graffo felbft bilbete fich ein abnlicher Gegenfat zwifden ben alten und neuen Ras milien, ftreitenber Reigungen und Intereffen, ber balb mathtiger murbe als ber Gegensat zwischen Aristofratie und Bolf und ben ichlimmften Abfichten bes Baffenabels in bie Sanbe arbeitete. Diese Spaltung, Die bereits in ben letten Sabren bes breigebnten Jahrhunderts eingeleitet, wenn auch noch nicht burch Sandlungen beurtundet mar, erbielt bann burch ein Greianig von außen ber einen bestimmteren Charafter und jugleich Gelegenheit, in die Belt ber Thatfachen einzutreten: benn fo mar einmal Florenz in biefer Beit ber Parteiberrschaften gestellt, bag jebe Bewegung in ben übrigen größeren Stabten Tostana's auf baffelbe gurudwittte. Diftoja mar ein Glieb bes Belfenbunbes, bie Berrichaft eine populare, wie in Bloreng. Gine ber vornehmften Burgerfamilien bafelbft, bie ber Cancellieri, blubte in gwei Linien, Die von zwei verschiedenen Chen eines Meltervaters fammten und, aus einer gleichgiltigen Beranlaffung, bie eine die weiße, die andere die schwarze genannt murben. Diese beiden Linien nun hatten fich entzweit und lebten in bitteret Beindschaft. Oft tam es zu blutigen Reibungen unter ben Beigen und Schwarzen. Bei einer folden Gelegenheit marb eines Tages ein weißer Cancellieri von einem schwarzen verwandet. Der Bater des letzteren war friedliebenden Chresters und dieß den Sohn zu feinem Geguer gehen und diesen um Berzeihung ditten. Bielleicht, dachte er, ist das der Weg zu einer allgemeinen Bersöhnung. Der Sohn that, wie ihm besohlen, und kam wehrlos zu den Weißen, um abzubitten. Diese aber ergriffen ihn, hieben ihm auf einem Pferdetrog die rechte Hand ab und schickten ihn höhnisch nach Hause. Diese Unthat goß Del in's Feuer: die Spaltung, die bislang eine private gewesen war, wurde nun eine öffentlicher. Jede Linie hatte ihren Anhang und so parteite sich die ganze Stadt in Schwarze und Weiße.

Die herrschenden Popolanen in Floreng batten biefe Berwidelung in ber verbundeten Stadt mit hochfter Beforgniß perfolgt: fie fürchteten, es möchte and biefer Gutgweiung eine Befahr für bie welfische Partei überhaupt ermachsen. Gie übernahmen baber bas Regiment in Piftoja und fiedelten bie ftreitenden Theile nach Floreng über, um fie bort mo möglich von ibrer Berfeindung zu beilen. Aber biefe Magregel, fo weise fie auch icheinen mochte, hatte bie entgegengesetten Kolgen; fie feste Floreng felbst in Brand und rief bier eine abnliche, aber umfaffenbere Parteiung berbor. Die Beißen waren bei ben Cerchi, die Schwarzen bei ben Frescobaldi untergebracht worden. Die Cerchi vertraten ben Gelbabel, Die Freden: balbi hatten fich mit bem altwelfischen Abel, vor allem mit ben Donati ibentifiziet, bie icon lange mit ben emporgekommenen Cerdi in Spannung lebten und mit ichlecht verhehltem Grolle bemerkten, wie großer Reichthum einer noch fo:tabellofen Ahnenprobe bas Spiel abgewonnen hatte. Diese Spaltung mar, wie

bemerkt, icon por ber Antruft; ber entaweiten Piftojefen vorbenden und batte die Dovolauen mit erfaßt, obne noch eine bestimmte Borm gefunden ober angenommen zu baben. Ramm waren jene aber erfcbienen, als in ausgesprochener Geftalt bie gonge Stadt in zwei Parteien auseinanderging und fich ebens falls in Schwarze und Weiße theilte. Ru ben einen gablte bot allem ber welfische Baffenabel, ein Theil bes Popolo graffo und eine Fraction bes Popolo minuto, zu ben andern in erfter Reihe ber Gelbabel mit wieber einem Theil bes Popolo graffe und bie größere Bahl bes Popolo minuto, endlich aber auch bie Ueberrefte ber ebemaligen Chibellinenpartei, Die bei biefer Gelegenheit wieder ermachten 1). Un ber Spie ber Beifen fand herr Beri, bas haupt ber Cerchi; gubrer ber Schwarzen war jener Corfo Donati, beffen unbandige Ratur mir bereits tennen gelernt baben. Go loften fich alfo die alten Porteifors men völlig auf und begenn eine icheinbar neue Bilbung.

Diefer zur Entscheidung brangenden Lage seiner Boterstadt gegenüber konnte ein Mann wie Dante begreiflicher Weise nicht ein stummer oder theilnahmsloser Zuschauer bleiben. Rach welscher Seite es ihn zog, braucht nach den früheren Erörtserungen kaum erst noch hervorgehoben zu werden. Zwischen der Partei der Schwarzen und ihm bestand keine Gemeinschaft; sie vertrat das spezisssschaft webellenthum, mit dem er ja bereits gedrochen hatte. Seine Ueberzeugungen und Sympathieen führten ihn auf die Seite der Weißen, wenn auch diese zunächst nur einen noch nicht formulirten, negativen politischen Standpunkt vet-

<sup>1)</sup> Dino Compagni l. d. p. 480. — Leo, 3tal. Gefchichte Bb. IV S. 51.

traten, und fein eigener viel weiter reichte. Huch fein Rreund Guibe Cavalcanti ftant auf biefer Partei: er mar noth aberbies ein perfonlicher Gegner Corfo Donati's, ben er fcon lange "auf's Rorn genommen batte". Diefer mußte bas aber auch und ftrebte ibm in feiner Art nach bem Leben. 1). Gine fieberbafte Aufregung muß in biefer Zeit in Floreng geherricht haben. Man lebte thatfachlich in offenem Ariegezustande. Es ift recht bezeichnend für die erhitten Beibenfchaften, bag ber erfte Bufammenftog der Parteien bei einer öffentbichen Leichenfeier erfolgte. Die Cerchi hatten ihren Plat gegenüber ben Donati genommen. Bufallig erhob fich einer von jenen, um feinen Montel gurechtaulegen; bas Diffrauen mar aber icon fo boch geftiegen, bag Diefe die jufollige Bewegung für ein verabrebetes Beichen jum Angriff bielten und nach ben Baffen griffen. Da thaten es Die anbern auch und es entstand eine allgemeine Bermitrung. Jedoch fam es biefes Dal noch ju teinem Blutvergießen, ba bie Cerchi fo besonnen maren, an fich zu halten 2). Ein anderes Dal, am erften Dai (1300) lief es fchlimmer ab. Da mar nach, altem Brauche auf bem Dlate vor ber Dreifaltigfeitefirde Frauentang; Die Cerchi und Die Donati mit je ihren Anbangern faben ibm zu Pferde zu. Bon Sticheleien tam man zu Ebatlichteiten; die Schwerter murben entblogt und einem Cerchi die Rafe abgehauen. Die Beifen burfteten nach Rache und gaben fic feine Dube mehr, es zu verbeblen. Das Diftrauen flieg. Corfo Danati fuhr fort, Beri Cerci auf bas vöbelhaftefte ju verböhnen, die Beißen brobten mit ihrer Freundschaft mit ben

<sup>. 1)</sup> Bgl. Dino Compagni l. c. p. 481.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 480.

ghibellnischen Pisanern und Aretinern. In wie weit das im Ernst gemeint war, sind wir nicht im Stande, zu bestimmen, das eine scheint uns aber gewiß, daß die Weißen durch die Racht der Dinge leicht einmal dazu getrieben werden konnten, sich um ihrer Selbsterhaltung willen den Shibellinen in die Arme zu werfen. Die Saupter der Schwarzen, d. h. die Weissen, , beschlossen dager, es in keinem Falle so weit komment: zu lassen und zu diesem Zweike die Dazwischenkunst ihres naturelichen Schirmheren, des Papstes, anzurusen.

Auf bem Stuble Petri faß feit 1294 Bonifag VIII. Dit ibm, mar bie politifche Entwidelung bes Papftebumes, wie es mit Gregor VII. begonnen hatte, auf dem Gipfelpuntte angelangt: man tann fein Spftem turgweg als bas einer abfolnten weltbeberrichenben Theofratie bezeichnen. Die weltliche Dacht, als ein felbftftanbiges Inftitut, verneinte er fo gut als gang; bas weltliche Schwert follte bem geiftlichen unbedingt untergeordnet fein. Es wird taum jemand in Abrede ftellen wollen, bag Bo= nifag, nur vom Befichtepuntte feiner Beit aus beurtheilt, feine Forderungen viel zu weit getrieben bat, und daß er überhaupt von Leibenschaftlichkeit allgu wenig frei mar. Geinem allge= meinen Standpunkte nach mar er Belfe jeben Boll; gegen bas Shibellinenthum in allen Formen bat er bie gewaltige Thattraft feines Geiftes entwidelt; felbft die Bermanbten und Rach= tommen bes flaufifchen Saufes in weiblicher Linie haben bloß der Folgerichtigkeit zu liebe die Unerbittlichkeit feines Pringips empfinden muffen. Darum blidte er auch mit gurnenbem Auge nach Palermo, wo ein Entel Ronig Manfreds, ber Aragonier Briedrich, bie Rrone trug, und fannte taum einen lieberen Bebanten, als ibm bie Infel ju entreißen. Go gestimmt, brauchte

er ficher nicht erft auf bie geschilberte Berwidelung in Bloren; aufmerkfam gemacht zu werben; er hat fie ohne Zweifel vom Anfange an aufmerkfam verfolgt und die Gefahr, bie aus ihr für bas welfische Intereffe möglicher Beife ermachfen tonnte, Floreng mar im Grunde bie wichtigfte Position fit Die Partei ber Belfen im mittleren und oberen Italien - bas follte ber Romerzug R. Beinrich VII. bald genug zeigen und es ließ fich von bem Scharfblide bes Papftes erwarten, baß er fein Mittel icheuen werbe, fie zu behaupten. Streite ber Schwarzen und Beigen mar ihm unter biefen Um: Ranben feine Stellung von vornherein angewiesen, boch fann man nicht fagen, bag er fofort gewaltsam eingegriffen ober einzugreifen verfucht habe 2). Er befchrantte fich vielmehr gunachft barauf, ben Beg ber Bermittelung ju betreten, und fchickte in ber Person bes Carbinals Matteo b'Aquasparta zu biefem Zwede einen Gefandten ale Pazificator nach Florenz, ber wo möglich die Parteien verföhnen und die Berfaffung der Stadt reformis ren follte. Der Legat langte auch wirklich um bie Mitte Juni (1300) bafelbit an.

In diefer kritifchen Zeit nun traf Dante das Loos, in das Priorat, b. h. in die Regierung feiner gabrenben Baterfladt

<sup>1)</sup> Benn ich eine Andeutung Dino Compagni's (l. c. 475, 476) richtig verftebe, hat P. Bonifag icon bei bem Sturze Giano's belle Bella Die Sand im Spiele gehabt.

<sup>2)</sup> Dante (Purgat. XVIII, 51) beschulbigt Bonifag, bag er ichon im Frühiahr 1300 gegen die Beißen intriguirt habe, um fie zum Falle zu bringen. In dem Bunsche des Papstes hat bas sicher gelegen, aber ba Dante keine Thatsachen anführt, muffen wir seine Angabe dahingestellt sein laffen. Es ift mir aber wahrscheinlich, daß er das Auftreten und die Thatigkeit des papstichen Legaten bei diesem Borwurfe im Auge hat.

einzutreten. Das Priorat beftand je aus feche Mitglieben. Die aber nur zwei Monate im Umte blieben. Dante, obwohl bon altem Abet ftammend, batte burch feinen Gintritt in eine ber Bunfte fich ben Rugang auch zu biefem Umte erschloffen. Benn bie Gefebe ber Gerechtigkeit eine Angabl ober Rategorie alter Abelsfamilien ausbrudlich vom Priorate ausschloffen 1). fo folgt eben, daß Dante nicht bagu gerechnet murbe, vbmobl fein Abnberr Cacciagniba ungweifelbaft ein Ritter mar. Bei feiner hervorragenden Verfonlichkeit barf und biefe politifde Muszeichnung bes Dichters nicht munbern. Schon bas Jahr aupor (im Mai 1299) war er als Bertreter ber Republit an bie Gemeinde bon San Geminiano gefchidt worben, um mit ibr einen Bertrag abzuschließen, ber einige Bestimmungen über Die fogen. Taglia Guelfa betraf 2). Wenn nun Dante in ein nem fo wichtigen Momente in die Regierung von Floreng berufen wurde, fo ift bas nicht fo zu verfieben, als muffe bas als ein gang befonderes, unmittelbares Bertrauensvotum für ibn aufgefaßt werden; benn die Prioren murben immer auf ein ganges Sabr voraus burch eine engere Babl ernannt und theile ten fich bann burch bas Loos in bie feche zweimonatlichen Amtsperioden. Man barf vielmehr aus biefer Thatsache keinen weis teren Solug gieben, als bag er fich feiner Partei, benn biefe batte gur Beit bas Uebergewicht, bereits am Anfange bes Sabres 1300 als einen fo tuchtigen Mann bemahrt batte, bag fie ibn bes Priorates für murbig bielt. Dag es ein fturmifches

<sup>1)</sup> S. cben S. 84.

<sup>2)</sup> S. Fraticelli (l. c. S. 118 und Anm. 4, S. 138), wo die betreffende Urkunde wieder abgebruckt ift. Dante beißt hier: "nobilis vir Dantes de Allegberiis, ambexiator Communis Florentise." Die toglia guelfa bedeutet das Bundnig der welfischen Stadte Toffang's.

Jahr merben wurde, bas konnte man allerbings vorausfeben. mehr aber nicht. Die Amtsperiode Dante's und feiner Genoffen begann Mitte Juni und bauerte bis Mitte August 1). Gie fiel also immerbin in eine Beit, in ber bie Rlammen ber Parteileibenschaften jeben Augenblid über ber Stadt gusammenfolagen, und die fcwierigften Fragen auftauchen tonnten. Gine folde verlangte auch gerade jest, mo bie neuen Drioren Befis vom Bolfspalafte nahmen, ihre Erledigung. Der Legat bes Papftes legte namlich ber Signorie feine Bermittelungsvorfolage vor und verlangte, daß ihm zu biefem 3mede bie nothige Bollmacht gegeben werbe; wir haben icon angebentet, bag es babei auch auf eine Mobification ber beftebenben Boltsberrfcaft abgefeben gewesen zu fein fcheint 2). Jeboch bie zeits weiligen Regenten ber Republik nahmen Diefes Anfinnen mit Argmobn auf und wiesen bie angebotene Bermittelung gurud. Sie mißtrauten offenbar bem papftlichen Pagifitator und furch=

<sup>1)</sup> S. Preparazione istorica e critica alla nuova edizione di Dante Alighieri del canonico Gian-Giacopo Dionisi. Verona, 1806. T. I. c. 9. Dionisi theilt hier bas Berzeichnis ber Prioren bes Jahres 1300 mit.

<sup>2)</sup> Toft in feiner Geschichte P. Bonifag' VIII. (Bb. II. S. 291) theilt die betreffende papstliche Inftructionsurfunde mit. Sie ist datirt vom 23. Mai 1300, aber ganz allgemein gehalten; Florenz speziell ist nicht einmal erwähnt; die Mission des Legaten war danach auf ganz Mittel, und Oberitalien berechnet. Das schließt freilich nicht aus, daß der Cardinal auch geheime und mundliche, gerade auf Florenz berechnete Aufträge mitbekommen har, ja es liegt das in der Natur der Sache. Dante's Andeutung über den Cardinal (Parad XII, 124) bezieht sich doch wohl nicht auf deffen in Rede stehende politische Mission, sondern auf bessen Stellung im Franzissanerorden, dessen General er sogar gewesen ift. Bgl. Philalethes in seiner Uebersehung des Paradiso und die betreffende Anmerkung zu den angezogenen Bersen.

wien wach affent taum obne gween Grand, bie beabfichtigte Bermittelung möchte zu Gunften ber Gowarzen gewendet were ben. Go blieb ber gefpannte, brobenbe Buffanb. Ingwifden fam ber Abend bes Johannisfeftes beran. St. Johannes ber Taufer war ber Goupheilige von Floreng. Un diefem Tage pflegten bie Bunfte in feierlichem Umguge ihrem Patron an opfern. Die Borfteber ber Bunfte, bie ebenfalls ben ehrmurbis gen und flogen Romen Confuln führten, erbffrieten ben Bug. Die Schwarzen, ber Beffenabel, konnten es nicht über Ro: beingew. Wein Gegnern nicht bie Freube gu verberben und fich an ihnen nicht zu reiben. Gie fielen Die Confuln mit Borten und Salagen an. ",Bir Baben bei Campalbino geffegt 19,000 forieen fie Wnen-in's Geficht, "und! ibr babt uns gum Dantedafür bon ben Memterit und Ghren ber Stabt ausgeschloffen 3/100 Die Bunfte nabmien aber Die heronsforberung nicht an unb' beginngten fich, Die erfittene Rrantung bei ber Signorie gur Ans getge' au bringen. Die Prioren, nachbem fie einige Bertrauentmanner aus bem Popolo jugezogen batten 3), bielten Rath, wie gegen bie Friedensfebrer gu verfahren und folimmerem Mergerniß vorzubeugen fei. Das Ergebniß ihrer Berathung mar, baß fie die gefährlichsten Baupter ber Schwarzen, Corfo Donati voran, in ein Caftell ber Landschaft verwiefen 4). Um aber nicht felbst als Portei zu erscheinen, beschloffen die Prioren ferner, auch die unruhigsten Ropfe ber Beißen auf unbe-

islande

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 81.

<sup>2)</sup> Dinb Comp. 1. c. 48f.

<sup>3)</sup> Darunter ber Gefcichtichreiber Dino Compagni.

<sup>4)</sup> In bas Castell delle Pieve, gegen Perugia zu gelegen, beute Città della Pieve. Bgl. Fraticelli 1. c. S. 110 Anm. 9.

ftimmte Beit aus Floreng zu verbannen 1); barunten befand fich Dante's innigfter Freund, Guido Cavalcanti 2).

Db Dante an ben beiben ermanten und fo wichtigen Befoluffen ber Signorie einen bervorragenden Untbeil gebabt, ift uns nicht überliefert. Die Buftimmung ju ber Berbannung feines theuersten Rreundes ift ihm ficher nicht deicht geworben; auf die Ablehnung ber von bem Papite angehotenen Pagification durfte er einen maggebenden Ginfluß ausgeübt baben: fie ftimmt vollkommen zu bem von ibm einmal eingenommenen Standpunkte gegenüber ber welfischepapflichen Politit, wie fich biefer aus einigen urfundlich übertieferten Thatfachen, auf die wir fofort ju reben tommen werben, mit voller Sicherheit ergiebt. Der Sag ber Schwarzen gegen ben Dichter, ber ibn bann balb genug fo ichmer getroffen bat, ift in feinem Urfprunge gewiß auf die felbstftanbige Baltung beffelben in ber Beit feines Priorates jurudauführen, und er felbft bat als die Quelle all' feines fpateren Ungludes ausbrudlich eben biefe feine Amtsführung bezeichnet 3).

Die noch übrige Zeit des Priorates unseres Dichters lief ohne besondere Greigniffe ab.; Mitte August ging fic bu Ende, und er trat aus dem Amte. Erft jest, oder vielmehr einige

<sup>1)</sup> Ihr Berbannungsort mar hochst mahrscheinlich bas ungesund gelegene Serazzano in ber meremma volturene, bas heut' zu Tage gangelich verschwunden ift. Bgl. Fraticelli, ebenbaf.

<sup>2)</sup> Dino Comp., ibid.

<sup>3)</sup> Leonardi Bruni wenigstens will noch einen Brief Dante's geschen haben, in welchem es u. a. heißt: "Tutti gli mali e tutti gli inconvenienti miei degl' insusti comizii del mie priorato ebbero cagione e principio, del quale priorato benche per prudenza io non sossi degne, nientendimeno per sede e per età non ne era indegno."

Monate barauf, erhielten bie nach Surgana verwiesenen Beifen Die Erlanbniff, wegen ber Ungefunbbeit bes Detes nach Alorens gurudgutehren. Guido Cavalcanti mar bereits bort erfrantt und ift, einige Bochen nach feiner Rudtebr, im Dezember 1300 gefterben 1). Db bie verbannten Schwarzen ebenfalls etwas fpater gurudberufen murben, wird neueftens bezweifelt, indef Dino Compagni, ein Mithanbelnber, berichtet es ausbrudlich 2), und gewiß ift, bag Corfs Donati die iber ibn berbangte Saft in Maffa Trebara gebrochen und fich an ben Sof bes Papftes begeben bat, ber ibn in feiner Umgebung bulbete. Bur Strafe bafür murbe Corfo in feiner Baterftabt, abmefend, jum Tobe verurtheilt und feine Guter eingezogen ?). Ru berfelben Reit ungeführ febrte ber Carbinal Matteo, nachbem feine Diffion fo grundlich gefcheitert mar, zu feinem herrn jurud und tonnte ibm berichten, bag bie Beifen nicht geneigt feien, ben Plat zu raumen 4).

Der Papft war aber fester als je in seinem Entschlusse, bie Herrschaft ber Weißen in Florenz sich nicht befestigen zu lassen, und dieß um so mehr, als die Haltung berseiben ihm immer feindseliger ward. Wurden ja gerade jeht, im Jahre 1301, die Schwarzen in Pistoja unter dem unmittelbaren Zusthun der florentinischen Weißen vertrieben 3). Der Lieblings-

<sup>1)</sup> Leon. Bruni, Vita di Dante. Giov. Villani (l. c. VIII, 41).

<sup>2)</sup> In neuefter Beit hat befonbers Floto (l. c. S. 194-95, Anm. 4) biefe Angabe Dino's heftig beftritten, jeboch ohne ftichhaltige Grunde.

<sup>3)</sup> Dine Comp. (l. v.) 483.

<sup>4)</sup> G. Villeni (i. c.) VIII, 42.

<sup>5)</sup> Bgl. Philalethes, lleberfehung bes Inferno, Gef. XXIV, 140 soqq. und Num. 22 G. 186.

Madhaung andfice: Bettent i im matentimen. Guften in Caften bei beiten beite beiten beite beiten beiten beiten Sigilien für ber König vom Reappel zundridie iffifche mieber ihn erobetn, fand ebenfo wenig Untenftubung bei ber jest heurschenbeir Patkei in Floreng. Und wir wiffen ich febt gutfindlich, bas gerade Dante; ber auch noch feinem Ptiorate fontfubre cifes ab ben öffentlichen. Angelegenbeiten Bebeil zu mehmentet ingben Spanne Mathe ber Sundatt und ber pereinigten Beliffte geneint Bermilligung an beit Panft umb an ben Aonia (am 188: Dur melprochen und goftiermt bat. 1); es entlykach bakivollkochinen feiner sallgemeinen: Anschauung, wom: Berufe Ebes : Paufithung, ber vemill estifich fin bie weltliche Politiff nubedingt nicht gu ntifchen: babe. EInbeft. Bonifagins trum fich bereits: felb langeetenReit mit einer Combination, die ihm trok salledem Ge gilieft mewinnen , und bie gugleichn bie Beifen 'In : Flowes mit: bitteren Bernichtung streffen follte. ::Machten falle :anberen Berluche miflungen maren, mar er mach im Sommer 1300 and the same and the state of the state of the same and

Pantels ans den Monaton April, Juni und Geptember allicht afternähigen wantels ans den Monaton April, Juni und Geptember allich afternähigen pro urfundlich bezeugt und. Juni. heißt ich; "Danta Alegherii consuluit, quod de servitio faciendo domino Papae (de centum militius) nitili fiat." — Und ibid. S. 147, Anm. 20 ist eine originale gentiferige Weiz folgenden Indults angeführt: "Nutzingad in provessa contra Dantem Allegherii pro ejus expulsione formato, suit inter alia intentatum, quod ipse secerat contra presentem resormationem, ne regi (Siciliae) Karolo deretur subsidium postulatum ad sa; de quidus in restormatione standio. — Wir glanden nicht zu frem; wenn whe diese beiden Vadyichten in Busanmenhang vollegen und date and eine sund diese Sache beziehen. Doch wissen mit nicht, ab spool im Junt von Seite des Papstes sur Karl von Balas Univestung internang murde, und beziehen die beiressen karl von Balas Univestung internang murde, und beziehen die den ebeigende Rocie daben und beieb sich von Kanto der beitende Accie daben und besteben ibn genet de Karl von Balas Univestung internang murde, pan die Eragweite der Abstimmung Dante's bleibt sich dwei übrigand gleich.

mit bem Mutber bes! Königs von Frankeich, bem Grafen Karl von Butgis, in Unterhandlungen getreten. Diefer folite nicht einem in Frankeich gefammelten Corps in Berbindung mit ben papflichen, und weapplitantschen Streitfraften die Eroberung der Instellichen mit weitensche ihm die lateinsche Raisers kome als Lodspelfe in der Feene gezeigt 1). Es ift aber anch geweß, daß der Papft dem Grafen von vornherein bereits die Missabe zugebacht hie, die Weiteren in Toskma, deziehungsweise in Givenz zu ordnen, d. h. die Herrschaft der Weißen zu intergen. In Karl von Bulois folgte auch in der That von Bulois

<sup>324 6</sup> Villani VIII 41, on Di Compagni II, 487. - Das ber Papft von vornherein den Grafen Rarl von Balois auch gegen Die Beigen in Floreng und in Tostana überhaupt verwenden wollte, geht aus feinem' Schreiben an bie'-frangbiffche Geiftlichfeit (b. 30. Rob. 1300), morin er von diefft beni Bebeien als Beiftener, ju bem benbfichtigene Kriegfluge verlangt, mit unbehingter Gewigheit bervor. Der Papft fpricht bier ausbrudlich ,,von einer Partet in Tobtana, Die fich weigere, bem papftlichen Smbte ju geborden." (G. Drumann ; 1: c. I. 3: 6. 4. 5: 52.) Der Bufantabenhengelm.geb :: Schreiben ift, juntft: nibfit Sigilien guruderebett' und jene Rotte, in Toffang geguchtigt fein, ebe an Die Eroberung bes. beil. Landes alle Rrafte gefest merben fonnten. Das betr. Schreiben findet fich auch bei Tosti (1: c. If, p. 292), und es beißt bier u. a. worte lith: "Statustinkuper Dus clate impetitur admoditm fluctibus acandalorumal civitates, less of incoles ippi matri, ecclesiae subjects rebellant nequittiae venena fundentia et laborantia ingratitudinis vitio contra cam, et nisi corum insolentiae compescantur invalescent plurimum rebelliones ipsorum 

bedeutenden Macht (von fünshundert Rittern) die Alpen. Die Sowarzen ergriffen diese Aussicht mit Leidenschaft und hielten in der Dreifaltigkeitskliche eine geheime Bersammlung, in der sie beschlossen, durch eine Gesandtschaft den Papst zu ditten, durch Rarl von Balois der in ihrer Partei bedrohten welkschen Sache zu hülfe zu kommen; auch andere Nordereitungen hatten sie bereits getroffen, um im entscheidenden Augenblicke gerüstet zu sein. Die Signorie verhäugte neue Strasen über die Schulzdigen, konnte aber die Abreise der Gesandten nicht verhindern. Es blieb also den Weißen nichts übrig, als ihrerseits; von Seite der Republik selbst, ebenfalls eine Gesandtschaft an den Papst zu schicken, um ihn eines besseren zu belehren und die brobende Einmischung Karls von Balois zu hintertreiben.

Unter den vier, zu dieser heiklen und schwierigen Mission ausersehenen Persönlickeiten befand sich auch Dante. Rach der Schilderung, die Dino Compagni von seinen drei Genossen entwirft und wonach sie verkappte Guelsen oder Schwarze geswesen sind, kann uns die Wahl derselben nur unbegreislich ersscheinen; um so bedeutender wird aber die Sendung Dante's, auch dem Papste gegenüber, dem die entschiedene politische Halztung desselben sicher nicht unbekannt geblieden war. Db der Dichter, angesichts dieses Auftrags, wie Bocaccio erzählt, die Worte: "Wenn ich gehe, wer bleibt, und wenn ich bleibe, wer geht?" wirklich gebraucht habe, können wir dahin gestellt sein lassen; immerhin aber scheinen sie und ein ziemlich tressender Ausbruck der Lage der Dinge und seiner eigenen Stellung der

<sup>1)</sup> Dino Comp. I, 483-484. (Bgl. ben Anhang Rr. I.)

eingetretenen Reiffs gegenüber gu fein. Die Greigniffe wenigs ftens baben gelehrt, bag fein Berbleiben in Rloreng im Intereffe ber von ihm einmal ergriffenen Sache vielleicht nothwenbiget war, als feine Rheifnahme an ber beschloffenen Gefanbtichaft. Mer gemig, er übernahm ben Auftrag und trat, aber wohl midt vor bem Ottober (1801), die Reise an ben papftlichen Bof an - fowerlich in ber Abnung, bag er Alpreng nicht wieber betreten murbe 1). Rarl von Bulois mar bereits Anfangs Geps tember bei Bonifagius, ber bamats in Anagei refibirte, eingetroffen. Er batte auf feinem Mariche Aloreng nicht berührt, bagegen in Bologna eine Gesandticaft ber Schwarzen und and ber Beigen empfangen, ohne jeboch jundchft fich auf etwas einzulaffen. In Anagni angetommen, ernannte ihn ber Papft sofort zum Dberfelbheren und Bertheibiger ber Rirche, jum Reichtbifar 2) und Friedensftifter in Tottana, und begab fic bann mit ihm nach Rom. hier traf nun, taum vor Anfang Ottober 3), bie Gefanbtichaft ber forentinischen Beißen, barunter Dante, ein, und ihre undantbare Aufgabe mar, bie fefts beschloffene Intervention Rarl's von Balois in Floreng gu verhindern. Gie tamen aber bereits fo gut uls ju fpat 4), und

<sup>1)</sup> Am 17. September (1301) war Dante urtundlich noch in Florenz. Bgl. Fratice it l. c. G. 136. An Diesem Tage ftimmte er noch im Rath ber hundert mit ab.

<sup>2)</sup> Beil, wie Bonifag meinte, diefeb eigentlich taiferliche Recht jest, wo er mit R. Albrecht im Streite lag und ihn nicht anerkannte, ibm felbft gutomme.

<sup>3) 6.</sup> oben Mnm. 1.

<sup>4)</sup> Dino Comp. (l. c.) behauptet, einer ber Mitgefandten, Ubalbins Malevolte, habe bie Gefandticaft unterwege abfichtlich aufgehalten. Unfere Anficht zufolge und nach bem gangen Berlaufe tam auf einige Tage früher ober fpater nichts mehr an.

guben mur bie Aufnobme, bie fenben ; nicht Lier befte !! Der Papft: ließ fich auf feine Witerterungen: ein .: du verlangte alles tormprfung; feine Abficht ich ignfeine anbereit; ale benoStant ben Frieden wieber ju gebon 1). Da ibie Bulmocht ber Gefouten in biefer Richtung nicht fontete, folge Bonifering well ed Jollten zwei von ihnen imm fich eittsverfiende neue Einfteber timen zu holen , nach Florenz gurudteben, ndie heiben auberen inamifchen in Rom gurudbloiben. Hater biefen lentimenn befand fich auch Dante, ber fo auf einen jentichiebeit verlorenien Woffen goftellt word, obwohl wir nicht mit Sichenheit wiffen, ab fein ober bes Bapfies Bunfd. biefe ) Entideibung getnoffen bat Datt ift; aber eine ausgemachte Sache, ber Dichter bat iffeit Diefer Beit, in ber ber Ponft fo empfindlich und binterfielig in fein und feiner Baterfladt Schidfal eingegriffen 3) ,neinen uns auslofchlichen Born; gegen benfelben in feinem Bemen, netragen. Bon, ben Tiefen ber Soller bist binguf, in bas :: Beiligfte bes himmlischen Paradiefes betied ibn mit ber Gebelcfeines Groß len verfolgt, ihn wie einen verfünlichen Reind und einen Zeind Gottes und ber Menfchelt und ole einem Mumaker bes tidtist lichen Stuhles gebrandmault. Die volle Entartung bes. Moutle

corte di Roma, ma non furon intesi. — "Perchè siefe policipi in the physical corte di Roma, ma non furon intesi. — "Perchè siefe policipi in the physical corte di Roma, ma non furon intesi. — "Perchè siefe policipi corte di Roma, ma non furon intesi. — "Perchè siefe policipi conte di Roma, ma non furon intesi. — "Perchè siefe policipi contesi di policipi di propina di pro

Là dove Cristo tutto di si merca," - Talina della contra di si merca,

imel, den Kinde, wir Lerzsteinsche nerblickte ietein biefemesapste werfispent, und ihr wenden späkenzi geösührlicher höhem inden wenden späkenzi geösührlicher höhem inden fine Magriffe auf diesentweter Airche imite den Afgriffen auf Kanifazius in der Afgriffen auf Kanifazius in der Afgriffen auf dies persöndig in der Afgriffen auf dies professioner zweitskämer, des theofratischen Papstel und des ghibellinischen Dichterell Vihrzen von nundern zwenn ke sich wierkäbtliche eingeber abstiebem in ihnen einander gegenüber: der Gebanke des theofratischen einerseits und des weltlichen, nutvonomen Staatek andererseitst. Welde nicht geswöhnliche Bentreter ihres Spikams, beide Märtyrer vosselben, nur des den eine für einen welternanz unhaltbaren, der madere, techt versteinden, für den Staat der Hüllunft, der neuen Zeit, ihr Geschanken ber Fükunft, der neuen Zeit, ihr Geschanken.

<sup>1)</sup> Die Schmarmerei, zu der sich Tost i. d. q. II. 106—107) über Tante und Bontfazius hinreißen säßt, ist zu ungeheuerlich, als daß ich sie hier, schon des Gegensages willen, nicht hervorheben sollte: "Ora so mi è dato poetare nella Storia, assermerd, che se qué due solenni spiriti, dico di Bonisario "A. Dante., pi siano rincontrati puri a. scoverati di questa dasse nature, non dubito ebe si, siano consiunti nel pacia dal perdono, pi le popoli Chiavi siano state posate in segno, di peco sul voluppe idella Dizi vina Commedia!"

- Raul von Balois war um bie Mitte Oftobers gegen Lossons aufgebrochen, um feine Friedensmiffion ju erfüllen. In Giena machte er Salt, um mit ben Klorentinern wegen ber Aufnahme in die Stadt au unterbanbeln. Bereits entwickelten die Schmars ten in ihrer Siegeshoffaung die foreienbfte Anmagung, mabrent die Beigen ihre Sicherheit zu verlieren anfingen. Die Wefanbten Raris tragen ber bem großen Rath ben Bunfc ibres herrn bor, und es fanben fich viele gungenfertige, Die ber aufgehenden Größe bas Bort rebeten, und bie uetheilslofe, neuerungsluftige Daffe ftimmte bei. Am Ende maren alle Runfte für die Aufnahme bes toniglichen Berrn, mit Ausnahme ber Badergunft, die binter feinom Berlangen die folimmften Abficten witterte 1). Die Etlaubnif ward alfo gegeben, jeboch unter awei Bedingungen. Rarl follte mit Brief und Giegel versprechen, bag er fich in bie inneren Berbaltniffe ber Stabt, bie außerhalb bes Rreifes feines Friebensamtes lagen, nicht mifchen, bag er feine Gerechtfame am Regimente an fic reifen ober biefes gewaltfam abanbern wolle. Er gelobte es. Ferner ließ ibn bie Gignorie bitten, er moge nicht am Allerheifigentage kommen, weil ba ber Popolo minuto bie neuen Beine versuche, und es leicht Mergerniffe absehen konnte. Much biefes ging er ein; fo wolle er am Sonntage barauf einziehen, ließ er fagen 2). Alfo that er. Er ging jeboch vorfichtig ju Berte, weil man ihn mißtrauifch gemacht batte; bie Schwarzen batten

<sup>1)</sup> Dino Compagni II, 490: "salvo i Fornai, che dissero, che ni ricevuto nè onorato fusse, perchè venia per distruggere la città." Offenbar waren die Borsteher dieser Junft klare Köpfe.

<sup>2)</sup> Dine Comp. ibid.

ihm Mügel geben mögen; fie zogen ihn mit Erwelt, vorwärts und bezachten bie Marfcbioften 1). Die Weißen mußten: abnen, wes fie erwarte. Das Bolt batte fie im Stiche gelaffen, fie waren rathlos, eingeschüchtert;. Rarls Anfnahme fich ju wiberfeben, batten fie nicht ben Duth gefunden. Um 4. Rovember hielt er feinen festlichen Eingug, bas Bolt jauchzte ibm gu. In feiner Begleitung befand fich bereits, ein bofes Borgeichen, ein guter Theil ber heeresmacht bes tostanifchen Belfenbune bet 2). Um andern Tage ward ibm in einer allgemeinen Boltsa versammlung bie Pagififation ber Stabt übertragen 3). Best etft famen auch bie. beiben Gefaubten ber Beißen mit ben Auftragen bes Papftes in Aloreng an. Die Prioren, um bas Meugerfte ju vermeiben, maren geneigt, benfelben nachzutome men, und übermittelten Dante bie entfprechenben neuen Juftrufe tionen, nach welchen er under anderem vom Papfte bie Genbung bes Carbinals Geutile von Montefiore in ber Gigenfcaft rines Pagififators, natüglich fatt Rarls von Balvis, erbetten follte. Das war es aber nicht, was bie Schmangen maliten; fie wußten recht gut, bag eine gunftigere Belegenheit für fie nicht wieder kommen würde, und waren fest entschloffen, fie fich nicht aus ben Sanben winden au laffen. Bor allem fuchten fie die Bewachung ber Thore in die Sande ber Frangofen zu fpielen. Gin Gutfeben burchfing bie Stadt; bie Beißen getrauten fic nicht, ihre Saufer zu verlaffen und befestigten fie fo gut, als es in ber Gile anging. Ihre Begner ftreuten Gelb unter ben

<sup>1)</sup> Dino Comp. ibid.

<sup>2)</sup> Dino Comp. II, 491. Villani VIII, 58.

<sup>3)</sup> Villani ibid.

Dobel umbi hielten : fich Bereitzu: Alle bofen : Rebften von Rivens entfellelten fin. ... Deux fliechtete ju Miffen Corfe Donien; monte . uff bier Stadt ofugelaffen ruerwen" uith Acht der Geroftwift ift. fer nem Rwede bomddititen. Wet mar im ber That bein Gronetis fiben Beere bis in die Rabe bon Atoren; nachaennen. Red von Balois fowur boch und theuer, er mutbe ihn an den Galgen frührfen laffen, falls man ibn in Alorens ertanbe, und bech mußte er, baf ber Bermegene fuft in bemfelben Angenblide butch ein foreirtes Ther mit einem Saufen Geneffen und gemore benem Gefindel in bie Stadt eindrann 13. Der leite Buft mus thiner : Beifen: Berichmabte: ve; ibm : entaggenfutreten. # 66 batte teine Gefahr, meinten fie bas Bolf murbe nichts intt ribm gu thun haben wollen. Gitte Soffmung! Raum war er auf bem atogern. Gt. Vetereplat angefommen; To boandten fich bee mans Belmuthigen Saufen foonluftig unn ibn , und feine Anblinger brullten: "Es leberber Baron!" Bo bringthiat, merch : bus anberbonathia mar, goaller nach bem! Staatsatfangeiffe bunb befreiten bie Befangeneit. Wergebeine Tibeffen biet Beibren bie Skurnigliede lauteit, bie liben ihremi Palafte, angebendien mar, unt bie bomaffneten Stanfto unter ibes Abniemunit enfent; nies nitant lieft Adlifeben! Alle, auch bie Gercht bieltennfich bier ibren worden moffen. Saufornt gaabaft, eintelfoloffen. "Confvintet feineit Schauerte brang weiter vor und trieb bie Prioren aus ihrem Paldfte.1 : Dun bielteni i fich' viele iin ihren Baalwich nicht anebr fibe ficher und facten bei guten Freunden Untgebunftin ibm bie Ungft zu vermehren, ericbien Abende ein rothes Rreug am Sim-

<sup>1)</sup> Dino Comp. 15, 500.

mel, "jum Boichen, bag. Gott-ber Stadt ernftbaft groffe" b Mit beginnenben Racht gab Corfo feinen Banden bas Beichen pur Manberung und Branblegung. Rafch loberten die Blane men auf " bas. Mauben begann,. Die-Schwarzen erpretten von ben Beigen Gelb, morbeten bie Danner, entebrten bie Frauen Rerl von Balgis; ber im Palafte: ber Bredesbalbi Gerberge genommen, fabitiefen, Graneln rubig gut Benn ein Oust bonnte, fragte er: "Bas ift; bas für ein Reuer?". Gab: man ibm bonn gur Antwort, joige Butte brennt, wenn es jauch ein Palaft mar, fo benufigte en fich babei. Diefer Buffand bauente feche Lage lang, in her Steht wie in ber Landschaft; auch diefe brannte geif allen Griten; bir Befigungen ber Beifen lagen ja im ihr verftreut?). Much Dante's Saus mart gefturme, geplünhert und geschleift. Es mar nicht gegen die Frenlet auf gutommen, "denn," fogt Compagnt mit bitterm Sobne, Gott begünftigte fie , iher ihope ihre Town ihr & Brent und Deffer Ratt ihr Debler ... Chiging in Florenz zusund fab aus mie in Rom in ben Tagen ber Proferiptionen. Alle: fittlichen Berbaltniffe löften fich guf. Diele musben bei biefem fehlimmen Sondel groß, bie vorher unbekannt gemefen. Biele murben verjagt und viele mighandelt, wie es eben verabredet mar. Unbefcas bigt enttam feiner, ber vorgemerkt mar, und bas maren alle Beißen ... Richts balf Berwandtichaft ober Freundichaft. Bem tinmat eine Strafe beftimmt mat, ber tonnte fie nicht berminbern, noch mit einer andern vertauschen. Ber mehr gum Mor-<u>and the artist property and the property of the control of the co</u>

<sup>1)</sup> Dino Comp.: Donde petemmo comprendere, che Iddie eta fornitemente gontra alla nostra Città cruscisto.

<sup>2)</sup> Dino Comp. II, 497. 30 11 25 pais 162. 2707. 11 23, 33243

den aufforderte, war der größere. Wollte fich ein Beißer retten, so durfte er nur die Schwarzen in ihren Unthaten zu übertreffen suchen, und fie nahmen ihn mit Jubel auf. Manche, die im Shibellinenthum alt geworden, traten zu den Gegnern aber und beschämten fie im Bösesthun 1).

Endlich ermatteten die zerstörungsfüchtigen Arme und der Friedensstifter bestellte eine Signorie aus ächten Schwarzen; der Cardinallegat Watteo d'Aquasparta erschien wieder und vedete im Auftrage des Papstes von Mäßigung und Berschinung, ja, er wollte sogar den Weißen politische Gleichberechtigung zugestanden wissen?). Aber er drang mit dieser Forderung nicht durch und verließ unwillig die Stadt. Die Schwarzen hatten nun erreicht, was sie so lange erstrebt, den Sturz der Beißen, das Regiment von Florenz. Sie zögerten nicht, über jene ihrer Gegner zu Gericht zu sien, die sie mit ihren Gewaltthätigkeiten nicht hatten erreichen können. Am 27. Jasunar 1302 ward über Dante und brei andere Hänpter der Weißen der Urtelsspruch gesprochen. Sie wurden jeder zu einer Geldbuse von 8000 Lire verdammt, bezahlten sie dieselbe

<sup>1)</sup> Dino Comp. II, 500.

<sup>2)</sup> Die Instruction bes Legaten ist bei Tosti (1. c. II p. 294) abgebrudt. Sie ist datirt vom 30. November (1301) und indirect jundchft an Karl von Balois, ber übrigens fehr gerühmt wird, gerichtet. Indes, bas Schlimmste war geschehen und nicht mehr zu andern.

<sup>3)</sup> Die Ramen der drei Mitverurtheilten lauten: Palmerio Altoviti, Lippo Becche und Orlanduccio Orlandi. Der erste war Prior zur Zeit der Berschwörung der Schwarzen in der Dreifaltigkeitskirche. Orlando war im Februar 1301 Benner der Gerechtigkeit (Dionisi I, 9). Neber Lippo Becche habe ich nichts genaueres finden konnen, wahrscheinfich war er ebenfalls im Jahre 1301 einmal Prior ober Benner.

nicht binnen einer Brift von brei Tagen, fo follten ihre Befigungen gerftort oder veraußert werben; jeboch auch im Bahlungsfalle follten fie auf zwei Sabre Tostana meiben und zugleich niemals mehr ein öffentliches Umt in ber Stadt ober in ber Banbicaft begleiten konnen. Das Urtheil wurde babuech motivirt, bag fie im allgemeinen von bem "öffentlichen Gerücht" angeflagt maren, und daß fie fpegiell fic bem Papft und "dem Rommen Raris bon Balois wiberfest und fich Betrügereien und Erpreffungen bitten ju Schulden tommen laffen 1)." Das Urtheil war von bem Dobefta Deffer Cante be Gabrielli, einem leibenschaftlichen Parteigenger ber Somargen, ausgefertigt. Er mar ein revolutionamer Richter, ber Schuldige finden wollte und nicht einmal ben Schein bes Beweifes für feine Berurtheilungen fuchte. Das jene "Betrugereien und Erpreffungen", die auch Dante vorges worfen murben, die verlaumberifche Erfindung rachfüchtiger fiege bafter Reinde maren, wird nach allem, was wir bon feinem Charafter überhaupt und feiner haltung in diefen Birren inde befondere mit gemiffenhafter Erforichung bes einzelnen beigebracht haben, nicht erft noch bewiefen werben muffen. ibm und nach ibm wurde in revolutionaren Beiten biefes Aunftftud gegen bie übermunbene Partei angewendet. Der Befiegte wird ba ftets jum Schuldigen 2). Jeboch noch follte

<sup>1)</sup> Das betreffende Aftenftud ift ofter, quiegt von Fraticelli (l. c. p. 147) abgebrudt worben. Ich werbe es wegen ber Wichtigkeit beffelben für die Geschichte Dante's und als Beierag zur Charafteriftit feiner Geganer im Anhange mittheilen.

<sup>2)</sup> Parad. XVII, 52:

<sup>&</sup>quot;La colpa seguirà la parte offensa In grido, come suol."

Floreng nicht gur Rube tommen. Die Beifen waren gwar nebemutbigt. von allen Memtern ausgeschloffen, wie einfi ber Abel; bie Belfen und ein Theil ber Popolanen, b. b. bie Schwarzen, berrichten, aber ihre Wegner maren wenigstens nod in ber Stadt: Daber glitte ber alte Saf fort: Rach Beib nachten 1301 mar eine nene Friedensftörung butch bie Schwarben borgefallen. Gin Cerchi batte fic aufgemacht, um auf bas Band: nach einer Duble zu reiten, ble ibm angehörtes. 418: er beis ber Seiligenfreuglirche vorüberritt, gewahrte ihn fein Reffe pont mitterkicher Geite, ein Gobn Cotfo's, Ginone bealt Bonati. Erweilte ihm nach und erfchinge feinen Dheim. Mer nuth ver Mirber erhielt eine tootliche Bunbe, an welcher er bie folgende Pact flarb 1). Die Feindschaft, die Erbitterung wiche Beit Beifen murbe nachgefagt; fie wollten ben Urbebet ibres Uns atide, Rart von Balvis, verberben und hatten burch Gelb unter feinem Befolge verratherifde Dlane angezettelt. Daf bie: Schwarzen, wenn ja etwas Babres bartin wir, bie Gade im bunkelften Lichte batftellten, ift mehr als mabricheinlich. Bis heaten Ratt wiber bie Beifen und nun verließen alle, Bie bermoge ibrer Stellung etwas ju fürchten hatten, Die Stadt 2). Der Graf von Balois ließ bas Berbannungenetheil aber fie audsprechen. Ginige Bochen vorber, am 10. Darg, mar bereits ber Richterspruch gegen ben abmefenben Dante und einige feiner politischen Freunde wiederholt und mit bem Rufate gesmärft morden, daß fie im Betretungefalle lebendig verbrannt werden follten, weil fie erchtzeitig bie 'aufetlegte

<sup>1)</sup> Villani VIII, 41.41

<sup>2)</sup> Am 4. April 1302.

Buße nicht bezahlt hatten 1). Daß das ein erbarmlicher Borwand war, begreift sich, da ihre Zahlungsunfähigkeit sich von vorn herein voraussehen ließ, nachdem die Häuser und die anberweitige Habe der Angeklagten geplündert ober zerstört worben, und Dante überdieß abwesend war.

Dante befand sich zur Zeit, als die erste Verurtheilung gegen ihn erging, nicht mehr am papstlichen Hofe; wahrscheinzlich hatte er bei der ersten Runde von Karls von Balois Aufsnahme in seine Baterstadt Rom verlassen. Seine Mission war ja zu Ende, was er befürchtet, was er hatte verhüten sollen, war geschehen. In Siena ersuhr er das Schicksal seiner Partei und sein eigenes. Die Thore von Florenz waren ihm verschlossen. Seine Frau hatte er dort nebst den Kindern zurückgelassen. Man weiß nichts näheres über ihr Schicksal in diesen fürchterlichen Bochen. Die Ueberlieserung sagt, Donna Gemma habe unter dem Titel der Mitgist einige Trümmer aus dem Schisseruche gerettet. Da sie eine Berwandte Corso Donati's war, ist das sehr wahrscheinlich. Sie folgte ihrem Manne nicht in die Betz-

<sup>1)</sup> Das Attenstäd biefes Urtelspruches wurde 1772 von dem verdienten Bologneser Lodov. Savioli im florentinischen Stadtarchiv wieder aufgesunden. Tiraboschi in seiner italien. Literaturgesch. XIII S. 14—16 bat es zuerst mitgetheilt. Zener verschärfende Zusat sautet: "Qui non venientes per Clarum Clarissimi publicum dapnitorem poni se in dapno Communis Florentiae substulerunt: in quod incurrentes eesdem absentes contumacia innodavit, ut haec omnia nostrae Curiae latius acta tenent, ipsos et ipsorum quemlibet ideo habitos ex ipsorum contumacia pro consessis, secundum jura statuta et ordinamenta Communis et populi Civitatis Florentiae, et ex vigore nostri arbitrii et omni modo et jure quibus melius possumus, ut si quis praedictorum ullo tempore in sortiam dicti Communis pervenerit, talis perveniens igne comburatur sic quod moriatur, in his scriptis sententialiter condepnamus."

bannung: jedoch aus biefer Thatfache weitere Folgerungen ju gieben, wie zu voreilig gefcheben ift, bat man fein Recht. geht baraus noch gar nicht bervor, bag Dante mit Befriedigung fie bon fich getrennt gefeben, ober daß fie ihm wenig zugethan mar, weil fie fein Schicksal nicht theilte. Dante, ber jest bettelarm und obdachlos geworben mar, konnte ihr und feinen Rindern vor ber Sand nichts bieten, fie maren jebenfalls in Bloreng beffer aufgehoben. Außerdem marf er bie hoffnung, babin jurudautehren, feineswegs von fich; wir werden bald erfahren, bag er und feine Ungludegenoffen ernfte Unftalten machten, ben verschloffenen Beg mit Gewalt ber Baffen fich wieber gu eröffnen. Freilich als auch biefe Berfuche miglangen, rudten feine Soffnungen in bie Ferne, und wir boren nichts mehr von feinet Frau; fie ift etwa um 1308 geftorben. Seine Sohne bat er fpater ju fich tommen laffen und für ihre Musbildung Sorge getragen. Bas batte Dante aber auch jest bei feinen Irrfahrten, wo er ftets auf frembes Brod angewiesen blieb, mit Frau und Rindern beginnen follen? Dieg unsere Unfict über eine im Grunde untergeordnete Frage, die wir nur darum berührten, um den Dichter bor einem Bormurfe ju fougen, ber unnothiger und ungerechter Beise gegen ihn erhoben worden ift. Bir baben fogar ju glauben, bag er unter "all ben theuren Din= gen", bon benen er fagt, bag er fie in Folge ber Berban= nung verlaffen mußte, bor allem feine gamilie verftanben habe 1). Der einfache Ginn feiner unten angeführten Borte

<sup>1)</sup> Parad. XVII, 55:

<sup>&</sup>quot;Ta lascerai ogni cosa diletta Più caramente: e questo è quello strale Che l'arco dell' esilio pria saetta."

beutet barauf bin, und es müßte um seinen sittlichen Zustand schlecht gestanden haben, stedte ein anderer Sinn dahinter. Die Ausschließung aus Florenz traf ihn überhaupt über alle Borstellung schwer. Er hat sich nie in dieses Schidsel mit Resignation ergeben können; daher die sich stets wiederholenden Bersuche, sich die verschlossenen Thore zu öffnen, bald mit Gewalt, bald in Güte; daher noch in seinen letzen Lebensjahren jener rührende Wunsch, mit seinem Dichterruhme die Grausamseit seiner Segner zu besiegen und in jene "schöne "Gürde" zurückzusehren, "worin er als ein Kammlein schlief".). Das ist das merkwürdige an dieser idealen kosmopolitischen Ratur, die die Erde für ihr Bekerland erkläte, "wie der Fisch das Wasser", daß sie mit einer zähen unüberwindlichen Liebe an dem Einen Florenz hing. Sedes Blatt seiner Schriften legt ein Zeugniß dafür ab.

Fragen wir nun noch, wie Dante die Motive seiner Berbannung beurtheilte, so liegen bestimmte Aussprüche von seiner Seite dafür vor. Er erklärte sie für das, wofür auch wir sie erklärt haben, für eine gemeine Rache seiner Gegner, die ihm nicht vergeben konnten, daß er sich früher von ihnen losgesagt, daß er dem von ihnen beabsichtigten Ruin von Florenz, so viel er konnte, entgegengetreten und vielleicht gemachte Zumuthungen von sich gewiesen hatte 2). Er hat nie und nicht unter den

<sup>1)</sup> Parad. XXV, 1:

<sup>&</sup>quot;Se mai contings, che'l poema sacro, Vinca la crudeltà, che fuor mi serra Del bello ovile, ov' io dormii agnello Nimico a'lupi, che gli danno guerra."

<sup>2)</sup> Parad. XVII, 46:

ungünstigsten Berhaltnissen etwas von dem, was man ihm zur Schuld anrechnete, zurückgenommen und viel später, als die gewünschte Rücktehr ihm um den Preis des Schuldbekenntnisses gestattet werden sollte, mit edlem Unmuth darauf verzichtet. "Ob Deines Rechthuns wird Dir dies Bolk zum Feinde werzen," läßt er sich von Brunetto Latini in der Hölle vorherssagen!). Weil er Florenz so sehr geliebt, versichert er noch viele Jahre später, darum traf ihn ungerechter Weise die Berbannung?). Die unparteiische Geschichte hat diese Selbsikritik stets nur unterschreiben können; denn in dieser Frage handelte es sich nicht um seine subjectiven Ideale, nicht um seine politischen Phantasieen, sondern um einen koncreten Fall, in welchem er nicht anders handeln konnte, ohne sich und seine besten Ueberzeugungen zu verläugnen.

<sup>&</sup>quot;Qual si parti Ipolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca, Tal di Fiorenza partir ti conviene."

<sup>1)</sup> Inferno XV, 61:

<sup>&</sup>quot;Ma quello ingrato popolo maligno, Ti si farà per tuo ben far nimico."

<sup>2)</sup> S. bie Schrift De vulgari eloquio I, c. 6: "Nos autem cui mundus est patria velut piscibus aequor, quamquam — Florentiam adeo diligamus, ut quia dileximus, exilium patiamur injuste —."

Dante's Leben in der Berbannung bis zu dem Römerzuge König Heinrich VII.

Die meiften Gefdichtschreiber Dante's pflegen in feiner . Berbannung aus Floreng einen maggebenden Bendepunkt feines Lebens ju erbliden, nicht bloß feines außeren, fonbern auch feines inneren Lebens, nemlich feiner politifchen Uebergeugungen. Sest erft, meinen fie, fei er aus einem Belfen ein Chibelline geworben, jest erft fei in ihm jene Ummanbelung feiner politifchen Grundfate eingetreten, wie er fie bann in feinen verfchiebenen Schriften und nicht am wenigsten in ber G. R. niebergelegt und bezeugt bat. Diefe Unficht ift jeboch in neuerer Beit mehrfach und mit Recht angefochten worden, und wenn wir felbft irgend ein Berbienft um bas richtigere Berftanbnig bes Dichters und erworben haben, fo möchten mir es am liebsten mit barin fuchen, bag wir berfelben nicht bloß mit Behauptungen, fonbern mit unzweifelhaften Thatfachen ent. gegengetreten find. 36 will bier nicht babon reben, daß ber Entwurf gerade bes großen Gebichtes notorisch alter ift als bie Berbannung Dante's, und bag er felbft boch gewiß nicht ohne allen Ginn und Grund feine poetische Banberung bor biefelbe verlegt: aber wiederholen muß ich es, jene innere Ummanbelung war bas Ergebnig eines langeren geistigen Prozesfes und nimmermehr ein bloges Erzeugniß außerer Umftande und nun gar eines fo jufalligen Greigniffes, wie feine Berbannung mar.

Mus ber Baterftabt verbannt ju merben - fo fcmer Dante auch bieß Schicksal ertrug - es war ein Loos, bas bamals in ben Städten Italiens Taufenbe traf und bas eben fo oft wieber fcnell aufgehoben murbe. Es mar in ben Parteitampfen jener Reit nabezu etwas fo gemobnliches, wie Sonnenfchein und Regen, tam und ging wie biefe. Bir baben es ja bernommen, weil Dante nach ben praftischen Forberungen seiner gewonnenen Heberzeugungen gehandelt bat, ift er verbannt worden. ift bas entscheibenbe Moment. Ober batten ibn bie Belfen etwa verbannt, weil er noch ihre Grundfate theilte? wird man noch langer glauben, weil er feine antiwelfischen Unichauungen erft fpater fchriftlich aussprach, er habe fie barum früher noch nicht gehabt? Un allen jenen Aufftellungen ift nur bas eine mahr, bag er in Berbindung mit ben übrigen ausgeschloffenen Beißen erft nach ber Berbannung fich an bie Chibellinen ale organifirte Partei anschloß und mit ihnen gemeinsame Sache gegen bie Schwarzen in Florenz machte. Daraus folgt aber wieder nicht, daß er erft jest feine politifcen Ueberzeugungen gewechfelt babe, fondern daß er in diefer Partei, mas bas Pringip anlangt, bie Gefinnungeverwandtichaft erkannte, bie ja Awifden ihr und ben Beigen wirklich bestand und fie nebst ber Gemeinsamkeit ber Interessen junddit an einander wies. Einen anderen Schluß barf man aus diefer Thatfache in biefer Richtung um fo meniger gieben, als fic Dante fpater wieber von den florentinifden Schwarzen trennte, obne bag begwegen, wie fich übrigens von felbft verftebt, an feinen gbi= bellinischen Tenbengen fich irgend etwas anberte !). Damit foll

<sup>1)</sup> Auch Fraticelli (l. c. p. 154) unterfcheibet alles nicht genug.

nicht gefagt fein, als fei jenes Ereignig ber Berbannung, bas feine gange menfchliche und politifche Grifteng in die Luft ftellte, mirtungslos auf fein inneres Leben geblieben. Es bat fein geistiges Lebenspringip, feine burd Rampfe errungene poli= tifche Beltanfcauung befestigt, gesteigert, geschärft, aber nicht, urfachlich erft geschaffen. Wenn in feinen wlitischen Unfichten in Folge ber Berbannung pringipiell eine Menderung eintrat, fo betrifft bas fein Berhaltniß jur Demokratie. Es ift fcmer, feine frühere grundfabliche Auffaffung Diefes Berhaltniffes mit Sicherheit genau zu bestimmen, ba er fich thatsachlich mit ber Boltsherrichaft eingelaffen: aber mit Gewißheit wird man behaupten durfen, daß er feit ber großen Rataftrophe feine gute Meinung über fie mefentlich geandert bat. Bir merben noch babon zu reden haben. Bas bagegen bie nachfte Ent: widelung ber Dinge in Floreng betrifft, fo blieben bie Glemente, beren Coalition ben Sturg ber Beifen berbeigeführt batte, nur furge Beit in ihrer Berbindung befteben; es bildeten fich nun auch innerbalb der Partei der Schwarzen neue Gegenfate, die bie Stadt nicht fo leicht wieder gur Rube fommen liefen. - -

Wir aber wollen zunächst auf die Schicksale Dante's in ber Berbannung unfer Augenmerk lenken.

Siena war der erste Bereinigungspunkt für die vertriebenen Beißen geworden; und icon hier faßten sie den Entschluß,
mit Waffengewalt die Rückfehr nach Florenz zu erzwingen.
Die bald eintretende Spaltung in der Mitte der sieghaften
Schwarzen selbst konnte ihre Hoffnungen nur erhöhen: Karl
von Balois hatte diese endlich sich selbst überlaffen und war,
auf Andringen des Papstes, im April (1302) nach Rom zuruck-

gegangen, um bon ba aus gegen Gigilien ju gieben. Much Dante batte fich in Siena eingefunden 1) und ichloß fich feinen Schicksalsgefährten und ihren Abfichten an. Da bie Beifen aber guten Grund batten, den Sanesen nicht zu trauen 2). gingen fie von ba nach Gorgonza, einem aretinischen Caftell, beschloffen bort, fich mit ben Gbibellinen von Tostana und ber Romagna zu vereinigen, und bestimmten Arezzo als vorläufigen Sammelpunkt. Bugleich folugen fie Rath über die Schritte, bie fie junachft zu thun hatten. Es tam vor allem barauf an, ibre Rrafte zusammenzuhalten und Ginbeit in ibre Unterneb: mungen zu bringen. Gie ermahlten daber einen Felbhauptmann in ber Perfon bes Grafen Aleffandro von Romena, aus bem alten abtbellinischen Geschlechte ber Grafen Guidi 3). Diesem murben zwölf Rriegerathe an die Seite gegeben, und einer von biesen mar Dante 1). 3mifchen bem Kelbhauptmann und Dante entspann fich ein naberes Berhaltnig 5); wie benn bie ausge= zeichnete Verfonlichkeit bes Dichtere nicht leicht überfeben murbe. Arezzo hatte nebst Difa allein mit Erfolg bie ghibellinifche Sache aufrecht erhalten. An ber Spite ber Stadt als Pobefta ftanb Uguccione della Faggiuola, ein fuhner und lange Beit glud's

<sup>1)</sup> S. oben S. 145.

<sup>2)</sup> Dino Compagni II, 503.

<sup>3)</sup> Richt zu verwechseln mit dem gleichnamigen Grafen A. v. R., ber in febr wenig ebreuvollem Zusammenhang im Inferno (XXX, 77) genannt wird, sondern deffen Better, der ungefahr 1306 gestorben ift.

<sup>4)</sup> Pelli, Memorie § 11.

<sup>5)</sup> Es geht das aus dem Condolensschreiben hervor, das Dante nach Alessandro's Tobe an bessen beide Ressen richtete. S. Epistole di Dante Alighieri edite et inedite per cura di Alessandro Torri Veronese. In Livorno 1842. Epistola II p. 7.

lider Verteiganger ber Chibellinen. Bon einem unbanbigen Chraeiz befeelt, mar er jest noch im Aufsteigen begriffen, aber teineswegs unbebingt zuverlaffig. Papft Bonifazius behielt Die Beißen auch nach ihrer Bertreibung im Auge und bewog Uguccione burch bas Berfprechen, feinen Reffen gum Carbingl ju erheben, ju einer mehr als zweideutigen Baltung gegen fie 1). Gie berließen barum auch Arezzo und suchten in Forli ein Afpl. Sier fant Scarpetta begli Orbelaffi als papftlicher Bifar bem Gemeinwesen vor 3). Er nahm fie nicht nur auf, fondern ließ fich fogar von ihnen als Führer gewinnen 3). galt, Bunbeggenoffen zu werben; mit Difa maren fie bereits in Unterhandlung getreten, Bologna war ihnen hold, fie fuchten baber auch in Oberitalien eine Stupe zu finden und ichidten auf bie Beranlaffung Scarpetta's bin eine Gefanbtichaft an Bartolomeo bella Stala, ben herrn von Berona. Die Stala's batten nach turger 3mifdenzeit bie Erbichaft Eggeling, Die Berrs fcaft von Berona angetreten. Alberto mar 1301 geftorben und ibm ber altere unter brei Gohnen, Bartolomeo, nachgefolgt. Diefes Dynastengeschlecht mar fast bas einzige jenseits bes Do, bas eine Butunft batte und von bem für die ghibellinifde Sache

<sup>1)</sup> Dino Compagni II, 503.

<sup>2)</sup> Ibid.: "— buona parte sen' andarono a Furli dove era Vicario per la chiesa Scarpetta degli Ordelaffi, Gentile huomo di Furli."

<sup>3)</sup> Er führte die Weißen bei dem Einfall in die florentinische Landschaft im Jahre 1303. S. weiter unten. Wie er so zu dem Grafen Aleffandro v. R. stand, wissen wir nicht. Dieser hat sich doch wohl die Oberleitung der Operationen vorbehalten. Ordelafse Auschluß an die Beißen und Shibellinen bleibt freilich rathselhaft, er mußte denn durch das inzwischen begonnene Zerwarfniß des Papstes mit Konig Philipp IV. von Frankreich freie Dand zu haben geglaubt baben.

etwas ju erwarten mar 1). Darum befdidte Scarpetta nun ben regierenben Bartolomeo, um Unterftugung für die Bieberberftellung ber florentinischen Beißen, überhaupt für die ghis. bellinische Sache in Tostana zu verlangen. Der Mann, ben er zu biefer Senbung bestimmte, mar Dante, ben er icon por: ber, mird berichtet, ju feinem Gebeimschreiber erforen batte. Diese Gesandtichaft ift fein unwichtiger Moment in Dante's Leben 2). Er wurde in Berona febr gut aufgenommen und langere Beit festgehalten. Bir wiffen gmar von bem Erfolge ber Legation nichts ficheres, aber Bartolomeo mar ein gebildeter Berr, und Dante fühlte fich bier jum erften Dale, feit er Floreng verlaffen, wieder einmal beimifch. Der Rurft überbaufte ibn mit Freundschaft und Aufmertfamteit-3). Sier fah er auch sum erften Male ben jungften Bruder bes regierenben Gfala, ben fpater fo berühmten Cangrande, ber jest aber taum amolf Sabre gablte 4). Dante abnte mobl nicht, bag er nach einer

<sup>1)</sup> S. Ferreti Vicent. Historia V, 1022 sqq. bei Muratori SS. VIII und Chronicon Veronese, auctore Parisio de Cereta, ib. p. 634 sqq.

<sup>2)</sup> Parad. XVII, 70:

<sup>&</sup>quot;Lo primo tuo rifugio e'l primo ostello Sara la cortesia del gran Lombardo, Che'n su la Scala porta il santo uccello."

<sup>3)</sup> Parad. V, 75:

<sup>&</sup>quot;Ch'in te avrà si benigno riguardo, Che del fare e del chieder tra voi due Fia prima quel che tra gli altri è più tardo."

<sup>4)</sup> In neuester Zeit hat Fraticelli obiger Darftellung am lebhafteften widersprochen (l. c. p. 156, p. 187 not. 3, p. 189 not. 7), indes schwerlich mit gutem Grund. Benn jene Berse nicht auf Cangrande wegen seiner Jugend, nicht auf Alboino (über den fich der Dichter im Convito (IV, 16) bochst geringschäpig außert, bezogen werden können, so bleibt eben nur Bartolomeo, ber altere der drei Brüder übrig, der

langen Reihe von Jahren, wieder als Berbannter, in Berona eben bei ihm aufgenommen werben und alle seine Hoffnungen auf ihn sehen wurde.

Bielleicht war Dante noch nicht zurückgekehrt, als die Beißen bereits die ersten Riederlagen erlitten 1). Ihre Gegner in Florenz waren auf der Jut und handelten mit einer Entsichlossenheit, die auf der andern Seite nicht in dem gleichen Grade vorhanden war. Der Feldhauptmann der Beißen, Starpetta dell' Ordelaffi, rückte im März 1303 mit seinen Freischaaren im Mugello ein und lagerte sich vor der Beste Pulicciano im Baldinieve, die auf dem geraden Bege nach Florenz lag und den Florentinern gehörte, dem seindlichen Angrisse aber zunächst nicht widerstehen konnte. Hier stießen auch die Shiebellinen der Romagna, die Bolognesen voran, zu ihnen, woduch ihre Streitmacht eine beträchtliche Höhe erreichte 2). Gleichwohl ließen sie sich von den Schwarzen, die unter der Anführung des Podesta von Florenz gegen sie auszogen, überraschen und werssen. Die Weißen, die den Siegern in die Hände sielen, wurs

im Jahre 1304 starb, und folglich muß Dante seit seiner Berbannung und vor dem Tode desselben einige Zeit am Hofe von Berona sich aufgehalten haben; dieß um so gewisser, als die Ausbrücke: "lo primo tuo risugio" und "il primo ostello" mit Rothwendigkeit in diese Jahre verweisen, da Dante in der Zeit von 1306—1308 doch notorisch andere Zusluchtsstätten gefunden hat, und eine andere Auslegung von primo allzu gesucht ist.

<sup>1)</sup> Die Thatfache, daß Dante von ben friegerischen Borgangen des Frühjahrs 1303 überall ganzlich femweigt, spricht ziemelich deutlich für die Annahme, daß er in dieser Zeit nicht anwesend, nicht mithandelnd gewesen ift.

<sup>2)</sup> Dino Compagni (l. c. 504) neunt 800 Reiter und 4000 Fuß, ganger, Billani (VIII, 60) fogar 6000 Fußganger.

den unter höhnenden Dishandlungen nach Florenz geführt und dort enthauptet. So war die Hoffnung auf gewaltsame Rud'= kehr vorläufig vertagt.

Indeffen ging ben Berbannten nach einiger Beit wieder eine andere hoffnung auf, und amar von der Seite ber, von welcher ber Schlag, ber fie fo vernichtent getroffen batte, im letten Grunde ausgegangen mar. 3m Ottober 1303 ftarb nemlich ber unerbittliche Gegner ber Beifen und des Shibellinenthums überhaupt, Papft Bonifagius VIII. Er nahm ein folimmes Ende und alle feine großen Entwurfe unverwirklicht in bas Grab. Gein Lieblingsgebanke, Sizilien bem aragonischen Saufe wieder zu entreißen, mar miglungen. Der Graf Rarl von Balois, bem er, nach feinen Beldenthaten in Morenz, in Rom jum voraus die Rrone bes lateinischen Raiferthums (in Ronstantinopel) aufgesett hatte, mar im Sommer 1302 mit papft= lichen und neapolitanischen Truppen wirklich in Sizilien gefanbet, ohne bag er aber gegen ben Ronig Friedrich etwas ausgurichten vermocht batte. Ja, er batte fich gulest gezwungen gesehen, einen Frieden einzugeben, ber an bem Befitftanbe nichts anderte, und den ber Papft, unwillig genug, bestätigen Aber bas Schlimmfte fam noch. Das ermähnte Syftem bes Bonifagius, von ber Unterordnung aller weltlichen Gewalt unter die papftliche Theofratie, bas in ber That mit ber gangen Entwickelung ber europäischen Bolfer und Staaten in unerträglichem Biberfpruch ftanb, erwartete ein Stof, ber ihn felbft in dem Sturge feines Gebaubes begrub. Und gwar

<sup>1)</sup> Villani VIII c. 49. — Nicolai Specialis, Hist. Sicil. VI c. 10 sqq. De vulg. eloquio II, 6: "Ejecta maxima parte florum de sinu tuo, Florentia, nequicquam Trinacriam Totila serus adivit."

ging biefer Stof von bem frangofischen Ronigthume aus, mit bem Bapfte feit fo langer Zeit gegen bas Raiferthum im eng= ften Bunde geftanden hatten. In Frankreich bat fich zuerft in Europa ber moderne Begriff ber politischen Rationalität ausgebilbet, und eine willendstarte Dynaftie batte biefe Entwickelung mit eben fo viel Ausbauer als Umficht geleitet und vertheibigt. Run aber geschab es, bag bas Papftthum in ben Ganben eines Bonifagius jene Ueberlieferung und jene Thatface ber nationalen Unabhangigfeit angriff: Ronig Philipp IV. batte ibr allerdings ein berausforberndes feindscliges Geprage aufge= brudt. Bahrend ber beutiche Albrecht, um die endliche Aners tennung bes Papftes ju erlangen, jum icheinbaren Belfen wurde, erhob ber Chibellinismus in Paris fein Saupt. Benifag machte ben Berfuc, feine theofratifche Theorie auf Frankreich anzuwenden und wurde von Philipp, ber nicht blog die Laien, fondern einen großen Theil bes Rlerus feines Reichs für fich batte, entschieben gurudgewiefen. Und als ber Papft feine, wie er mabnte, noch tobtlichen Blige auf ibn fcleubern wollte, wie einst Innoceng IV. auf Friedrich II., ba mard er von den Franzofen in Anagni fonobe und fcimpflich in feiner Perfon und Burbe verhöhnt und mighandelt, fo daß er, über bie erlittene Somach wie mahnwitig geworben, furze Beit barauf ftarb 1).

<sup>1) 11.</sup> Oftober 1303. Villani VIII c. 62. 63. S. auch Felix Osius Anm. zu Albert. Mussetus. Muratori T. X p. 315 sqq. Drumann a. a. D. II. S. 138—139. Tosti l. c. II, 196. — Ueber ben Seelenzustand bes Papstes beim Tobe selbst lauten bie Berichte sehr verschieden; die einen laffen ihn in seiner Aufregung fterben, die andern vorber volltommen die Fassung wiedergewonnen haben. Drumann vertritt die eine, Tosti die andere Darstellung. — Dante, um das schon hier zu erwähnen, hat

Sein Nachfolger Benebitt XI., wie ehebem Gregor X. ein friebliebender Mann, fuchte auch Floreng ben Frieden gu geben und Die Bertriebenen gurudguführen. Sier bauerte bie innere Spannung fort. Corfo Donati ging barauf aus, bie Berrichaft fur fich und feine Unhanger allein ju geminnen. Die Folge babon waren Intriguen und Gewalttbatigfeiten gegen die Popolanen, Die folche Bermidelungen berbeiführten, bag bie Prioren enblich ben verbundeten Luchefern Die Regierung und Dronung ber Stadt übertrugen 1). Nicht lange nachher erfchien ber Cardinal Ritolaus von Prato, im Auftrage bes Papftes, um eine Berfohnung aller, auch der ausgeschloffenen Fractionen, anzubahnen. Gerade biefe hatten Benedift ju biefem Schritt bewogen 2). Er murde vom Bolte gut aufgenommen und erhielt die Berrschaft über die Stadt auf ein Jahr. Alles ichien gut zu geben. Bereits hatte er bie innere Spaltung unter lautem festlichen Jubel beigelegt und die Verhandlungen mit den Ausgeschloffenen hatten begonnen, ale geheime Dachinationen ber unberfohnlichen Schwarzen, Die von bes Cardinals folechtverhehlter Sinneigung zu den Chibellinen unterflust murben, ihn um alles Bertrauen brachten. Die barrenden Beifen batten fich Rlorens genahert, Aleffandro von Romena an ber Spite; Dante, von feiner Miffion nach Berona gurudgekommen, mar als fein Secretar bei ihm. Der Carbinal hatte fie durch einen Boten aufgefordert, von aller Gewalt abzusehen und fich feinem Rich=

fich befanntlich gegen bas Borgeben ber Frangofen auf's fcatfte ausgesprochen in ber berühmten Stelle bes Purgat. XX, 85 - 94.

<sup>1)</sup> Villani ibid. c. 68. Dino Comp. III, 509. 510.

<sup>2)</sup> Dino Comp. III, 511. (Marz 1304.)

terfpruch zu unterwerfen. Die Beißen gingen barauf ein, und wir haben ein Schreiben, offenbar von Dante abgefaßt, worin fie ihm ihre friedlichen Gefinnungen aussprechen 1). Aber gerade diesen Berbindungen bes Cardinals mit den Berbannten wurde die schlimmste Deutung gegeben; er begriff endlich die Bergebelichkeit seiner Bemühungen und verließ (Juni 1304) unmuthig die Stadt 2). Auch die Beißen gingen wieder rückwärts.

Bedoch auch biefe, gegen bie Berfohnung mit ben Bertriebenen gerichtete Operation ber abeligen Schwarzen brachte fie ibren 3meden nicht naber; die Dopolanen und nicht verbannten Beißen ichloffen fich bagegen noch enger zusammen. Bald ent= ftand ein Strafentampf zwischen beiben Theilen, in welchem ber Sieg fich auf die Seite ber Popolanen neigte, als plotlich an mehreren Puntten der Stadt Feuer ausbrach und eine fürch= terliche Bermuftung anrichtete. Un 1700 Saufer murben in Afche gelegt, ein Theil bes Popolo graffo erlitt unerfetliche Berlufte. Gin Geiftlicher, ein Freund ber Schwarzen, hatte bas Teuer angestiftet 3). Gleich barauf rief ber Papft bie Baupter ber Schwarzen, barunter Corfo Donati, an feinen Bof nach Perugia, bamit fie fich megen ber Behandlung feines Gefandten rechtfertigten. Run gab ber Cardinal von Prato ben Beigen und ben ihnen verbundeten Chibellinen einen Bint, biefen Moment zu benuten und Floreng zu überrumpeln. Gie

<sup>1)</sup> S. Torri l. c. Epist. I p. 1. — Diefes Schreiben tragt unverstennbar bas Geprage bes bante'schen Styls. Wer seine übrigen profaischen Schriften und gerade die Briefe im Original studirt hat, tann barüber nicht langer zweifeln.

<sup>2)</sup> Villani VIII, 69. Dino Comp. III, 513.

<sup>3)</sup> Villani III, 71. Dino Comp. III, 513.

perabrebeten wirklich einen Tag, an welchem fie mit allen moglichen Streitfraften in ber Rabe ber Stadt gufammentreffen wollten. Jedoch murbe ber gemeinsame Angriffeplan nicht feftgebalten. Der Graf Aleffanbro von Romena muß fich bereits porber von ihnen losgefagt haben, fein Rame wird wenigstens bei biefer gangen Unternehmung nicht genannt 1); ein Florentiner, Baschiera Tofingbi, ftand an ber Spite ber einen Schaar, Die zwei Tage fruber, als es abgemacht mar, in Laftra, zwei Meilen von Florenz, ankam. Statt ben entfernteren, noch: nicht angekommenen Zuzug unter Tolosato Uberti zu erwarten, ließ fich Baschiera von feiner Ungebuld fortreißen und begann am bellen Tage ben Angriff auf die allerdings überraschte eingefcuchterte Stadt. Es mar am 22. Juli, am Tage ber beiligen Magdalena, die Sonne ftrablte glübend beiß, die Luft ichien ju brennen. Done Biberftand ju finden, brangen bie erften Reihen bis auf den St. Markusptas vor; mit mehenden Sabnen, bligenden Schwertern und bie Saupter mit Delzweigen umtrangt ftellten fie fich auf und riefen: Friede, Friede! Das Sauptcorps mar ebenfalls bereits an ben Thoren angelangt, als bie Eingebrungenen gurudwichen. Das Bolt von Floreng trat nicht, wie fie erwartet, ju ihnen über und felbft viele berweißen Fraction wendeten fich, fobald fie fich vom erften Schred erholt, gegen fie. Außerbem brach ein plotliches Reuer aus. Sie hielten fich fur verrathen und floben auf bem Bege, auf bem fie gekommen maren, mabrent bas ermuthigte Bolk fie

<sup>1)</sup> Er mußte benn bereits burch Rrantheit abgehalten worden fein, wie einige meinen; indest ist teineswegs bewiefen, daß fein Tob balb nachher erfolgt fei.

verfolgte. Mande fucten in Saufern und Weinbergen Schub bor ben Betfolgern und verfcmachteten bort elenbiglich. Mis bie Blichtigen bie Granze ber Lanbichaft erreicht hatten, begeg= neteribnen bas piftbjefifche hilfstorbs unter ber Aubrung Totofato Werti'd; er wollte fie jum Stillftand bringen, um mit vereinten Araften ben Angriff zu wiederholen, vermochte aber uidts über ihre Aurcht. Go hatten fie in Rolge ihrer Uneinigtoit und Nebereilung ben Schaben und ben Spott bagu 1). Db Dante in traend einer Beise fich an biefem Borgange betbeiligt bat, ift nicht beglaubige aberliefert, aber bie bochfte Babricheinliebteit bafür ift gegeben. Gine bezügliche Andeutung, Die ftets fo ausgelegt worden ift, liegt in ber G. R. vor 2); es entfpricht eine folche Betheiligung feiner Geits auch ber gangen Lage ber Dinge, namentlich aber feinem beißen Berlangen, nach Moreng gurudenen. Die ungebulbige : lebereilung feiner Schidfalegenoffen, bie an bem Diflingen bes Angriffs wohl vorzugemeife mit Schuld mar, bat er ohne Zweifel auf's bochfte misbilligt; gleichwohl indeg hat er dem Gedanken, in Berbinbung mit feiner Partei die Rudfehr zu erfampfen, noch feinesmeas ganglich entfagt, fondern bat ihn etwa zwei Sahre fbater noch einmal aufgenommen; erft bann bat er fich vollständig von ibm getrennt 3).

Ma non cinquanta volte fia racessa La faccia della donna che qui regge, Che tu saprai quanto quell' arte pesa.

<sup>1)</sup> Dino Comp. II, 515 sqq. Villani VIII, 72.

<sup>2)</sup> Inferno X, 79:

<sup>3)</sup> Die scharfen Berfe gegen feine Schicksalsgenoffen (Paradiso XVII, 61) find in der Regel auf die ermannte Riederlage der Beißen (Juli

Gering, Florenz war, dem Dichter, jest meht als je versschlossen: er hatte erfahren, wie schwer die Kunft der Rücklicht seit. Wie begegnen ihm in den nächsten Johren an verschies benen Orten: Durch den Berlust seiner Bestigungen und seines Bermögens seiner äußeren Unabhängigkeit beraubt, wie er war 2), sah er sich jest auf fremde Unterstühung und auf die Gastsreundschaft einzelner edler Männer, die seine Bedeutung zu würdigen verstanden, angewiesen. Es begannen nun june Wanderungen, die dem stolgen Manne so schwer sielen, schow weil sie ihm seine Selbstständigkeit raubten. Das fremde Brodschmedte ihm bitter, und er fand den Pfad so rauh, den man auf fremden Treppen auf= und abstaigt. Es sind nur verzeinzelte Wahrzeichen, die seine Ausenthaltsorte und Wege von Zeit zu Zeit signalissen. Ueber das Jahr 1305 sind wir ohne sichere Rachrichten; man nimmt an, und es spricht kein; Erund

<sup>1304)</sup> bezogen worden. Iber Fraticelli (l. c. S. 162) hat das eine mit Richt dagegen eingewendet, daß sich die zwei Jahre fpater erfolgte aber-malige Bereinigung Dante's mit ben Schwarzen nicht wohl mit einem fo scharfen Tadel ber Ereigniffe des Jahres 1304 vertragt.

<sup>1)</sup> S. verbin, Aum. 2 S. 161.

<sup>2)</sup> Als Beispiel dafür führen wir eine Stelle aus einem Briese des Dichters an die Ressen Alessandro's de Romena bei der Rachricht von dessen Tode (c. 1306) an: "Ego autem, praeter haec, me vestrum vestras discretioni excuso de absentia lacrymosis exsequiis; quia nec negligentia neve ingratitudo me tenuit, sed inopina paupertas quam secit exilium. Haec etiam, velut essera persecutrix, equis armisque vacantem, jam suae captivitatis me detrusit in antrum, et nitentem cunetis exurgere viribus, huc usque praevalens, impia retinere molitur."

<sup>3)</sup> Paradiso, XVII, 58: "

Tu proversi si come se di sale

Lo pane altrui, e com' è dura calle

Lo scendere e il salir per l'altrui scale.

bagegen, daß er es wenigstens theilweise bei seinem Gönner Alessandro da Romena in Sasentino zugebracht habe. Bon da soll er sich nach Bologna gewendet haben 1). Wenn dem so ift, dann war auch dort seines Bleibens nicht lange: denn im Frühzight 1306 wurden daselbst auf Anstisten der florentiner Schwarzen die Wrißen vertrieben: auch in diese Stadt hatte sich ja jene Parteiung verpslanzt. Und wir tressen ihn in der That im Sommer desselben Jahres in Padua, wo er am 27. August als Zeuge in einem Bertrage erscheint 2). Zwei Monate später begegnet er und wieder in der Lunigiana, im nördlichen Tostana, bei dem Markgrafen von Malaspina; am 6. Oktober schließt er im Austrage des Markgrafen Franzeschino (genannt von Mulazzo) und bessen Bettern Maroello und Corradino (genannt von Billasfranca) mit dem Bischof Anton von Lusie einen Friedensvertrag ab 3). Die Malaspina's waren eines

<sup>1)</sup> Bon einem Aufenthalt des Dichters in Bologna nach seiner Berbannung berichtet auch G. Billani. Die Ueberlieferung, daß Dante seinen altesten Sohn Pietro in Bologna in das Rechtsstudium eingeführt habe, ruht freilich auf schwachen Füßen. Pietro Aligh, zählte im Jahre 1305 höchstens 14 Jahre. Andere meinen, Dante sei seiner eigenen Ausbildung wegen dabin gegangen; auch das ist nur eine Bermuthung. Die zeitweilige Herrschaft der Weißen in Florenz und Dante's Beimathlosigkeit wurden in meinen Augen hinreichen, einen Aufenthalt in Bologna, wenn er sich sonst aufrecht halten läßt, zu erklären.

<sup>2)</sup> Pelli, Memorie, §. 11: — "praesentibus Dantino quondam Alligerii de Florentia, qui nunc stat Padue etc."

<sup>3)</sup> Fraticelli (l. c. S. 197 figbe.) hat beibe Urkunden, Die Bollmacht und das Friedensinstrument, wieder abgedruckt (beibe ben 6. Oft. 1506). — Das Geschlecht der Malaspina's war ein vielverzweigtes und muß in den einzelnen Personen wohl unterschieden werden, namentlich

ber bebeutenbften Abelsgefchlechter Endlang's. Bir erimmern und, wie eng ihr Dame mit ber Bluthe ber provenzalischen Poefie in Stalien gufammenbangt 1). Die Sulb und Rreundschaft aber, die einige der Kamilie jest dem Dichter ber G. R. angebeihen ließen, hat dem Ramen betfelben eine unbergang= liche Beibe ertheilt 2). Die fpegielle Entstehung biefer Begiebungen, die nicht erft von gestern fein konnten, ift uns nicht überliefert: man barf aber vermuthen, bag unter bem Dache, mo ber Berbannte eine fo eminent vertrauensvolle Aufnahme fart, die welfischen Traditionen bes Geschlechtes am wenigsten lebenbig maren. Am nachsten ift er bann bem Markgrafen Marpello getreten: bem bon Billafranta, aber nicht bem befamiteften biefes Namens, von Giovagallo, beffen Gemablin Die Nichte Papft Sadrian V., Alagia be' Tueschi 3) mar, und ber in ben jungften Rampfen ber Welfen gegen bie Betfen und Shibellinen einen hervorragenden Antheil genommen batte.

Der milbere Nachfolger Papft Bonifazius' VIII., Benes bikt XI., war nemlich im Juni 1304 gestorben, und nach bem Zwischenreiche eines vollen Jahres und nach einem fehr ftur=

mas die Marvello's anlangt. Bgl. Fraticelli (l. c.) das 16. Capitel mit dem Stammbaume der Markgrafen.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 36, 37.

<sup>2)</sup> S. Purgatorio, VIII, 118 sqq. hier ift Bers 133 das Jahr 1306 als erste Aufenthaltsgeit Dante's bei den Malefpina's bentlich genug beziechnet. Bers 124 heißt es:

<sup>&</sup>quot;La fama che la vostra casa enora, Grida i signori, e grida la contrada, Sì che ne sa chi non vi fu ancora" etc.

<sup>3)</sup> Purgat. XIX, 142.

mifchen Condave Clemens V., bieber Ergbifchof Bertrant von Borbeaur, als fein Rachfolger ermablt worben. Diefe Babl war ein Gieg ber frangofiften Unftrengungen und Intereffen : benn allerdings, nach bem, mas vorausgegangen mar, mußte Rönig Philipp IV. viel baran liegen, einen ibm ergebenen Mann auf ben Stuhl Petri ju beben. Aber Diefe Bahl ift zugleich ber Rirche entschieden verberblich geworben : mit ihr beginnt die:fogenamite. "babylonische Gefangenschaft ber Riche." Clemens V. durfte, und nach allem in Rolae einer gum baraus: gegenüber bem König eingegangenen Berpflichtung, nicht noch: Italien geben und feine Refibeng nicht in Rom aufschlagen, fondern mußte jenfeits ber Alpen verbleiben und fich und bie moralische Autorität seines Amtes jum widerftanbeunfähigen Bertzeuge ber politifchen Mane Philipps entwürdigen laffen. Glemens V. bat bie brudente und gefahrvolle Stellung, in bie er fic begeben, übrigens fcmer empfunden und von Beit ga Reit in mittelbarer Beife bagegen reagirt. Gerabe mas bie italienifchen Berhaltmiffe anlangt, fuhr er fort, fie im verfohnlichen Sinne feines unmittelbaren Borgangere zu behandeln. Da er fein geborener Staliener mar und bort nicht refibitte, hatte er ja am Ende auch von feinem Standpunkte aus viel weniger Grund, gegen die Beißen und Chibellinen und für bas Saus Anjou, wie bas einst Bonifagius gethan batte, von vorn berein Partei gu nehmen. Er trat vielmehr als Bermitt-Ier, als Friedensbringer auf. Dun batten gerade im Sabre feiner Erhebung die florentiner Schwarzen, im Bunde mit ben Luchefen, Piftoja, wo feit 1304 bie Beigen und Chibellinen berrichten, mit Rrieg überzogen, und fich ben Bergog Robert Von Calabrien von feinem Bater, Ronig Karl II. von Reapel,

35.

ale Relbbauptmann ausgebeten. Un ber Spise ber Quedefen ftand eben jener Marvello Malafvina von Giovagello 1). Run geschah es, bag ber Papft bazwischen trat und burch: feinen Legaten Napoleone begli Orfini ben Berbundeten gebot, Die icon im Mai (1305) begonnene Belagerung Piftoja's aufzubeben. Aber gum Beweise, bag bie papftlichen und melfischen Intereffen nicht nothwendiger Beife gusammenfielen, murbe jenes Gebot nicht beachtet. Nur ber Bergeg Robert legte in Rüdficht barauf feinen Oberbefehl nieder, ben aber fofort Muroello Malafpina übernahm. Das Ergebnig mar, bag bie Di= ftvielen nach bem ausbauernbften Biberfanbe gulest fich bor Sunger genothigt faben, im Mpril 1306 bie Stadt ju über-Die Beifen mußten auswandern, und in die Stadt und Landschaft von Piftoja theilten fich die Florentiner und Maroello Malafpina murbe von ben letteren gun Boltshauptmann ber bezwungenen Stadt :ernagmi:3). . 3mbes ber papftliche Legat ließ barum feine Bemühungen zu Gunften ber Beifen nicht ruben: jest um fo weniger, ale der Papft jene Difachtung feines Gebotes febr übel vermertt hatte. Er verlangte gunachft, in Floreng zugelaffen zu werben, und als

<sup>...1)</sup> Muratori SS. XI. Istorie Pistolesi, p. 381 sqq.

<sup>2)</sup> In Bezug auf die Erfolge Marcello's Malaspina gegen Pistoja heißt es Inserno XXIV, 145:

<sup>&</sup>quot;Tragge Marte vapor di val di Magra
Ch'è di torbidi nuvoli involute
E con tempesta impetuosa ed agra
Sopra campo Picen fia combattuto;
Ond'ei repente speccerà la nebbia
Si ch' ogni Bianco ne sara feruto."

ihm auch das vermeigert wurde, faste er in Arezzo Rus und vereinigte alle Beifen und Ghibellinen ju einem Schlage ges gent Die Bartai, Die principiell feine Berfohnung wollte. Bet Diefer Belegenheit: taucht auch Dante wieder auf. Gein Aufenthalt feit jenem beglaubigten Friedensgeschäfte für bie Das iafpina's 1) bis gu biefem Moment (Commer 1307) fowebt! im ungewiffen; une ift: es aber mabricheinlich, bag er fich von Mulazzo nach dem Cafentino zu dem Grafen Guido Salvatico. einem Reffent jones Aleffanbro von Romena, bem er einft fo nobe getreten und ber inzwischen gestorben war, begeben batte. Bon hier aus jedenfalls und, wie wir vermuthen, in biefer Beit, bat er bann einige Gedichte nebft einem Begleitfcheeiben an feine Gonner in Mulaggo gefundt 2). Aus Diefem Schreiben erfahren wir, daß bei: Gelegenbeit biefer Reife ober Diefes Befudies iber Dichter einer Frau begegnet ift, Die mez nigftens vorübergebend einen tiefen Ginbrud auf ibn machte. "Diefer Butherich" (Amor), beißt es, "gleich einem aus bem Baterlande vertriebenen Befiger, ber nach langer Berbammng beimtebrty bernichtete, verjagte, feffelte alles in meinem Innern, : mas ibm jumiber gemefen mar. Er vernichtete, fage ich, jenen löblichen Entschluß, fraft welchem ich ben Frauen und ihrer Befingung entfagte, und verbannte frevelhaft bie unablaffigen Bemuhungen, mit welchen ich himmlifdes und Ir-

<sup>1)</sup> S. oben S. 163.

<sup>2)</sup> S. Torri l. c. S. 11—16. — Andere segen diefen Brief spater, indes ohne autorizative ober auch mur bessere Grunde, als wir ihn in c. 1397, segen.

bifches beschaute, - und bewältigte enblich , bamit bie Seele fich nicht ferner gegen ibn empore, meinen freien Billen fo, daß ich, nicht wohin ich, sondern woher er, will, mich wenden muß.". - Gin mehretes ober naberes über biefen Bwifdenfall au miffen, ift und nicht vergonnt; wenn auch gewiß ber ebelften, fo boch nachhaltiger Urt icheint bie Begegnung nicht gemesen ju fein; es finden fich feinerlei anderweite Gpuren berfelben. Benn wir die gedachte Thatfache dronologisch gutreffend eine gereibt haben, fo mar nun die inzwiften burch bas entichlaffene Borgeben bes papftlichen Gefandten eröffnete Musficht eis ner möglichen Rudfehr nach Rioreng fo recht bagu angethau. ben Dichter fich felbft mieber gurudzugeben. Birtlich ließ er fich burch jene Soffnung noch einmal auch feiner balitifden Bereinzelung berausreißen. Er nahm im Seni 13072) an einer Berfammlung ber bedeutenberen unter Teinen Dorteigenoffen Theil, die in der Rirche ber Abtei von St. Gobingo in Dun gello abgehalten murbe, und in ber fie mit ben Ubalbini's im Intereffe ber Kortfebung bes Rrieges gegen Rioreng einen Bertrag ichloffen 2). Inbeffen entsprach ber Erfolg ben Ermartungen nicht. Es fehlte auf Seite ber Beigen un ber uneut-

<sup>1)</sup> Fraticelli (l. c. S. 166 u. S. 144. Anm. 17) will biefen Bertrag in bas Jahr 1306, andere, wie Tropa, in bas Jahr 1304 gefest wiffen. Wir können aber weber bie Grunde bes einen noch bes anderen als gegen Pelli zureichend finden.

<sup>2)</sup> Die Ubalbini's raumten namlich ihre Befte Montetcacetano ben Berbannten behufs ber Kriegsführung gegen Florenz ein und ließen fich eventuelle Schabloshaltung zufichern. Das betr. Aftenftud ift zwerft bei Pelli gebrudt. Dante erscheint nebft ben Cerchi's und vielen anderen als Zeuge.

beheischen Cintracht, underst gelang: so den Flarentinern, wenn nicht durch Gewalt, so durch Bestechung sich des sosten Punktas zu bemächtigen, auf dessen Behauptung der ganze Kriegsplan berechnet gewesen war.\(^1\). Die Ermahnungen, ja der Bannsluch, den der Cardinal Rapoleone zuletz gegen die Florentiner ausssprach, versehlte allen Gindruck auf sie; sie verhöhnten ihn und mishandelten den Clerus, als er die auferlegten hohen Steuern verweigerte. Die (schwarzen) Papolanen, d. h. der größte Sheil des alten Popolo grasso, waren es, die schließlich die Meister in Florenz blieben, der noch übrige Rest des Welssenadels unter ider Führung Corso Donati's mußte ihnen das Feld räumen; dieser selbst kam das Jahr darauf bei einem Conslicte mit den herrschenden Gewalten um das Leben \(^2\)).

Kur Dante hatten bie geschilderten Borgange bie Rebenstung, daß die noch einmal aufgenommene Hoffnung, im Bunde mit feiner Pantei und durch Wassengewalt sich die Thore von Florenz zu erschließen, sich auf's neue als eitel erwiesen hatte. Es war aber auch zum letten Rale, daß er sich mit derselben einließ; sontan trennte er sich von den Genossen seiner Berbannung, obwohl sie die Wassen noch keineswegs ganzlich nies berlegten. Es scheint jest sogar zu einem förmlichen Bruche zwischen ihm und ihnen gekommen zu sein: wie hatte auch ein so energischer, straffer und im Leben praktischer Mensch mit jenen unbändigen, durch die Verbannung verwilderten Genossen auf die Dauer zusammengehen können! Er selber deutet an, daß sie sich gegen ihm auch persönlich rücksiches, undankbar

<sup>1)</sup> Villeni III, c. 89. - Dino Comp. III, 520.

<sup>2)</sup> G. Villant III, c. 96. - Dino Comp. III, 323.

benommen haben 1). So war er denn auf fich allein gestellt, er felbst feine Partei 2).

Die nachften Jahre in bem Leben Dante's, feit Commer 1307, find wieder giemlich buntel? Als bas mabricheinlichfte erfcbeint und ein langeres Bermeilen bei feinem und nun fcon befannten Freunde, bem Martgrafen Maroello Malafving au Mulaggo. Sier fant er bie Rube, bie er in bem überaft uns rubigen Todtana fonft nirgenetifinden tonnte. Dier maries ibm vergönnt, feinen miffenschaftlichen, überhaupt feinen literarifden Reigungen ungeftort nochzuhängen, fich ben "unabläffigen Betrachtungen, mit welchen er himmlifches und Brbifches befcante," frei bingugeben 3). Demnach baof man mobl annehmen, bag er bier auch an feinem Buche, genannt bas ,, Baftmahl," gearbeitet hat. Auch jenem anderen Maroello von Ralafpina, ben wir als Relbhauptmann ber Luchefen haben tens nen lernen, icheint er jest naber getreten zu feint man unr ifp alaubmurdiger ift, als benfelbe mittlermeile fich mit ben Riorentinern entzweit hatte 4). Außerbem vermnichet: man, bag Dante in Mulaggo mit Cino von Piftoja gufummengetroffen e<u>nin kalanda </u> error error error er er error i Alande 🗸

<sup>1)</sup> Parad. XVII, 64:

"Che tulta ingrata, tulla matta ed empia.

Si fara eguiro a te —."

<sup>2)</sup> Ibid. c, 68;

c. 68:
,,-- — si ch' a te fia bello,
L' averti fatte parte per te stesso. 4

<sup>16. 33</sup> Bgl. den Brief Dante's an Marvello Malaspina bei Korri (1, c. p. 11). — Es haben sich in Mulazzo Traditionen von Dante's Aufenthalt erhalten, als casa di Dante u. bgl.

<sup>4)</sup> So viel tann man in biefer Beziehung zugeben, bowohl bamit ben Bertretern ber gegentheitigen Anficht nichts gelient fein fanu.

fei, wenn auch ihrenfiterarifden ober felbft perfonlichen Begies bungen alteren Urfprungs maren 1). Cino, um funf Jabre pinger, ift einer ber berühmteften Zeitgenoffen Dante's 2). Muf ber einen Seite ein gefeierter Jurift und einer ber Bieberberfteller ber feit ber Mitte bes vorausgegangenen Jahrhunderts gefuntenen Rechtswiffenschaft 3), hatte er auf ber anbern Seite eine grundliche Claffifche Bilbung, wie fie in biefer Beit über=/ baupt gu baben mar, und errang fich ale Lprifer neben Dante Muertennung. Es ift bieg bas erfte Beifpiel, bag bie Jurisprubeng von Profession in einem und bemselben Kopfe ben Plat mit ber Rationalpoefie theilen mußte, und ein neuer Beweis ber machfenben Berrichaft ber letteren. Bie ber Ephen an einen mächtigen gefunden Baum ichmiegt fic ber Dichter Cino an Dante's Lyrif an; ohne aber beffen Spige gu erreis den. Das größere Talent bes Worentiners, Die reine glubenbe Begeifterung feiner Leibenschaft batten eine Schrante gegogen, bie ber nacheifernbe Diftojese nicht überfpringen fonnte. fühlt in feinen Gebichten bie Abichmachung ju Petrarta bin. Dante gab ifm gleichwohl und mit Recht vor allen zeitgenöffiichen Dichtern ben Borgug und zeichnet ibn in feiner Abhandlung über die Boltesprache vor ben übrigen rubmlich aus. Es ift bochft mahrscheinlich, bag fich bie beiben Dichter ichon früher tennen gelernt hatten. Cino geborte ber Partei ber Beifen

<sup>1)</sup> S. oben S. 74.

<sup>2)</sup> S. Vita e memerte di Messer Cine da Pistoja, von Bebest. Ciampi. 2 Thie. 3. Ausgabe. Pistoja 1826. — Cine st 1270 geboren. S. ibid. • I, p. 24.

<sup>3)</sup> S. Savigny, Gefch, bes R. R. im M. und Die fchone Charatterifif bes Juriften Gino.

in Piftoja an, und zwifden biefen und ben forentiner Beigen batten ja fehr nabe Beziehungen und lebbafte Berührungen Statt gefunden 1). Im Jahre 1307 traf auch Cino bas Loos, aus Diftoja mit feiner Partei verbannt ju werden, und wir grunden auf ben Umftanb, daß fich unter feinen Gebichten ein Sonett auf den Marchefe Malafpina findet 2), die Bermuthung, bag er fich vielleicht gleichzeitig mit Dante an beffen Sof begab. wo bann bas gemeinsame Schidfal ber Berbannung, bie gemeinsame politische Gefinnung und bie gemeinsame Liebe gur Poefie bas Band amifchen beiben Dichtern fefter und fur bas Beben fnüpften 3). Denn fo lange und barüber binaus bat ein inniges Berhaltniß zwifchen ihnen bestanden, und Cino bat fpater ein Rlagelied auf Dante's Grab niebergelegt, bas gugleich beweift, daß er einer ber wenigen mar, bie ihn verftanben ba= ben 4). 3m Berlaufe bes Jahres 1309 begab fic Cim inbeg nach Frankreich, von wo ihn erft die Rachricht von ber Ans funft Ronig Beinrich's VII. nach Stalien gurudführte 5).

Richt unmöglich, daß Dante der Gefährte feines Freundes auf dieser Reise war. Gin Aufenthalt bes Dichters in der hauptftadt Frankreichs wird so giemlich von allen seinen Bios graphen und Erklärern, und zwar mit höchfter Wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Das Antwortssonett Cino's auf das erfte Sonett der Vita nuova, bas aber jedenfalls spater geschrieben ift, konnte leicht die erfte Bekanntschaft vermittelt haben.

<sup>2)</sup> Ciampi etc. p. 45.

<sup>3)</sup> In feinen Abhandlungen de vulgari oloquio bezeichnet Dante Gino ichlechtweg als feinen Freund.

<sup>4)</sup> S. Ciampi etc. III, p. 97: Canzone per la morte di Dante Ali-, ghieri.

<sup>5)</sup> Ciampi 1, 48 sqq.

teit, angenommen 1). Auch G. Billant erwähnt einen folchen, und zwar hat er dabei ausdrücklich die Zeit nach der Verbanimung im Auge, und in diesem Falle wird man sich für die Jahre von 1308—1310 entscheiden müssen, da die seststaumes von 1302—1307 nicht so viel Zeit übrig lassen, als eine längere Anwesenheit in Paris doch vorsundsetzt. Genaueres über diese Reise ist und aber durche wich nicht bekannt; doch erzählt einer der Commentatoren der G. A. etwa hundert Jahre später, daß Dante der Pariser Hochsschuse näher getreten, dort disputirt und die Einleitungen gestwessen habe, sich den Doktorgrad in der Theologie zu erwerbenz nur die nöthigen Geldmittel hätten ihm dazu gesehlt b. Sicher hätte man kaum einen würdigeren für diese Ehre sinden köne

<sup>1)</sup> Als Sauptzeugniß für einen Aufenthalt Dante's in Paris und ber G. R. wird gewöhnlich die rühmende Ermahnung des Scholaftifers Siger (Parad. X, 136) angeführt, und in der That hat dieses Zeugniß sach zwingende Gewalt. Freisich starb Siger vor dem Jahre 1300. (Bgl. Ozanam, Dante où la philosophie catholique. 2 ed. p. 315—329. — Anf eine solche Reise deuten auch Purgat. VI, 22 und Inserno IX, 11, XV, &

<sup>2)</sup> Auf dieser Reise nach Paris soll Dante das Rloffer di senta croce del Corvo, am Ausgange des val di Magra gegen Ligurien zu gelegen, besucht und dem Prior Hilarius den ersten Theil der G. K. mit einer Bidmung an Uguccione von Faggiuola, behufs der llebersendung an diesen, übergeben haben, was dann die Beranlassung des berufenen pikanten Schreibens des Prior H. an Uguccione geworden sei. Trop der neuesteu Bertheidigung Fraticelli's (l. c. S. 157) können wir das Schreiben nicht für acht halten. Bgl. auch Paur, l. c. S. 14.

<sup>8)</sup> Gion. von Seravalle u. a. erzählt bieß; freilich erzählt er auch in diesem Zusammenhauge, Dante fei von Paris auch nach Orford gegangen. — Daß Dante bisputirt habe, hat viel Wahrscheinliches für sich; wir werden hören, er hat das noch in seinen legten Jahren (in Berona) gethau,

nen: indes muffen wir alle diefe und abnliche Angaben vorlanfig auf fich beruben laffen. Genug, im Anfange bes Jahres 1310 ift Dante gewiß wieder nach Stalien gurudgefehrt. Bar ig bod aus Deutschland bie Radricht getommen, bag bort ein neuer Ronig, Beinrich VII., gewählt fei, ber befchloffen habe, nach Italien zu gieben und bie wie verschollenen Rechte feiner Rrone bort wieder herzustellen. Auf wen hatte biefe Rachricht einen tieferen und freudigeren Gindrud machen follen, als auf unseren Dichter? Gine Belt von Soffnungen flieg in ibm auf, ber verlorene Duth belebte fich auf's neue. Er mar in ben letten Jahren tief gebeugt gemefen, ba fich alle boffmm: gen und Unftrengungen, in feine Baterftabt gurudgutebren, als nichtig erwiefen hatten. Der Convito, ber nicht lange bor biefer Beit gefchrieben worben ift, verrath jene feine fleinmuthige und gebrudte Stimmung. Die Leiben ber Berbannung und ber Armuth, er fonnte fich nicht baran gewöhnen; er hatte viel weniger Bart = und Gelbstgefühl haben muf= fen, um fich mit Gedulb in ein Loos ju fugen, bas ibn aller Unabhangigkeit beraubte und bie Doglichkeit einer frucht= baren Birkfamkeit entzog. Seine Sehnsucht bing "mit faft traumerifchem Berlangen" an Floreng, "Geitbem," beißt es im Convito, ges ben Burgern ber fconften und berühmteften Tochter Rome, Floreng, gefallen hat, mich aus ihrem bolben Schofe zu verftogen, in welchem ich geboren und bis jum Gipfel meines Lebens auferzogen bin, und in welchem ich jum Beile berfelben von gangem Bergen munfche, die mube Seele auszuruben und bie mir verliebene Beit zu befchließen, feitbem bin ich fast alle Gegenben, ju welchen fich biese Sprache erftredt, pilgernd und gleichsam bettelnd burchzogen und babe

gegen meinen Billen die Bunde bes Schickfals jur Schau getragen, welche man ungerechter Beife bem Gefchlagenen baufig vorzumerfen pflegt. In Babrheit, ich bin ein Fahrzeug gemefen ohne Segel und ohne Steuer, verschlagen ju verschiebes nen Safen und Buchten und Ufer burch ben trodenen Bind, welchen die schmerzenreiche Armuth ausathmet, und bin ben Augen vieler Menichen gering ericbienen, welche, vielleicht burch ein Gerücht getauscht, fich eine gang andere Borftellung von mir gemacht batten 1)." Man bat fogar behauptet, Dante hatte abfictlich diefes Bert gefdrieben und barin eine verfohnliche Soltung gegen Floreng beobachtet, um fic baburch ben Beg ju einer friedlichen Rudfehr ju bahnen. Bir ftim: men biefer Behauptung nicht bei; wie batte er glauben tonnen, burch bie Lobpreifung bes Raiferthums, Die eine Episobe ber vierten Abhandlung des Convito bildet, die Barte der florentiner Schmargen zu ermeichen? Wie bem aber auch fei, mit ber Ankunft Beinrichs VII. anderte fich feine gange Gituation; er hoffte burch ibn nicht allein fich die verschloffenen Thore feiner Baterftadt ju öffnen, fonbern auch bie Bermirtlichung feiner großen politifchen Ibeale au erleben. Wir benugen bie Beit, Die zwischen ber Unmelbung und ber Ankunft bes Ronige liegt, um bas ermabnte Bert Dante's, bas Gaft = mabl, naber zu betrachten.

<sup>1)</sup> Convito, Tratt. I, c. 3.

## Das Gastmahl. (Il Convito.)

Das "Gastmahl" ist dasjenige Werk Dante's, über welches in mehrfacher Beziehung die Ansichten beinahe noch weiter aus einander gehen, als über die G. A. Der Form nach gleicht es dem "Neuen Leben," indem es, wie dieses, aus Poesse und Prosa besteht, die beide in der Bolkssprache abgefast sind. Der Dichter hatte sich vorgenommen, vierzehn seiner Canzonen zum Besten der Ungelehrten durch einen Commentar genießbar, d. h. verständlich zu machen. Mit den Gedichten wollte er seine Gäste bewirthen, und die Erklärung sollte das Brod dazu sein 1). Daher die Ueberschrift: Gastmahl, bei dessen Bahl

<sup>1)</sup> S. Opere Minore di Dante Aligh. 20. II, 1 nno 2. Convite. 1. p. 6: "E accioche misericordia è madre di beneficio, sempre liberalimente coloro che sanno porgono della loro buona richezza alli veri poveri, e sono quasi fonte vivo, della cui acqua si rifrigera la natural sete che di sopra è nominata. E io adunque, che non seggo alla beata mensa, ma, fuggito dalla pastura del vulgo, a' piedi di coloro che seggono ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello ch'io a poco a poco ricolgo, misericordevolmente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale agli occhi loro già è piu tempe ho dimostrata, e in ciò gli ho fatti maggiormente vogliosi. Per che ora volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale convito di ciò ch' io ho loro mostrato, e di quello pane ch' è mestiere a così fatta vivanda,

ihm bas "Symposion" Platon's vorgeschwebt haben soll und auch mag, obwohl sich keine Spuren sinden, daß Dante gerade biesen Dialog des griechischen Philosophen gekannt habe, und obwohl die beiden Werke selbst keine weitere Berwaudtschaft mit einander haben. Das "Gastmahl" ist übrigens unvollendet geblieben, nur drei Canzonen haben ihre Erläuterung erhalten.). Das Ganze besteht aus vier Abhandlungen, deren erste die Einleitung bildet. Der Commentar selbst steht hier in einem etwas anderen Berhältnisse zu den Gedichten, als im "Reuen Leben": er ist die Hauptsache, während er dort als Rebenwerk erscheint.

Indem wir nun baran gehen, bas "Gastmahl" einer naheren Betrachtung zu unterziehen, brangt sich in erster Linie die Frage nach der Zeit seiner Abfassung, nämlich des Commentars, nicht der Gedichte, auf. Was die drei erklärten Canzonen anlangt, so fällt die Entstehung der zwei ersten mit Sicherheit in die Zeit vor der Berbannung des Dichters 2); für

senza lo quale da loro non potrelbe asser mangiata a questo convito, di quello pane degno a cotal vivanda, qual io intendo indarno essere ministrata."

<sup>1)</sup> Witte hat in seiner Erklarung ber lprifchen Gebichte Dante's ben mit allgemeinem Beisall aufgenommenen Bersuch gemacht, die übrigen eilf für den Convito bestimmten Canzonen und ihre betreffende Reihenfolge nachzuweisen.

<sup>2) 3</sup>m Paradiso, VIII, 37 bezieht fich Ronig Rarl Martell (von Ungarn-Reapel) auf die erfte Canzone und führt die Anfangezeile berfelben an:

<sup>&</sup>quot;Voi ch' intendende il terro cielo movete." Daraus ergiebt fich, daß fie im Jahre 1295, als Rarl Martell Florenz besuchte (f. oben S. 99) und ben Dichter perfonlich kennen lernte, bereits gebichtet war. — Aus Purgat. II, 112 geht ebenso zuverlässig hervor, daß die zweite Canzone:

we britte laft fich feine bestimmte Angabe machen, jeboch mochten wir auch fie lieber in Die erfte Salfte von Dante's Leben gefett wiffen 1). Der Commentar felbst bagegen ift mabrideinlich in ber Beit zwischen 1306 und 1308, und in ber Reihens folge geschrieben, in welcher er vorliegt. In ben erften Jahren ber Berbunnung tann er icon barum nicht gefdrieben fein, meil bas bittere Rlagelied über bas Leid feines Erile, bas er aleich in ber Ginleitung anstimmt und bas wir am Enbe bes weransgegangenen Abschnittes angeführt haben, eine bereits fangere Dauer beffelben nothwendiger Beife vorausfest ?). Krüber als 1306 ift an bie Abfaffung bes Bertes bemnich ficher nicht zu benten. Es fragt fich aber, wann tann es fpateftens geschrieben fein? Sur erften Abschnitte ber erften Ibs. banblung fagt Dante, er fdreibe, nachdem fein Mannesalter bereits vorüber fei. Run bestimmt er aber bas Mannesatter auf 20 Sahre, vom fünfundzwanzigsten bis fünfundvierzigften 3); und wir murben fo bis jum Jahre 1310 gemiefen, ba ber Dicter

<sup>&</sup>quot;Amor che nella mente mi ragiona"
gleichfalls vor bem Jahre 1300 abgefagt mar, ba Cafella, ber fie bei ber Begegnung mit Dante anftimmt, und ber Anfangs jenes Jahres geftorben ift, fie bemnach bereits gefannt hat.

<sup>1)</sup> Unfer Grund fur biefe Bermuthung wird fich weiter unten bei Befprechung ber in Diefer Canzone niedergelegten Anficht Dante's über bas Befen bes Abels ergeben.

<sup>2)</sup> S. Convito I, a. 3. Gerade mit dieser Stelle haben manche eine fpatere Entstehung bes Wertes argumentiren wollen. Aber eine Zeit von fieben Jahren ift für einen so beiß empfindenden Mann, wie Dante war., lang genug, um ihn in besagter Beise aber bie Bitterkeiten ber Berbannung sprechen zu lassen. Drei oder vier Jahre spater hat er im Grunde boch nicht mehr erfahren.

<sup>3)</sup> Convito IV, 24.

erft in diefem Sabre fein fünfundvierzigftes Jahr erreicht bat. In berfelben vierten Abhandlung, Rapitel 6, führt er jedoch ben: Ronig Rart II. von Reavel ale lebend an 1), und eben biefer ift bereits am 5. Dai 1309 geftorben: man folgert aus biefer Thatfache, wie wir glauben mit unbestreitbarem Recht, daß alfo ber lette Traftat bes Gastmables, und somit bas gange bor diesem Beitpunkte abgefaßt worden ift 2). Aber bas britte Rapitel ber vierten Abhandlung liefert noch einen anberen Beweis, bag ber Convito, wenn auch nicht noch bei Lebzeiten Ronig Albrecht I., fo boch vot bem Romerzuge Ronig Beinrich VII. geschrieben worben ift. Dante nennt bier Friedrich II. ben "letten Raffer ber Römer / und fügt bingu: 3ch fage bas mit Rudficht auf bie gegenwärtige Beit, ungeachtet Rubolf, Adolf und Albrecht nach feinem und feiner Rachtommen Tobe gemablt worden find 3). Diefe Stelle ift fo deutlich, bag ein Bweifel gegen unfere Unwendung berfelben burchaus nicht aufsi tommen tann. Ronig Beinrich VII. bat feinen Romerzug auf bem Reichstage zu Greier, im Geptember 1309, befchloffen; alt Dante jene Stelle forieb, bat er ficher noch nichts von

<sup>1)</sup> Convito IV, 6: "E dico a voi Carlo e Federigo (von Sigirilen) regi e a voi sitri principi e tiranni —" etc.

<sup>2)</sup> Augunehmen, daß das 24. Kapitel, überhaupt ber lette Theil ber 4. Abhandlung, um fo und fo viel Jahre fpater geschrieben worden fei, als die ersten Rapitel, bloß um jene scheinbare Divergenz zu erklaren, dazu hat man bei ber allgemeinen Fassung des betreffenden Sages im 4. Kapitel kein Recht.

<sup>3)</sup> Convite IV, 3: "Dev' é da sapere che Federigo di Soave, ultime imperatore de' Romani (ultime dice per rispette al tempe presente, non estante che Ridelfe e Adelfe e Alberte poi eletti siene appresso la sua morte e de' suoi descendenti)."

jenem Befchluffe gewußt. Rach allem alfo ftellen wir als Graebniß biefer Grörterung fest, bag ber Commentar zu ben Cangonen bes Gastmable schwerlich vor 1806, sicher aber nicht nach dem April 1308, also in der bazwischen liegenden Zeit abgefaßt ift, bie in bochfter Bahricheinlichkeit mit bes Dichters besprochenem Aufenthalte bei Maroello Malafpina in Mulaggo gufammenfallt. Man bat zwar auch die Behauptung aufgestellt, Die verfchiebenen Theile bes Convito feien ju verschiedenen Zeiten ent= ftanben; aber bie Begrundung berfelben ift fo fomach ausge= fallen, bag wir uns nicht babei aufzuhalten brauchen 1). turlich mußten bie Bertreter biefer Unficht vor allem mit ber Aufstellung beginnen, die erfte und einleitende Abbandlung, bie von den bitteren Erfahrungen der Berbannung fpricht, fei, gleichsam als Borrede, julest gefdrieben worben. In Bahr= beit aber ift diese Ginleitung nicht eine bloße Rormalitat, Die man beffer am Enbe als am Anfange einer Schrift abmacht. fonbern ift in absolutem Ginne als die Grundlage bes beabfichtigten Gebäudes zu betrachten: bavon nicht zu reben. baf ja bas Bert gar nicht vollendet worden ift, alfo bie angebliche Borrebe bereits nach bem britten Abschnitte geschrieben morben mare. Cbenfo bat man von jener Seite ber weiter behauptet, bie vierte Abhandlung, welche gerade bie Sauptbeweise fur Die von und feftgestellte Entstehungezeit liefert, fei nicht gulett, fondern viel früher als bie erfte entstanden, mabrend icon eine bloge Lefung bes Bertes in Ginem Ruge beutlich fühlen läßt.

<sup>1)</sup> Bor allem Fraticelli (Opere Minori II, 2. p. 559 sqq.). Er lagt Abhandlung 2 und 3 fogar noch vor 1300 entfleben. — Auch Ruth in ben "Studien" meint turzweg, daß im Jahre 1300 ber Convito "laugft angefangen" gewesen fei.

baß es, tros ber Berichiebenartiafeit ber barin behandelten Gegenftande, bon einer Stimmung bittitt ift, bie fich nicht wohl auf verschiedene Beiten vertheilen laft. Dann batte man boch auch nicht überseben follen, bag nicht bloß die zweite Abbandlung auf die britte 1), sondern auch die erste ausbrudlich auf Die vierte verweift 2): eine Thatsache, die ber Annahme, bie erfte Abhandlung fei nach ber vierten geschrieben, unmittelbar entgegenftebt und beren Bebeutung nur auf bem Bege gewalts famer Deutung bestritten werben tann 3). Für uns, wie für jebe unbefangene Burdigung biefes Umftandes ergiebt fich, daß Dante im gegebenen Falle nicht bloß nach einem bestimmten Plane gearbeitet bat, fondern bag bie einzelnen Theile bes Convito in der überlieferten Reihenfolge gefdrieben morben find. Urber bie Urfache, welche bie Richtvollenbung bes Bertes veranlagt bat, ift teine besondere Rachricht auf uns getommen: mir glauben aber nicht zu irren, wein mir vermuthen, der Römerzug Ronig Beinrich VII., wenn nicht icon bie Reife nach Paris, babe biefe weitaussebenbe Arbeit' unterbroden, und ber Dichter habe nach bemfelben es vorgezogen, feine gange Rraft auf bas Sauptwert feines Bebens zu vereinigen. : Gine andere, vermidelte Avage betrifft bas Bertieltnis bes

<sup>1)</sup> Convito II, 16: "— siccome nel terzo trattato — fia manifesto."
2) Ibid. I, 1: "Che altro si conviene e dire e operare a una etade che ad altra; perche certi costumi sono idonei e laudabili a una etade, che sono sconci e biasimevoli ad altra, siccome di sotto pel quarto trattato di questo libro sarà propia ragione mostrata."

<sup>3)</sup> Außerdem verweisen I, cc. 8 und 12 auf die legte (15.), und U, c. 27 auf die vorletze (14.) Abhandlung, die gar nicht zur Ausführung gelangt find: auch das ist ein Beweis nicht bloß für einen ursprünglichen festen Plan des Werkes, sondern sicher auch für die festgehaltene natürliche Reihenfolge der Ausarbeitung der einzelnen Abhandlungen.

Beitmable gum Renen Leben, Gin foldes ift vorbanden, wie bas Dante ausbrudlich bervorhebt: aber fo, bag bas jungere Bert bas altere ergangen, nicht etwa vorläugnen foll 1). Er Enüpft nemlich an jene mitleidige Rrau an, bie ibm einige Beit nach bem Tobe ber verklarten Beatrice zur Tröfterin geworben mar, ju ber er eine Reigung gefaft batte, bie er im Reuen Leben als eine Berirrung, als eine Untreue bezeichnet. Aber mabrend er dort biefe Trofterin als ein weibliches Befen von Aleisch und Blut barftellt, andert er bier ploglich bie Sprache und verwandelt fie, alle Realitat berfelben ablanguend, in eine wefenlose Allegorie, binter welcher nichts anderes als die Bbilofophie ju fuchen fei. Die Frau, bie er in ben erften zwei Cangonen ale gegen bas Gebachtniß ber Beatrice ftreitenb fcbilbert, ware eben bie mitleidige Frau bes Meuen Lebens, und biefe feine Liebe fei niemals etwas anderes gewesen, als bie Liebe gur Philosophie 2). Demnach muffen aber auch feine gebachten philosophischen Studien als eine Untreue genen bas Gebüchtniß ber Beatrice aufgefaßt werden, ba Dante, im Reuen Beben feine Liebe au jener edlen, mitfeidigen Frou mit burren Borten als eine folde erklart bat, und jest biefe und die Philefopbie ibentificirt. Go bat man es in ber That auch verftanben, und jene Anficht, bon ber wir bereits gesprochen haben,

<sup>1)</sup> Convito I, 1. p. 9: E se nella presente opera, la quale e Convito nominata, e vo' che sia, piu virilmente si trattasse che nella Vita Nuova, non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo siccome raggionevolmente quella fervida e passionata, questa temperata e virile esser conviene.

<sup>2)</sup> Convito II, 1. 13. 16. III, 2, 6. 8. 14, 15.

bie bon Dichter nach bem Tobe feiner Bugenbaeliehten Bugleich in geiftige, feetulative Berirrungen fallen lagt, flütt fich vorg angeweife, auf biefe Geständniffe beffelben 1). Jedoch befinden wir uns in biefem Rolle in ber eigenthumlichen Lage, bag mir nicht bloß jener Auficht auf's neue mibersprechen, fonbern bas mit Dante felbft eines Widerfpruchs, einer Gelbftaufchung geiben muffen. Nicht barauf wollen wir ein Gewicht legen, baß ber Dichter im Reuen Leben, feine Liebe gu ber eblen Frau nur eine gang turge: Beit, im Gaftmable bagegen feine philosophischen Studien mehrere Jahre bauern läßt 2). Wenn man aber die hetreffenden erften zwei Cangonen upvoreingenommen lieft und wieder lieft, und feine anderweitigen Weffandniffe das neben balt, fo tann nicht mobl ein Zweifel bagegen auftommen, bag fie urfprunglich einer wirklichen Frau gegolten haben, und bag er jest millfürlich und einem bibattifchen Plane gu liebe, alle Realitat berfelben laugnet. Wenn Dante meinte, er fei feinem auten Rufe ben Nachweis ichuldig, daß nicht Leis, benschaft, fondern Tugend ibm jene Gedichte entlocht habe 3), fo murben ficher bie wenigsten feiner Beitgenoffen - fo wenig ale:wir --: einen folden Rachweis von ihm geforbert haben;

<sup>1)</sup> S. oben S. 92.

<sup>2) 3</sup>m Im Rouen Leben, wenn auch noch so willturlich, ist nur von ,einigen Tagen" die Rede, im Gastmable von beinahe drei Jahren (80 Monate), s. Conv. II, 13.

<sup>3)</sup> Conv. I, 2: "Movemi timore d'infemia, e movemi desiderio di dettrina dare, le quale altri versmente dare non può. Temo la infamia di tanta passione avere seguita, quanta concepe chi legge le sepranominate Canzoni in me avere signoreggiato; la quale infemia si cessa, per lo presente di me parlare, interemente; le quale mostra che non passione, ma virtà sie stata la movente cagione."

ia wir laffen es fogar babingeftellt, in wie weit jene Borausfegung fein Ernft mar; bie britte Cangone g. B. bat einer folden nachträglichen Rechtfertigung unter feinen Umftanben bedurft: fie bat ja ein Thema zum Gegenstande, namlich bas Befen bes Abels, bas in Babrheit mit ber Liebe, wie ber Dichter felbft betont, nichts gemein bat, und boch, wenn bie Philosophie uranfanglich ber Gegenstand biefer feiner Liebe ges wefen mare, erft recht am Plate gewesen fein murbe, und folglich nicht als ein Berlaffen bes "gewohnten Beges" batte bezeichnet werden konnen. Die Sauptfache ift aber immer noch eine andere. Benn nach Dante's Angabe bir mitleibige Dame bes Reuen Lebens mit der Philosophie, wie er fie verfteht, identifch ift, fo muß feine Liebe zu biefer ein Abfall, eine Untrene gegen Beatrice und bas bebre Ibeal, bas fie ibm bebeutet, fein. Un und für fich mare bas nichts unmögliches. Run foilbert aber Dante im Convito die Philosophie als etwas so erhabenes. göttliches, bag es nicht gestattet ift, in biefer feiner Reigung einen Abfall von Beatrice, wenn biefe auch im bochften Ginne als Ibeal, als Symbol ber Theologie, wie in ber G. R., ge= faßt wirb 1), zu ertennen 2). Fehlt es ja fogar nicht an Stellen,

<sup>1)</sup> Das mußte man, benn bie Liebe gur Philosophie tonnte nur auf solche Beise ber Liebe gu Beatrice, aber nicht zu ber verftorbenen Tochter Portinari's im Gegensage gedacht werben.

<sup>2)</sup> S. namentlich Conv. III. c. 12. — In neuerer Zeit hat namentlich Ruth, Studien S. 43 figbe. und S. 229 figbe., ben Rachweis geführt, daß das Gastmahl unmöglich zwischen Vita naova und der G. R. die Stelle einnehmen kann, die ihr R. Bitte zuschreibt, namlich daß diese Schrift eine gestlige Berirrung Dante's, sein Abfall von Beatrice, resp. von der vollen gläubigen Singabe an Gott darstelle. Bir verweisen daher, der Rurze wegen, auf die betreffenden Abschnitte in Ruths

in benen Dante die zweite Liebe: höher als die erfte zu stellen schrint. Ueberhaupt fehlt es nicht an Widersprüchen und Unsvereinbarkeiten, wie sie niemals ausbleiben, wenn man in irsgend ein Gedicht ober was sonst bergleichen einen Sinn "hinseingeheimnissen" will, der ursprünglich nicht beabsichtigt war. Um es kurz zu sagen, wir haben es in dem vorliegenden Falle mit einer Fiktion zu thun, der, wie wir gleich hören werden, eine sehr eble Absicht zu Grunde lag, die aber sicher nicht zu den glücklichken Ersindungen des Dichters gehört.

Indes die bleibenbe Bebeutung bes Gastmahls liegt anders. wo. Jene allegorifirende Umbeutung war am Ende nur ein Mittel, bas einem ihr fremden, höheren 3wede bienen follte.

Buche. Dagegen ift es une unbegreiflich, wie Ruth bie donna gentile bes Reuen Lebens und bes Gaftmabls fchlieflich mit ber Beatrice ",,au. fammenfallen" laffen tann. Sie muffen, um nicht eine gangliche und nicht zu rechtfertigende Bermirrung berbeiguführen, abfolut aus einander gehalten merden, gumal angefichts ber G. R., wo Beatrice unverfennbar Die Theologie und nimmermehr die wenn auch noch fo gottliche Philoso-Die porfelit. Dante icheibet übrigens auch im Convito bie Beatrice beutlich genug aus; f. II, c. 9, wo es beift: "Ma peroche della immortalità dell' anima è qui toccato, farò una digressione, ragionando di quella, perchè di quella ragionando, sarà bello terminare lo parlare di quella viva Beatrice, della quale piu parlare in questo libro non intendo." - Dag Dante (im Convito) bie Bbilosophie von ber Theologie noch immer unterscheibet, beutet er, wenn uns nicht alles taufcht, im 3. Abiconitt, c. 11 verftanblich genug an (Opere Minori II, 1. p. 291): ,,- per lunga consuetudine le szienze nelle quali più ferventemente la Filosofia termina la sua vista, sono chiamate per lo suo nome, sicceme la szienza naturale, la morale e la metafigica; la quale perchè più necessaviamente in quelle termina le suo viso, e cen più ferfore, Filosofia è chiamata." Dabei bleibt aber bie "Göttlichteit" ber Philofopbie unverfürgt. -

Diefer ausgesprodene 3med mar bie Dopularifirung ber Souls gelehrfamkeit. Das Gastmabl follte eine umfaffende, aber populare Encyclopabie merben, und batte, wenn vollendet, alle abn: lichen Werte eben burch biefe Abficht übertroffen. Aber auch bidleibig mare bas Bert geworden; bildet boch bie Erklarung ber erften brei Cangonen nebft ber Ginleitung icon ein anftan: biges Buch. Dag bie Belehrung ber Ungebilbeten, benen bie Schulgelehrsamkeit abging, ohne welche noch keine allgemeinen Renntniffe ju erreichen maren, die leitende Abficht bei biefem Berte Dante's mar. ift in ber Ginleitung beffelben mit floren und vielen Borten ausgesprochen. Bur Biffenschaft und Tugend foll es die ungelehrte Schichte bes Baltes binführen !), bie Schranken, welche bie ungelehrte Maffe von dem Quell ber Bildung absperrten, fprengen. Dan wird zugeben, bas ift eine murbige, große Intention, und in ihr liegt ber literarbiftorifde Berth bes Gaftmable, fein Betth ichlechthin. Rirgends noch maren bie Beffeln ber Bunftgelehrfamkeit geloft, überall mar es noch bas Latein, worin man alles fchrieb, worin man aum Theil noch predigte, und es geborte ein jagrelanges Studium bagu, fich nicht blog in ben Befig biefer Sprache, fonbern ber in ihr gebotenen allgemeinen Renntniffe zu fegen. Die fleinen Berfuche, die in Frankreich und Deutschland fcon früher allerbings gemacht worden waren, find eben zu flein und erfolglos geblieben, als daß fle hatten ein großes Beisviel

Conv. I<sub>f</sub> 9: ,,ll dono veramente di questo Comento è la sentenza delle Canzoni alle quali fatto è, la quale massimamente intende inducere gli nomini a scienza e a virtù, sicceme si vedra per le pelago del lere Trattato."

werden können. Krumetto Batini, das haben wir gehört, fühlte das Webürfniß eines folchen Unternehmens, aber er schrieb franzöhlich, weil er das feiner zufälligen Lage angemessen hielt. Dante fühlte es nicht bloß, sondern beschloß ihm in der rechten Weise adzuholsen. Er schrieb seinen encyclopädischen Commentar in der Bolksprache. Darauf kam es ja eben an. Richt daß er die Kenntnisse hatte, sondern daß er sie in einer für die Rasse seiner Nation zugänglichen Form bot. Darauf hat er anch seibst das entscheidende Gewicht gelegt, und sein Patrioeismus redet nirgends eine liebenswürdigere Sprache als hier, wenn er den Zunstgeist und den Egoismus der Gelehrten geiselt und ihre Gleichgiltigkeit gegen die Nation und das Waterland brandmarkt 1).

Was nun die sachliche Ausschrung seines Planes betrifft, so hat man ja nicht etwa un eine spstematische Bertheilung des verarbeiteten gelehrten Stoffes zu denken, wie das bei den älterten und neueren encholopabischen Werken der Fall ist, sondern wie eben der gelegentliche Inhalt, zufällige Anderücke der commentiten Gedichte es mit sich bringen, knüpft Dante mit seiner Gelehrsamkeit an und legt sie offen. Das gilt wenigkens von der zweiten und dritten Abhandlung durchaus. Daher liegt hier die Bildung der alten und mittelalterlichen Welt bund durch einander, wie es sich eben trifft. Prosanes und Heiliges, scholastische Spekulation, mystische Anklänge, Aristoteles und Plate, Ciesro und Boethius, Astronomie und Medizin, Monal und Recht bewegen sich friedlich neben einander. Es ist das Gastmahl eben kein organisches Erzeugnis der Muse Dante's,

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich bas 5. und 6. Rapitel ber erften Abhandlung.

fondern Stud ist an Stud willkurlich gereiht und der Jaden ber Allegorie halt sie mühsam und loder genug zusammen. Man sieht hier gleichsam das rohe Material, aus dem die missenschaftlichen gelehrten Partien der Göttlichen Komödie, in edle Formen umgestaltet, gearbeitet worden sind. Man sieht aber auch, welch' eine Masse von Wissen Dante bereits in seinem Kopf gesammelt hatte. Und gewiß, diese seine Liebe zur Wissesschaft, seine unermüdliche Wissbegier, nebst seinen Hoffnungen und Idealen — diese waren es, die ihn im Unglück der Versbannung, das ihm schwerer siel als tausend andern, nicht sinken ließen, die ihn vor aller Berwilderung schützen, welche in ber Megel jene ereilt, die ein solches Loos weniger ungeduldig tragen.

Dante hat biefe vielerlei Stoffe, bie er im Saftmahl aufammengewürfelt bat, unter einen Begriff gebracht. Diefer Begriff ift die Philosophie. Natürlich ift bier nicht an bie fpekulative Philosophie ju benten; will man fie einmal beftimmen, fo nennt man fie am beften Moral = ober praktifche Philosophie. Aber auch in biefem weiteren Umfange will mandes nicht paffen, g. B. fein fo baufiges Burudtommen auf bie Bolfesprache, beren Gieg er triumphirend verfündet. Und ein Sieg mar es in ber That. Dag er in ber Boltssprache bich: tete, wollte am Ende wenig beißen; daß er fie fur bie Drofa anwendete, bag er ftreng miffenschaftliche Gegenstande in ibr mm erften Male überhaupt behandelte, wollte unendlich viel beißen und viel mehr, als wenn einige icon worber in ibr einfache Gefchichte fdrieben, wie bas Spinelli und Ricorbano Malespini gethan hatten und fast gleichzeitig Dino Compagni that. Daß die italienischen Gelehrten feinem Beispiele nicht folgten und im alten Geleise bes hergebrachten Lateins: harts nadig verharrten, ist nicht seine Schuld und bezeugt, wie gerecht sein Groll gegen fie und wie scharf sein Blid in die Zukunft war.

Aber biefer Gebrauch ber Bolfefprache und bie Behandlung foulgerechter Stoffe in ihr brangt noch anbere Bemerkungen auf. Auch bie Dichter ber übrigen Bolfer, Die Troubadours, bie Tronveres, die Minnefanger u. f. w. waren Laien. alfo batte Italien vor jenen nichts voraus. Anders verhalt es fich mit ben Schriftstellern in ber Profa. Die Gefdichtichreis bung lag mit Ausnahme Islands fast überall noch in ben Bans ben nicht bloß ber gunftigen Gelehrten, fonbern meiftens noch bagu bes Rlerus. In Stalien nun waren icon feit langerer Beit bie Gefchichtschreiber jum großen Theile Laien, und bie in ber Boltesprache ichrieben, maren es burchmeg. Gin gebils beter, geiftig felbständiger Mittelftand, bas Produkt bes italies nischen Gemeindegeistes, bas mar es, mas alle übrigen romanischen und germanischen Nationen noch nicht hatten und viel langfamer und boch unvollkommener erzeugten, als Italien 1). Daß ein Laie eber als ein Geiftlicher zum Rut und Frommen ber allgemeinen Bilbung bie Feber in bie Sant nahm, war fcon natürlich; aber bag er nicht blog bie gefammte profane, fonbern auch theologische Bildung befag und fie gufammen ben Uneingeweihten, bem großen Saufen anslieferte, bas er bas in voller Abficht that, bas mar'bas Neue, bas Außerorbentliche. Und diese Abficht, diefer fcone Trieb, Die unges lehrte Daffe zu belehren, fie von der Bevormundung der Ge=

<sup>1)</sup> S. Die Ginleitung S. 32.

lehrten zu befreien, fie unmittelbar an bem Born ber Bil= bung trinken zu laffen, biefer Erieb, ber bas gange Buch burchs bringt, ift mir ftete viel mehr als bie mabre jufammenhaltenbe Rraft bes fpftemlos gebotenen mannigfaltigen Inhalts, wie jene Allegorie erschienen. Es gilt zwar baffelbe auch bon ber Gottlichen Romobie, ich meine bie Dopularifirung ber Schulgelebrfamteit, aber bort ift bas nur Gine Gigenschaft unter vielen und noch erhabeneren, mahrend fie bier bie grofte und aberwiegende ift. Driginell find an bem gangen bunten Inhalte bes Gastmable nur die Andeutungen über die Bolfesprache und Die Theorie über bas Raiserthum. Dante hat bekanntlich ein ebenfalls unvollendet gebliebenes Bert über bie Boltsfprache geschrieben, auf welches wir noch ju fprechen tommen werben. Daß, wenn biefes auch fpater als bas Gaftmabl verfaßt marb, bie Abficht es ju fdreiben icon früher entstanden mar, gebt aus bem fünften Rapitel bes erften Traftates bervor, mo Dante Die Abficht ausspricht, einmal ein eigenes Buch über bie Boltebrache "mit Gottes Silfe" abzufaffen 1). Bon Bichtigfeit für bie politische Burdigung Dante's ift die Theorie über ben Abel, bie in ber britten Cangone niebergelegt und im Commentar erlautert und vertheibigt ift. Der Dichter fnüpft an eine angebliche Behauptung bes Raifere Friedrich II. an, ber gefagt babe: ber Abel bestehe in feiner Sitte und ererbtem Reichthum. Dagegen erhebt er fich und verneint den Geburtfabel ohne Borbebalt. Die perfonliche Tüchtigkeit, bie Dugend, fagt er, macht allein ben Abel aus. Wo Tugend maltet, ba walte ftets and

<sup>1)</sup> Convito Tratt. I c. 5. Bgl. jedoch unten den Abschnitt über bas Buch über die Bolfssprache.

ber Abel, aber keineswegs umgekehrt. Es ist dieß eine dokteis nare Ansicht, die im wesentlichen bereits Thomas von Aquin aufgestellt hatte, und der geborene Welfe klammert sich so sest en sie an, daß er selbst die Autorität des Aristoteles dafür preisgiebt.). Daß ihm seine Reigung, alles zu idealissren, dies einen Streich spielte, sollte er bald erfahren. Es kam eine Zeit, wo er diese seine Doktrin zurüknahm und, um seine Theprie der Weltmonarchie zu stügen, den Geburtsadel geltem lassen undste, so ideell und phantastisch eben diese Theorie sonst auch ist.). Roch wichtiger ist die Episode des Gastmadis sten

<sup>1)</sup> Politica III, 12. 13.

<sup>2)</sup> In der Schrift de Monarchia lib. II legt Dante auf die Etblichkeit boch wieder ein wesentliches Gewicht bei der Erbriegung des Wesens des Abels, und es ist mir tein Bweifel, daß, da diese Auffassung als reifer und zutreffender beurtheilt werden muß, sie jungeren Datums als feine abstrakte, doktrinare, ungeschichtliche ift. Ich folgere auch darout, daß die Monarchia spater geschnieden ward: als das Gastmabt. Auch in der G. R. sinden sich Stellen, die zu der in der Monarchia aufgestellten Ansicht stimmen. So schon Inserno XV, 73, wo die ältere Bevölferung von Florenz, als von altrömischen Solonissen abstammend, der jüngeren, die von Fierde gekommen; entzegengestellt wird, womit Parael XVI, 48 zu vergleichen. Den Abel seines eigenen Blutes hat Danta doch auch recht gut zu schäßen verstanden, und in einer viel späteren Zeit, als jene Stelle des Convito geschrieben ward (s. Parad. XVI, 1—9), ruft er aus:

<sup>&</sup>quot;O poca nostra nobiltà di sangue! Se gloriare di te la gente fai Quaggiù, dove l'affetto nestro langue, Mirabil cesa non mi sarà mai;

Chè là, dove appetite non si terce,
Dice nel Cielo, io me gloriai."

Aber er unterläßt auch nicht, folgende fur alle Beiten giltige und von ber Erfahrung nur allgu fehr beftatigte Bemertung hingugufügen:

vas Kaiserthum. Es enthält in kurzer Fassung schon einen wesentlichen Theil bes Systems seiner Weltpolitik, das er einige Jahre später in einem selbständigen Werke niederlegte. Bir gehen darum hier nicht näher darauf ein. Darauf aber mögen wir ausmerksam machen, daß der Umstand, daß gerade diese wierte Abhandlung, die unläugdar nicht später als Aufangs 1309 geschrieben ist, seine politisches System schon fertig zeigt, einen neuen schlagenden Beweis dafür abgiebt, daß dessen Entstes hung völlig unabhängig von dem Erscheinen Königs Heinrich VII. in Italien ist.

Aus dem Gesagten wird wohl die Bedeutung des Gastmable hinlänglich bewiesen sein. Wir haben sie um so einlenchtender zu machen gesucht, je öfters dem Werke Unrecht
geschehen ist, freilich von solchen, die es kanm durchgelesen hatten oder sich von der abstrusen scholastischen Manier zuruckschrecken ließen. Das Studium des Convito gewährt aber noch
ein besonderes Interesse: man gewinnt dadurch außerordentlich
für das Berständniß der Göttlichen Komödie 1). Wäre das Wert
vollendet worden, wir sind überzeugt, den Erklärern Dante's
würden unendlich viele Irrthümer und vergeblicher Schweiß, dem
Schatten des Dichters so manche Kränkung erspart worden sein.

<sup>&</sup>quot;Ben se' tu manto che tosto raccorce Si che, se non s'appon de die in die, Lo tempo va dintorno con le force."

Das Paradiso ift nach allgemeiner Annahme erft nach 1315 gebichtet.

<sup>1)</sup> Es fehlt zwar im Convito, auch abgeseben von der oben erörtetten, nicht an noch mehreren Aeußerungen und Ansichten, die in der G. A., namentlich im Paradies, anders lauten; damit ift aber weiter nichts als die verschiedene Zeit der Abfaffung, beziehungsweise die bebere Stufe' bes Dichters in der spateren Zeit ausgesprochen.

Aber auch in seiner Rumpfgestalt ist das Gastmahl ein reicher Schat, den man zur Erklärung des großen Gedichtes noch lange nicht fleißig und geschickt genug ausgebeutet hat. Wir meinen damit nicht das historische Zeug, das dazu nöthig ist, sondern jene Tendenzen und Stellen der Göttlichen Komödie, für die in Archiven keine Aushellung zu sinden ist. Dafür giebt das Gastmahl mancherlei und wohl zu beherzigende Winke, die est immer wieder bedauern lassen, daß es Rumpf geblieben ist. Wate es herzwinken, wir würden ohner Wedneten neun Zehnsteile der vorhandenen Commentive dafür hingeben.

Sign of Africantics and are Electric Constitution of Africa and Electric Constitution of the C รากการเสรา (เกษาวัน indicated and a great confidence of the second and and History affiliation for the configuration and contract to the contract Cartagoral Control of the Cartagoral States of the Cartagora States of the Cartagora States of the Cartagora States of th And the first to be given a small to the control of the midand a make of the contraction to mad \$ 1200 for the second second and the first of the control approximation The first of the f Section 1 to the Section of Commence of the Section off the common the control of a November 1981. Language to the Line of the Control and the original programmer of the first terminates. of them the first was proved and the wast

to the fine of a comment of the first see

Dante's Leben in der Zeit des Römerzuges König Beinrich VII.

Dies ist die Eigenschaft eines jeden großen Gebankens, der einmal in der Geschichte eine kebendige Berwirklichung gefunden, daß er nicht plöglich untergeht, wenn auch die Mehrzahl der Menscheit ihm bereits den Rücken gewendet hat. Er lebt auch nachher fort, die Spuren, die er zurückgelassen, reden von ihm, und nur allzu gern lassen sich, von dem Glanze der Erinnerung bestochen und von rückwärts strebendem Geiste getrieben, Einzelne hinreißen, sich an denselben anzuklammern; ja die zu dem Wahne lassen, sich verlocken, ihm die verlorene Gewalt im Reiche der Wirklickeit wiedergeben zu können, sobald scheins dar günstige Umstände sich zu der persönlichen Stimmung geselzen. Aber eben so wenig pflegt dann auszubleiben, daß dieser Bersuch mißlingt, und daß, je ernsthafter er gemacht wird, um so gewisser jener Gedanke selbst mit ihm zu Grabe geht.

Dieser historische Erfahrungssat ward auch, im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts, an dem größten politischen Gesdanken des Mittelalters, dem römischen Kaiserthum deutscher Nation, zur Wahrheit. Seit dem Untergange des schwäbischen Kaiserhauses hatte es aufgehört, eine wirkliche Macht zu sein; die Bedingungen seiner Lebensfähigkeit waren vernichtet. Die Zeit der Regierung Friedrich II., ja dessen Spiem selbst, hatten

wesentlich bazu beigetragen, bie ibrellen und realen Grundlagen beffelben aufzufofen. Die Beit bes Bwifchenreichan befchleunigte jene-Umtehrung ber alten Ordnung. Alle Deutschland mit ber Bubl Autolfs wom Sababurg mieber ju fich felber fam, mar es ernüchtert; und bie tonigliche Dachtftellung fo burchmeg veranbert, bag es meben Rubolf nach Abolf noch Albrecht möglich murb, am eine einft gemrinte Erneuerung ber bentiden Uns forude auf Die Raifentrone und Die italifde Berricaft au benfen. Die Dofftie ber Daufte hatte in ber That für bas enfte ihr Biel erreicht, bas welttiche: Schwern war ihnen hörig, gemore ben und ohne bem Gegen ber Rirche flumpf. Rudolfi batte um ben Dreis ber bentichen Roniasmurbe mit feiner, ghibellinifcen Bergangenheit brechen und fich gut weififchen Grundfaben befennen muffen 1). Go erama es mit bem naffquifchen Abolf, fo mit dem eigenfinnigen Albrecht, ber fich in feiner Burbe nicht ficher fablte, ebe Bonifog VIII. fie anerkannte. Alle drei batten als Bebingung ihrer Aneckemung bem Gtuble Detri bie Aufe rechthaltung ber territorialen, Gestaltung Stoliens feierlichft gufagen und verfprechen muffen, obne papftliche Ginwilligung je nicht nach Stalben zu kommen 2). Ge ift frineswegs tichtig. bag Rudolfe gefunde Betrachtung ber Dinge allein in ibm, ben Gebanten unterbrucht babe, je über bie Alpen ju geben; es find vielmehr fichere Reichen pprhauben, bag er fich mit biefem Mane inniger befreundet batte, als die geläufige biftorifche Ueberbieferung 

<sup>1)</sup> Monum. Germaniae IV Legum Tom. II. Rudulfi L Regis Constitutiones. Conventus Laussanensis, p. 403—406. Auch p. 394 ibid. Confirmatio Privilegiorum Romense ecclesiae:

<sup>2)</sup> Man febe namentild Albrechts Promissio Boaffacio VIII. Man. Germ. ibid. p. 483.

billung zuzugeben geneigt war 1). Aehnliches lagt fich bomfeie nen beiben unmittelbaren Rachfolgern behaupten 2), und alle brei murben mehr von ben beutichen Berhaltniffen, fruhem Sobe, ober ber Politif ber Papfte, als von ber rigenen Uebetzeugung von ber Unzeitgemäßheit einer folden Unternehmung bavon abgehalten. Aber fie murben abgehalten, und Stalien blieb fic felber überlaffen. Es batte Beit, die letten Refte gemmanischen Anbenfens gu verwischen und Deutschland gu vergeffen. Die tombarbifden und tostanifden Ghibeltinen fuchten amar bie beutschen Ronige oftere in ihr Intereffe gu gieben, fie an Romerfahrten aufzumuntern, manche Gefandichaft ging bim und ber; fogar Reichsvifare etfcbienen mit fleinen Schuaren bents fder Ttuppen, - aber alles bas: obne melteren: Enfola : 11118 Meberflif beffeißigten fich bie letitgenannten einen großen Soflichteit gegen die Belfen, beren Gold, fie fett bon ber Frucht lofinteit ihrer Miffion fchnell überzeugte. Daß es jemale mieber einem beutschen Könige in ben Ginn kommen komme, bont anzufnühlen, wo Kriedrich II. ungern genug abgebrochen batte, bad glaubten in Ralien nur wenige mehr, wenn auch eine Worter es im willen noch munichte; Die Intereffen fast aller Souveranitaten bes Landes, und außerbem Mogntrich, maren gegen ein foldes Beginnen und eintretenben Folles unfohlbate Berbundete. Go lange Davit Monifaging VIII. lebte, maren bie Belfen vor jeber Gefahr von biefer Geite ber gefichert; aber bald nach feinem Tode nahmen die Berhaltniffe eine Benbma, die bie perandgegangenen Ruffande vollftandig umguteb-

<sup>1)</sup> S. Bohmer, Regesten Aubolfs von Sabsburg (in feinen Rai-fetregesten, von 1246-1313, Stuttgart, 1844).

<sup>2)</sup> Böhmer ebend. Regeften Ronig Abolfs und Afbrechts I. ...

ren duchte. Wir haben schon ergählt, wie benetits der nachten Rachfolger des Bontfagius, Benedikt XI., den imlienischen Pare teiten gegenüber eine mildere, vermittelnde Galtung eingeschlass gen hat, und wie und warme dam Papst Wemens V., zunächst wenigkens, sich vollständig über die Parteien stellte. Nach haben wir gehört, wie die Welfen sich der Friedenkolitik des Japsthum mir gehört, wie die Welfen sich der Friedenkolitik des Japsthum genug: die dreihundertjährigen Wundesgenassen, das Papsthum und die Welfen, waren entzweit, verfeshet! Zu wolch sinem äußersten dieser Bruch führen mürde, war kann abzusehenz indeh ist nicht so weit gekommen; es trat schnest genug ein Ereigsnis ein, das wie eine Naturnathwendigkeit die durchbrochenz Einheit der weissschen Elemente zulett wieder bergestellt hat,

Rur ein gemeinsamer Gegner vermochte bieses. Er blieb, nicht and, aber er kam von einer Seits, von der ihn niemand, erwartet hätte: aus Deutschland. Es geschah, was zwir oben, andeuteten, idie Idab dos übergestenen, Kaisersspund kond num piähtich auf dem deutschen Künigsthrone einen aunvermutsteten Freund, der sie in vollem Ernste, wieder in ihre Wachtelbeinzurschen beschloste. Känig Albrecht L. wahr am 12. Mal 1398 gennow det worden, sieben Wonate davalf wurde Heinrich, Ergs von bei wersammelten Kunstützlung, einständig zu Frankfurt von den versammelten Kunstützlung einständigen zuwählte. Die mächtigern deutschlieben,

and the second control of the second

<sup>1)</sup> Bgl. Bart bold, Der Romerzug Konig Seinrichs von Lingelburg, Bo. I 6. 304 fg. ... Chimer, Regesten Deineld VII., Einleit. W. Honniges, Acts Henrich VII. Imperatoris Romanorum atc... Berolini, 1839.
2 Tom., und bessen Geschichte bes teutschen Katserthums im vierzehnten Jahrhundert. Bon Seinrich VII. bis auf den Tod Carl IV., 1308—1378.
Berlin, 1841.

fchen Fürften hatten tein Berlangen nach ber: einft beneibeten Rrone getragen. Der rubige Befit und bie Befestigung ibrer Dacht in ben Stammlanbern, wie fie fich auf Roften ber Reicheeinheit feit bem Beginn bes großen Bwifchenwiches gebilbet batte, ichien ihnen ein eintraglicheren Beruf. Go niel Chrige: fühl und Klugheit besagen fie and noch, ben vom Papfte und bem Ronige von Frankreich bringend empfohlenen Grafen Rart von Balois zurudzuweisen, und fo glaubten fie beiben, ihrer Gelbftsucht und ihrem Patriotismus, genng ju thun, inbem fie einen machtlofen, aber ebelmuthigen beutschen Grafen zum Ronig ertoren, ben fein Bruber, ber Erzbischof Balbum von Exier, befürmortet batte. In Deutschland batte man ja mocbie funias liche Bewalt geradezu in Abrede gestellt, fondernifich beanunt, ihr die Rlügel bis bicht an die Schultern gurbeschmeiben. Seinrich gabite 46 Jahre, ale er, nicht widerftrebend, fich bie Krone gum' großen Merger' Frantreiche auf's Saupt feben lieft : Er hatte feine große Bergangenheit binter fich. Anf bem Schloffe ju Butelburg mar er aufgewachfen; bie Lage feines fomalen vätterlichen Erbes hatte ibn fruh mit bem frangöfischen Sofe in Berührung gebracht, Konig Philipp ibn jum Ritter gefolagen und in Dienft genommen." Den dugeren Sitten nach twar ier mehr Brangofe als Deutscher; feine gewöhnliche Spruche mar bie frangofifche und in ihr find fogar bie Drotofolle feines geheimen Rathe geführt 1). Aber fein inneres Befen mar burchaus beutsch und hatte mit dem Frangosenthume nichts vermanbted: Er mar ein überwiegender Gemuthemenfch, von Gbrgeig und Thatendrang in hohem Grabe befeelt, Die aber von

<sup>1)</sup> S. Bohmer, Ginleitung in die Regeften R. Seinrich VII.,

einer tief veligiblen Stimmung gemilbert und gegbelt murben. In Deutschland konnte sein Thatenbrang nicht befriedigt werben : bus emporgefommene Landesfürstenthum batte fo enge Rreife um ben Thron gezogen, bag bon großen Berbaltniffen überall nicht bie Rebe mar. Geine Hausmacht mar gering, und obwohl er gleich in ber erften Beit feines Ronigthums Bohmen an feine Familie brachte, vermochte boch Deutschland ichen nicht mehr ibn zu feffeln. Der Entfcblug, bas Raiferthum in Italien: wiederherzustellen, batte fich bereits feiner bemachtigt. Er fcheint bas freie Erzeugniß feiner romantifchen, ibeulen Ratur gewefen. au fein, ber bas profaifch gewordene Batetland teine Rabrung. bot. Die erhabenften Borftellungen, die je mit feiner Burbe: vertrubft worben maren, vereinten fich in feinem Geifte qu. einem abgerundeten fodenben Bilbe. Dieg fest ichen voraus. bag er Stalten micht kannte; und in ber That, gang unabhangig von einer Remutnig und Rritit ber bier fo gut ale in Deutschland völlig veranderten Berbaltniffe, gab er fich feinem bunteln Drauge bin. In Deutschland schien bie Ordnung ber Dinge für die nachfte Butunft gefichert, und fo fand er in feinem toniglichen Gewiffen teinen Biberfpruch. Gein Amt mar ihm ein Dogma, und es gult ibm anmeift, es in Stalten wieber gur Geltung zu bringen, mo fast niemand mehr daran glaubte und wo feiner Unficht zufolge biefer Unglaube allgemeines Unbeit gefteftet botte. Go weit fab er allerdings richtig, daß er bie Mufhebung ber Darteitampfe, Die Berftellung bes Artebens für bas große Beburfnig Statiens vertlarte 1) ; aber bag er mabnte, State of the control of the state of

T : 100 1 3 1.

<sup>1)</sup> S. Bohmer, Regesten, Beinrichs Schreiben an Die Mantuaner vom 24. Juni 1309 und audere.

mit ber Entgegenstellung der kaiserlächen Gerechtsente dieses Unbeil beschwören zu kannen, — das man ein aben so großer Irrthum, eine Gelbstäuschung, die nur aus einem Berkennen des Charakters der Italiener, seiner eigenen Krass und der alls gemeinen politischen Entwickelung und Situation Sideuropa's hervorgehen kannte.

Aber immerbin, folder Ermagungen war feine Ratur unfähig, der Glang ber taiferlichen Rrone verdunkelte feinen Blid und er beschloß, feine Rufunft an ihre Gewinumng an feben. In diesem Borfat, berharrte er um fo mehr, als ber Dont feis nem Bunfche feine Biberrebe in ben Beg legtes jesihm vielmebr barin bestärfte. Clemens fing namlich an : feines Bormundes, des frangofischen Könige, mube gu werben und ergriff Diefe: Gelegenheit, bemfelben itenen Stuid burch bie Radmung gut moden, indem er bie Gelaubnis qui bem Romengune jund bas Berfprechen der Raifeetronung gab. Sm. Myaus 4809 erhielt Beinrich zu Seilbronn biefe febufüchtig erwertete Machricht 1). Deun dieß ift mohl zu merken, und es cardterifirt ben unprottifden Seinrich mehr als alles andere, er glaubte feinen Entmurf :im Ginverftanbniffe mit bemio Depftbune ;andführen zu fannen, und er fdritt zu beffen Borbereitung nicht, ebeier bie popfliche Zustimmung erhalten batte. Beibe Manner berechnes ten, fcheint jes, bie Tragmeite bes Schrittes, jungbem fic fic voreinigten, nicht. Schon vorher hatte ber Ronig Gefandtichfe tem über Die Alpen geschickt, die feinen Blan verfundigten, auf bem Softag gu Speier nun murbe bie Momfabet feterlicht und mit Gutheißung ber Fürsten jum Befolug erhoben.

<sup>1)</sup> S. Böhmer a. a. D. S. 267.

maken bort Mosen iber itulichen Chibellinen angebonnen, die goldene Bergendersprachen, alles im rofigsten Binte und die Kräften ihrer Partei mit ben farksten Uebertreibungen schilverten.). Heinrich glaubte ihnen, wenn auch ihre Ueberrebung auf seinen Entschluß ohner entscheibenben Einfluß geblieben war. Sofout, wurden die Wooderritungen zu der Fahrt getroffen und Gefandte nuch Oberitalien und Tostana abgesehnet, die seine Ankunft melben und ihm ihm ihm Woef bahnen sollten:

Diefe Radnicht verfeste Dbers und Dittel=Rtalien in Die bochfte Auftegung; fie tam wie ber Blis aus beiterem Simmel. Die fof in allen Stütten unterlegenen und vertriebenen Shie bellinen jubelten, bie Beifen übertum ein Gefithl, welthes man Sarrden neunen barf. Sie batten gwar bas Rafferthum ale foldes vergeffen berochten wiernt und nicht bei feinem Ramen erfdenden fie, benn fie glaubten nicht baran; jeboch mas fie mit Recht: fürchten mußten, war bie nabe liegenbe Gefahr, ber berabgiehende Ronig mochte fich an die Spige der ghibellinifden Partei ftellen, bie verftreuten Rrafte ber Flüchtigen um fic fammeln: und die Bantenben, Salben burch feine Ericheinung gum Abfall führen. Die Gotbellinen athmeten auf: fe boffen. was die Belfen fürchteten, Wiederherftellung ibrer Partet burd Beinrich und Unterbrudung ber Gegenpartet. Bon einem bobes ren Gefichtsbunkte faster bie Frate fast niemmb auf, fast nies mand wünfchte rine Beruhigung ber Ration unt eine Berfote nung ber Parteien burch ein brittes über ihnen flebenbes Pringip. Dit klarem ansgesprochenem Bewußtsein trug ein Gingiger

<sup>1)</sup> S. Nicel., Episc. Bethrontin., Relatio de iltinere italic. Henrici VII., Imperat. ad Clementem.V. (MuratoriolX ed. 588.)

folche Hoffnungen in fic, und bies mar ein Mann ofene eine machtige Stellung, ber bis jest umfonft ber Partei, ber er im Leben angehörte, patriotische ftatt felbstfüchtiger Gefinnungen beigubringen gesucht hatte: es war Dante.

Bir miffen nicht gewiß, wo ben verbannten Dichter bie Radricht von bem beschloffenen ober in Mudficht ftebenben Romerauge bes neugemablten beutiden Ronigs getroffen bat. Befand er fich bamale wirklich noch in Paris, fo haben wir als bestimmt anzunehmen, bag er bei ber erften Runde unverzüglich bie Rudreise in fein Boterland angetreten bat. Run muffen wir uns erinnern, bag bie Betrachtung bes Gaftmable und ben letten überzeugenden Beweis geliefert bat, bag fich Dante's politische 3beale vor diefer Rachricht bereits vollftunbig ausgebildet batten. Ihr Inhalt mar die Birberberftellung bes Rais ferthumes, ober vielmehr: Begründung einer Beltmonarchie, in ber ber Raifer ber bochfte Leiter und Lenker aller irbifden Dinge, ber Davft Rubrer ber Menichheit in ihren rein religiofen Beburfniffen fein follte; obne biefe Ordnung ber Belt tonne bie Menichheit ihr Biel nicht erreichen. Balte man barum Dante nicht für einen blagen Gowarmer. Gein Softem bat auch einen praktischen Rern; er liegt in feiner Forderung ber Giniqung Italiens, ber Errettung beffelben: aus dem verzehrenben Rieber ber Parteiungen und aus der unpatriotifden Gelbitgenügsamfeit ber Gemeinden und Dynaften. Bon feinem Das triotismus ging fein Spftem aus und langte burch die Ginffaffe ber Phantafie und Mpftit bei feinem Beltfaiferthum an 1). Er

<sup>1)</sup> Des Bufammenhanges wegen glaubten wir hier einige Andentungen über Dante's politisches Spftem geben gu muffen, wenn auch antici-

war in ber lesten Zeit kleinmuthig und verzagt gemesen; nun, bei dieser Rachricht von Geinrichs Entschluß und Entwürsen, lebte en auf und sah eine Kügung, ein mittelbares Eingreisen der Gottheit in diesem Ereignisse. Ein merkwürdiges Zusammentressen war es in der That, daß zu derselben Zeit, wa sich ein vereinsamter Italiener jenes sein, System ausgebildet hatte, ein deutscher König, der auf dem fernen einsamen Lügelburg ausgewachsen war, den Plan saste, nach Italien zu ziehen und die Theorie des Dichters, von der er keine Uhnung hatte, hier praktisch anzuwenden. Dante glaubte seinem Helden den Beg bahnen zu müssen; er begann daher jeht vor allem die Ausarbeitung oder Ueberarbeitung seiner berühnten Schrift de Monarchia, in der er seine politische Doktrin so gründlich und überzeugend als möglich ausstährte und für sie Propaganda machte 1). Alber nicht bloß das, er ging auch auf eine noch

pando. Das unfere Anficht die richtige ift, beweift am beften bie Spells bes Purgat. VI, 76 sqq. hier fpricht ftatt bes Rosmopoliten ber Patriot und zwar in einer Unmittelbarteit, bie uns bie Ueberzeugung giebt, bag biefe Berfe gur Beit ber Berabtunft heinrichs gefchrieben finb.

<sup>1)</sup> Wir haben bereits weiter oben (S. 101 Anm. 1), hemerkt, bas, wig Bitte's Beweissührung für die Entstehung der betreffenden Schrift schop vor 1300 nicht völlig beistimmen können. Später als um die Zeit des Römerzuges ist sie sicher nicht entstanden und ist, meines Wissens, etwas der Arr im Ernste auch noch nicht behauptet worden; man wird alforim, mer an die erste Zeit des Römerzuges oder unmittelbar vorher gewiesen. Eine direkte Beweissührung ist unmöglich, doch möchte ich die Abfassung am sichersten in die Jahre 1309—1311 gefett haben, nach dem Convito, da gerade dessen vierte Abbandlung, die doch auch vom Kaiserthume handelt, unzweiselhaft vor 1309 geschrieben ist. Hätte die Monarchia damals schon eristier, so hätte Dante sicher bei dieser Gelegenheid davon gesprochen; außerdem stimmen die betressen Sähe des Convito mir den unsesprechenden der Monarchia auch nicht durchweg überein.

mmittelbarere, publigiftifche Biefung aus und warf baber gu gleich ein fliegendes Blatt in Die Belt binque, worin er feine und feiner Partei freudige Erwartungen ausbrudt, Unterwerfung ber Belfen unter ben Billen bes tommenben Raifers predigt und einige feiner Beweife fur Die providentielle Beftims mung bes- romischen Raiserthums beibringt 1). "Giebe ba bie willtommene Beit," beginnt er, "in welcher bie Beichen bes Troftes und bes Reiebens fich etheben. Denn ber neue Sag erglangt, feinen Schimmer zeigend, ber icon bie Binfernis bes langwierigen Blende gerftreut. Bereits weben fanfte Morgen: lufter, ber Simmel rotbet fith an feinen Ranbern und bezeugt mit fager Rlarbeit bie Babrzeichen ber Bolter. Und wir merben die erfehnte Freude erbliden, bie wir lange Beit in ber Bufte übernachtet haben. Sintemal ber friedfestige Ditun wie ber erfteben und bie Berechtigkeit, Die obne ibre Conne gleich Pflangen um die Zeit der Sonnenwende erftorben mar, fobalb er feine Loden gefduttelt bat, wieder grunen wird. Gattigen werben fich alle, welche hungern und burften, in dem Lichte feiner Strablen; jene aber, die ba Ungerechtigfeit lieben, werben burd fein funtelnbes Mingeficht verwiert werben. "Denn fiebe ba, es erhob die mitleidigen Bhren ber Lowe vom Stamme Auda und, Erbarmen fühlend bei bem Gebeul ber allgemeinen Gefangenichaft, erwedte er einen zweiten Dofes, ber fein Bolt von ben Plagen ber Megypter befreien und fie in bas Land fab: ren wird, wo Mild und Sonia fließt. Freue dich nun Italia,

<sup>1)</sup> Fraticelli, Opere minori di Danta III, 2 p. 243. Torri l. c. p. 28, mo auch der originale sacciniche Sext. Wirneieiten unr thoilmeise nach der Uebertragung Kannegießes's.

bu auch ben Saragenen mitleibswürdige, die bu fafort neidente werth ericheinen wirft bent Grotreife. Denn bein Brautigam. ber Eroft, ber Belt und ber Stola beines Bolles, ber gnabene reiche Beinrich, ber Gottliche und Augufins und Cafor, eilt jur Sochzeit. Trodine bie Thranen und tilge bie Spuren bes Aummers, bu Schönfte: bente nobe ift er, welcher bich befreien wird aus ben Rerter ber Gottlofen, er, ber bit Bosbaften folgend fie mit ber Scherfe bes Schwerts verberben und feis nen Weinberg anbern Arbeitern verbingen wird, die die Brucht ber Berechtigkeit barbringen gur Beit der Genbte. Aber wirb Augustus mit giemanben Barmbenzigteit baben? Bielmehr, er wird allen benen vergeiben, welche feine Barmbergigkeit auffeben: ift er boch Cafer, komft boch feine Majeftat vom Quell ber Milbe berab ..... Entledige bich, o Blut ben Langabarn den, ber gehäuften Barbarei, und wenn noch etwas bom Gamen ber Trojaner und Lateiner übrig ift, fo mach' ibm Dlas, bamit ber bochschwebende Abler, wenn er nieberfahrend nach Mrt bas Bliges ericeinen wirb, nicht feine Jungen berausgeworfen und ben Ort- best eigenen Stommes bon jungen Raben eingenommen febe. Boblouf, eilt, ibr Smößlinge Standinaviens.1), bamit ihr euch feiner Wegenmart, someit fie euch angebt, exfrenct, von beffen, Anglunft, ibr mit Recht gittert. Es berude ench nicht bie taufdende Begierbe, nach Art ber Sirenen, ich weiß nicht butch welche Suffigfeit bie Bachfamfeit ber Bernunft ertottenb. Roms met burch bas Gestäubniß eurer Unterwerfung feinem Borne <u> Harrier (j. 1888), and a state of the stat</u>

<sup>1)</sup> Dante nennt die Langobarden "Spröflinge Standinaviens" gemäß ber lleberfieferung, daß Diefelden infprunglich auf diefer Balbinfel gewohnt batten.

guvor und jubelt auf bem Pfalter bet Reue, ermagent, baf, wer ber Obrigfeit widerstrebt, der Debnung Gottes widerftrebt, und wer gegen Gottes Ordnung antampft, gegen ben gleiche bleibenden Willen ber Allmacht ledt; und bart ift es ja, gegen den Stachel zu leden. - Aber ihr, die ihr als Unterbrudte trauert, erhebet ben Geift, benn nabe ift euer Beil. Rebmt ben Rarft edler Demuth und ebnet, nachbem ihr bie Goollen burrer Remofcaft gerfchfagen babt, bas fleine Relb eures Geiftes, bamit der himmilifche Regen, Feuver Ausfaat zuvorkommend, nicht vergeblich von ber erhabenften Bobe falle. Richt weifet Die Gnabe Gottes von euch, wie ben tagliden Thau ber Stein, gurud', fondern nehmet ihn auf wie ein fruchtbares Bhal, und grune Sproffen moget ihr treiben, ich fage grune, welche bes mabren Friedens Früchte bringen; benn, wenn von foldem Grun ener Ennt fenget, wird ber neue Adersmann ber Romer bie Stiere feines Rathes mit größerem Berlangen und mit größe: rem Bertrauen an ben Pflug ichitren. Bergeibet, verzeibet nunmebr, o Geliebtefte, Die ibr mit mir Unrecht erbulbet babt, bomit ber beftorifche hirte euch ale bie Beerbe feines Schaffalles ertenne, Der, werm gleich ihm bie geitliche Buchtigung von oben ber vertraut ift, bennoth, bamilt er bie Bute beffen gu fcmeden gebe jevon welchem wie von Ginem Dunte bie Dacht bes Betrus und bes Cafar fich gweizadt, ber uppigen Genoffenschaft fich um fo lieber etbarmt." Benn alfo alte Sould, welche meiftens wie eine Schlange freift und fich in fich felbft gurudwindet, nicht hindert, fo konnt ihr einem jeben von beiben ben fo ermunichten Frieden zuwenden und icon bie Erftlinge ber erbetenen Freude toften. Ermachet benn alle, und erhebet euch eurem herrn entgegen, o Bewohner Staliens, Die

ihr ihm unsbehalten seib nicht bloß, daß et euch beherrsche, sandemunds Kinder regiere .... Wandelt also nicht, wie bie Beiden wandeln, in der Eitelkeit des durch Finsterniß verdumskelten Sinnes, sondern öffnet die Augen eures Geistes und sehet, fintemal der Herr des himmels und der Erde ihn uns zum Könige bestellt hat. Er ist berjenige, welchen Petrus, Gottes Statthalter, uns zu ehren ermahnt, welchen Clemens, der jezige Rachfolger Petri, durch das Licht apostolischen Segens erleuchtet, damit, wo: der geistige Strahl nicht genüget, der Glanz des kleineren Lichtes genüge."—

Diese Sate genügen vollkommen, uns Dante's Stimmung um diese Zeit, seine Erwartungen, die er auf Heinrich sette, zu vergegenwärtigen; die Schlußworte bezeugen außerdem, duß auch er die gegebene Zustimmung des Papsies zur Romfahrt für eine durchweg aufrichtig gemeinte hielt. Der alttestamentliche Ton, der in diesem und den zwei späteren Sendschreiben vorshertscht, giebt ihnen ein eigenthümliches seierliches Gepräge. Indes, en follte rasch erführen, daß seine Ermahnungen gerade bort am-fruchtlosessen blieben, wo sie in seinem Sinne am besten angebracht waren.

Die Gefanden Känig Heinrichs, die seine befinitive Anstunft melbeten und von ben italischen Meichsfländen Entgegensschiedung von Abgeordneten nach Lausanne verlangten, kamen im Sommer 1310 in Oberitalien an. Sie fanden hier fast überall anständige Aufnahme und leidlichen Gehorsam. Am 3. Juli studen wir sie in Florenz 1). In dieser Stadt hatten seit dem Sturze Corso's Donati die Schwarzen unangesochten

<sup>1)</sup> Villani VIII c. 21.

gebergicht. 3br freundichaftlithes Berbalenig: gu bem icknise ppn Reapel bagerte fort, und unter ben Bubming binne ben ibm eingesehten Belbhauptmamis führten fie fast bie gunge Brit gegen bas ghibellinische Arezzo Rrieg 1). 216 unn bie Dadts boten Beinriche ericienen und bie Sulbigung und Entgenenfchidung von Gefandten und außerbem bie Ginfiellung iber Reindselinkeiten gegen bie Aretiner verlangten, erbielten fie eine mehr als ausweichende Antwort, und feine ber geftellten Korberungen murbe erfüllt. Ja, Die Marentiner engriffen fofort Dagregeln, die beutlich zu verfteben anben, bag fie bem Runige ben außerften Biperftand zu bieten entichloffen feien. Gie furch: teten por allem im Falle berellntermerfung bie politifche Bieberberftellung ihrer verbnuten Gegner, befanders ber Chibellis ngn. Gie zuftoten baber amvermeilt, befoftigbeng bie Stabt. faloffen ein Schut = und Trutbundniß mit. Monig Mobert von-Reapel und mit gllen welfischen Gemeinten Todlama's ?). Es geborte ichon nicht: mehr wiel Schapffinie bagu, einzufeben, baß bei bem bevorftebenden Zusammenftaß ber bentschien und Tottetnifden Krafte bie Haltung und, bad Schickfal von Floreng ents fceibenb werben müßten. 1.15# 11 .2

In September 1310 trat Fringich feinen ging an. Mit Ansnahme ber murtembergischen Unruhen ließ er Deutschland in geordnetem Bustande hinter sich. In Laufgune, wo ihn viele oberitaltsche Gesandte begwißten, legte er noch einmal bas Bers sprechen der vollen Ergebenheit an ben Papst ab, und bas er au bem Besisstande ber Kirche nichts andern, sie vielmehr auf

<sup>1)</sup> Villani VIII, 110. 119. 120.

<sup>2)</sup> Ibid. IX, 8. 10. 17.

alle Beife ichirmen wolle 1). Dag eine folche Bufage mit feis ner Auffassung vom Raiserthum unmöglich vereinbar fei, fcheint er fich nicht tlar gemacht zu haben. Bon Laufanne feste er feinen Marich burch Savopen und über ben Mont Cenis fort. Ginen auffallenben Unterfchied bietet biefe Romfahrt Beinrichs, gegen bie ber fachfifden, falifden ober ftaufifden Raifer gehals ten, bar. Das Seer, bas ibn begleitet, ift nicht mehr aus ben Führern ber einzelnen Stamme, aus Bifchofen und Aebten und ber baben und niedern Ariftofratie pflichtmäßig jufammengefest; Beinrid giebt vielmehr aus wie ein unternehmender Gefolges berr; fast alle bedeutenben Ramen feines Gefolges geboren feis ner Bermandtichaft an, bom Triebe nach Ruhm und Chre an ihn gefeffalt; die menigften find deutschen Blutes und deutschep Sprache, fonbern Belfche, Die vielleicht bem Grafen Rarl von Balpis, batten ihn ber Papft und bas Schidfal an Beinrichs Stelle gefest, eben fo eifrig gefolgt maren. Gelbft bas Contingent ber beutschen Stabte ift unbetrachtlich und mehr von perfonlicher Anhanglichkeit, als aus Achtung vor bem Konigthum gestellt. Go batte fich eben bie Welt veranbert. Und wie war erft Italien, nur bon ber Bogelperfpettive aus betrachtet, anzusehen! Bu Friedrich II. Beit geborten Reapel und Sigilien. bem fcmabifchen Saufe, alfo mittelbar jum' Reiche. Sarbinien und Corfita maren ftrittige, getheilte Befigungen; bas Saus Anjon hatte noch keinen Bug in Diemont gefaßt, das Gigens thum bes b. Petrus von Radikofani bis Ceperano mar noch ein febr unficherer Befit, in ber Lombarbei mar Gazelin machtig, in Todkana ftand bas getreue Pifa auf ber Sobe feiner Dacht

<sup>1)</sup> Mon. Germ. IV, 501 (Promissio Lausannensis).

und Storeng im Schatten; und nun? Apulien und Calabrien waren an bas Saus Anjou übergegangen, bas Erbe Petri mar befestigt und im Begriff fich noch weiter auszubehnen, ein Theil von Diemont ebenfalls in ben Sanden ber Unjou's, fo bag alfo nur die Lombardei und Tostana für den Konig übrig blieben. Und in welcher Berfaffung! In Mailand herrschten bie welfifchen Torre's, Klorenz mar welfisch, Padua und Difa gebro: den, beinahe überall die Belfen im Uebergewicht, die Ghibelli= nen vertrieben. Babrlich, es geborte eine fühne Phantafie und ein großes Gelbftvertrauen bagu, über bie mirtlichen Berbaltniffe binmeg an die Möglichkeit ber Bieberherstellung bes tais ferlichen Unfebens zu glauben. Und mas bas Phantaftifche ber gangen Unternehmung erft recht beleuchtet: Beinrich trug fic mit der Borftellung ber Unumfdranttheit feiner Burbe. Nict ber Bertrag von Conftang, fondern die ronkalischen Befcluffe find bie Grundlage, auf ber feine fpateren Sandlungen, fein gesammtes Borgeben rubt. Er nahm überall, wo er bintam und fo weit es anging, die unmittelbare Berrichaft in Anfpruch 1). Gin Traumer, trat er mitten in ein nuchternes Bolf, ein Schwarmer in ein ichlaues, taltes Berftanbesgeschlecht, ein arglofer, ftets bas Befte voraussegender Charafter in eine, in allen Ranten und biplomatischen Berftellungstunften gewiegte Diefe Gigenschaften, wenn fie es nicht unmöglich machten, erschwerten von vorn berein jebes Gelingen feiner Plane. Am 24. Oftober langte ber Ronig jenfeits ber Alpen, in Sufa an.

1) Dieß ist ein wichtiger Bug an heinrich. Alle seine handlungen in Italien bezeugen biese Auffassung; einzelne sprechende Falle findet man in Bobmer's Regesten heinrichs, 3. B. Rr. 368, 477 u. a.

Er batte ungefähr eine Streitmacht von 5000 Mann um fich 1). Bon ba rudte er nach Turin vor. hier machte er acht Tage lang Salt. Roch fant er feinen Biberftant, in biefen Gegenben am wenigsten, mo fic bas ftabtifche Pringip nie überwiegend ausgebildet batte und ein Theil ber Dynasten ihm verwandt und zugethan mar. In Turin ftromten bie bervorragenben Belfen und Chibellinen ber Lombarbei aufammen 3). Ihnen gegenüber fant er Gelegenheit, bas Programm feiner Politik auszusprechen; er tenne teine Partei, bedeutete er einem gu= bringlichen Gbibellinen, und babe feine, um bes Gangen, um Aller willen, fei er gekommen 3). Go ebel diefer Grundfat lautete, so unpraktisch mar er ben verwilderten Darteien und Factionen gegenüber, bie an nichts weiteres bachten; als fic in ber errungenen Berricaft zu behaupten ober auf Roften ber Gegner wieber bagu zu gelangen. Wir werben boren, baß Beinrich, als es ju fpat war, fich gezwungen fab, von feinem Programm abzusehen und auf bie Binne ber Partei berabzufteigen. - Auch die tostanifden Shibellinen batten fich ibm jum Theil in Laufanne, jum Theil in Turin vorgestellt. Dante war unter ben letteren. Die Greigniffe trieben ibn nun wieberum in bie Arme feiner Schicfalsgefahrten, an benen er fo wenig Gefallen fant. Er fab und fprach ben Ronig 4). Dit

<sup>1)</sup> Ferretus Vicentinus. Murat. IX cel. 1057.

<sup>2)</sup> Nicolai Botr. Episc. relatio de Itinere It. Henr. VII. col., 887 sqq.

<sup>3)</sup> Ibid. col. 889.

<sup>4)</sup> Die Thatsache steht fest, jedoch ber Ort nicht. Laufanne, Turin, Afti ober Mailand find die Stadte, in deren einer er den Konig aufgefucht haben muß; uns dunkt die Annahme von Turin am wahrscheinslichsten.

ber gangen gulle feiner Steale und Soffnungen trat er bem Manne feines herzens entgegen. Geine Begeifterung für Beinrich ftelgerte fich, feine Geele froblodte und er fprach ftillfcweis gent in feinem Bergen: "Giebe, bas ift bas Lamm Gottes, welches die Gunben ber Belt tragt 1)!" Dan fieht, in welcher Ueberschwenglichkeit fein Geift fdwelgte, wie feine Politit, fo aut wie feine Liebe, einen religiöfen Charafter angenommen bat. Beinrich follte' ber politifche Erlofer wenigstens Staliens werden, bas mar bie Aufgabe, die ihm ber ichwarmende Dichter augebacht. Dante's Politik ift wie feine Liebe an Gott gebinben und fo febr von feinen religibfen Uebergengungen bedingt, bağ er oben baburd bor bem Bormurf ber Blassbemie gefichert bleibtl Auf eine befondore Auszeichnung, Die ber Ronig bem Dichter angebeihen ließ, beutet feine Gpur. Raber getreten ift er taum' weber bem Ronige noch feiner Umgebing; von ber niemand einen bleibenben Ginbrud auf ihn gemacht bat. Alle außer Beinrich werden in der G. R. mit Stillschweinen nibetgangen. Richt einmal fur ben ritterlichen Bruber und getreuon Rumpfgenoffen bes Ronige, für Bafram von Lüpelbirg, ber fpater bei ber Belagerung von Bredcia fiel 2), bat er ein Boet bes Gebachtniffes. Go febr bednate fein Patriotismus alles,

<sup>1)</sup> So fagt er selbst in seinem spateren Sendschreiben an heinrich, und badurch wird eben die Thatsache, daß er um diese Zeit ihn sab, besteugt. S. Torri l. c. p. 52, 2: "Nam et ego qui scribo tam pro me quam pro aliis, veloti decet imperatoriam majestaten, benigaissmum vidi, et clementissimum te audivi, quum pedes tuos manus mese tractarant, e libbia mes destum persolverunt. Tunc exultavit in me spiritus meus, et tactus dixt meeum: Ecoe agnus Dei, occe qui abstulit pecesta mundi!"

<sup>2)</sup> Albert. Mussatus, Historia Augusta Murat. X col. 382.

was fich um seinen gatterkorenen Helden bewegte, in den Sigtergrund. En sah übrigens, trot aller Phantasterel, die Dings
viel praktischer an, als Heinrich, und sand hald Gelegenheit,
dieß au den Aag zu legen. Gleichwohl wurde seine Eiser in
keiner Weise in Anspruch genommen, während kurze Zeit dars
aufersein Freund Cino von Pistoja, der "wie wir dies sicher
wisen, bei der Rachricht von Heinrich Römerzuge aus Frankwich nach Italien zurückgezilt war, in dessen mittelbarem
Dienste verwendet ward. Cino wurde, vermöge seines Ruses
sis Rechtsgelehrter, dem Anhänger des Königs, Grasen Ludwig
van Sovoien, der als Ernator von Kom zur Borberzitung der
Kniserkönung dahin vorausging, als Assessitung der
Kniserkönung dahin vorausging, als Assessitung der
Kniserkönung dahin vorausging, als Assessitung der
Kans an, wo er bis zu Heiprichs Tode seinen wechselnden Ause
enthalt hat.

Indeffen sehte ber König seinen Marsch gegen Mailand fort. In allen Städten führte er die pertriebenen Ghibellinen gurud und nahm die hächste Regierungsgewalt in Anspruch?), Für den ersten Schein gehorchte ihm alles. Selbst Mailand, obwohl die Belsen das Auder in Sänden hauten, öffnete ihm die Thore. Der Parteigeist hatte hier den Boden in dem Grade unterwühlt, daß selbst der Thron der Sieger wankte. Aber hier stieß auch dre Königs ideales System zuerst mit der Wirklichkeit hart zusammen. Während Heinrich die verlorene eiserne Krone pan Monza vergebens suchen und sich schließlich mit einer nache

2) Bohmer, Regeften Beinrichs VII. Rr. 336-346.

<sup>1)</sup> Ciampi, Vita e memorie di Messer Cino da Pistoja I, 51. (Die Ernennung geschah noch 1311; Die Reise traten fie erft 1312 an.)

gemachten fronen ließ, brach ein Aufftand wiber ibn aus 1). Er war, und bas folgt aus feinem gangen Befen, tein Menfcentenner und vergriff fich in ber Babl feiner Leute. Mugerbem begannen bier ichon feine petuniaren Berlegenheiten und machten einen bittern Bruch in feine Ibeale, und die Rothwendigfeit ihnen abzuhelfen, verfeitete ihn auch in ben folgenden Jahren zu vielen Diggriffen und falfden Dagregeln. Die Forberung einer boben Gumme batte feinen falfchen Freunden Gelegenheit geboten, bie Mailander gegen bie Deutschen gu bewaffnen. Der Aufstand murbe awar fiegreich gebampft, aber anbere Stabte ber Lombarbei ahmten ihn nach. Lobi, Crema, Cremona und Brestia emporten fich fofort. Dieß gefchab nicht obne Aufmunterung ber Alorentiner. Der Bauber ihrer Politik war bas Geld; bieg batten fie im Ueberfluß, und gerade bamit mar jest fast alles auszurichten, auf jeden Rall viel mehr, als mit ber Sauptmacht bes Ronigs, bie in ber angeblichen Legitis mitat feiner Burbe bestand. Dante batte biefer Opposition feiner Sandeleute gegen Beinrich icon lange gurnend jugefeben; so natürlich fie war, so wenig vermochte er fich auf ihren Standpunkt zu ftellen. Die gange Bergangenheit ber florentis nifchen Demofratie, ber Gelbsterhaltungstrieb ber Schwarzen, ibre begründete gurcht, burch bie Burudführung ber Shibellinen fatt bes Sammere ber Ambos zu werben, - biefe Umftanbe reichten für fie bin, bem wiedererftandenen Ronigthum ben Geborfam zu verweigern. Dante begriff bieg alles nicht. Er mag fie nach feinen Ibealen, Die für fie feinen Ginn batten. Darum ift biefes Berhaltnig bes Dichtere ju feiner Baterftadt fo oft

<sup>1)</sup> Annales Mediolan. Muratori XVI, 692.

migverftanben worben. Er verlangte von ben Klorentinern nationalen Patriotismus: die Korberung war an fich gerecht, aber fie geborte nicht zu ihren Bedurfniffen; und ba er jum Trager feiner patriotifden Soffnungen bie Berrichaft eines beutichen Ronigs machte, gerieth er fur alle jene in einen tiefen Biberfpruch, bie von je eben in einer folden ben gefährlichften Zeind bes italifchen Befens zu feben gewohnt maren. Er forberte Patriotismus und Rosmopolitismus jugleich, Dinge, beren Gegenfage fich in feinem Ropfe freilich zur harmonie gestaltet batten, Die aber in ber Birklichkeit teine Berftanbigung mehr guließen. Daber bie Rluft, die fich zwischen Dante's Anschauuns aen und ber Politik ber Florentiner aufgethan und vergrößerte. Daber bie Entruftung beffelben, bie bei bem leibenschaftlichen Ernft feiner Anfichten maglos mart; daber fein Schmerz, feine Baterftadt, bas beiß geliebte Floreng, als bie entschloffenfte Segnerin feiner Soffnungen feben ju muffen. Beibes, feine Entruftung und feinen Schmerz, bat er in einem Schreiben an Die Morentiner niedergelegt, bas vom 31. März 1311 und von ben Quellen des Arno batirt ift 1). Dante bielt fich um diese Beit im Casentino auf bem Schlosse Poppi bei Guido Salvatico auf 2).

<sup>1)</sup> S. Torri I.c. p. 36. — Bgl. oben S. 167. Man könnte ben früher angesetten Aufenthalt Dante's an den "Duellen des Arno" mit dem gegenwärtigen vereinigen wollen; ich weiß aber nicht, ob Dante in diefer Zeit, wo er voll feiner politischen hoffnungen erscheint, irgend einer andern Empfuhung noch fabig war: ich kann es nicht glauben.

<sup>2)</sup> Bu diefer Annahme führt das Schreiben, das, einer von uns vollftandig getheilten Ansicht zufolge, Dante (batirt Poppi, 16. Mai 1311) im Ramen der Gemahlin des Grafen Guibo Salvatico abfaste und das an die Konigin Margarethe gerichtet ift. S. Torri l. c. p. 64-66.

"Gud aber," ruft er nach einer furgen Reichnung feines Standpunktes aus, "bie Ihr gottliche und menfchliche Rechte überichreitet, Gud, Die Ihr, feinen Frevel ichenend, von fonos ber, unerfattlicher Gier verlodt werbet, machen Gud nicht bie Schreden bes zweiten Tobes erbeben, daß Ihr zuerft und allein, bas Joch ber Freiheit verschmabend, gegen ben Rubm bes romi: ichen Rürften, bes Ronias ber Belt, bes Beauftragten Gottes getobt habt? bag 3hr, bas Recht ber Berjabrung Guch anmaßend, vorgezogen habt, ber ichulbigen Ergebenheit Pflichten an verweigern und in bes Aufruhre Raferei loszubrechen? ... Bift Ihr nicht, Ihr Ginnlofen und Bethörten, daß bas öffentliche Recht erft an ber Grenze ber Beit fein Enbe findet und über alle Berechnungen ber Berjahrung erhaben ift? . . . . Bollt 3hr, Berblenbete, gleich neuen Babyloniern, von bem rechtmäßigen Kaiserthum Euch lobreißen und Guch ein neues Reich grunden, bamit ein anderes ber florentinifde, und ein anderes der romifche Staat fei? Barum beliebt es Euch nicht, gleichfalls auf bie apostolische Ginberrichaft icheel qu feben, bamit, wenn am Simmel ber Mond verdoppelt werben foll, auch eine boppelte Sonne fei? . . . Benn burchaus Ener verruchter Uebermuth fo febr bes Thaues von ber Sobe, gleich ben Gipfeln Gilboa's, Gud beraubte, bag 3hr nicht fürchtetet, bem Beschluffe bes emigen Rathe Biberftand gn leiften, und auch Gure Kurchtlofigfeit Guch nicht Kurcht einflögt: wirb bagegen jene ju Gurem Berderben gereichende, menichliche und irdifche Furcht von Guch fern bleiben konnen, wenn der unvermeibliche Schiffbruch Gures hochmuthigen Blutes und Gures noch oft von Euch zu beweinenden Raubes eilig berannaht? ... D, 3hr nur jum Uebel Gintrachtigen, von munberbarer Leiben:

fonft Berblenbeten! Bas wird es Guch helfen, mit Ballen End verfchangt, mit Außenwerten und Thurmen Guch befestigt ju haben, wenn erft ber Adler im goldenen Relde febredenbringend berbeischwebt, ber, bald bie Pyrenaen, balb ben Rautafus und balb ben Atlas überfliegend, burch bie Unterftubung bet himmlifden Geerschaar gefraftigt, einft den weiten Dregn überfdritten bat 1)? wenn Ihr erftarren werbet, Ihr Ungludfeligs ften unter ben Menfchen, vor ber Untunft beffen, ber bas mabn= finnige Besperien bezwingt? Traun, nicht Soffnung, welche Abr vergeblich ohne Daag begt, wird bem Strauben frommen, fondern an diefem Biderftande wird die Ankunft bes gerechten Ronigs fich noch mehr entflammen, und die Langmuth, die immer feine Chaaren begleitet, entruftet entweichen; und mo 3br bus Chrenkleib falfcher Freiheit zu verfechten mabnt, ba merbet Ihr in den Gtlaventerter mabrer Anechtschaft berfinken. . . . . Go werdet Ihr benn trauernd Gure Gebaube ... unter ben Stogen bes Mauerbrechers zusammenfturgen und von ben Rlame men verbrennen feben. Das Bolt, bas jest von allen Geiten rafend, bald für und bald miber, in bie Wegenfage umfpringt, werbet 3hr bann einstimmig muthenbes Gefchrei gegen Gat führen horen, wenn es bem Sunger und ber gurcht jugleich gu widerstehen nicht mehr vermag. Und um furg gu fein, alle bie Leiden, bie einst in Treue jene tubmreiche Stadt Sagunt für bie Freiheit getragen bat, werbet 3hr in Untreue und zu Emet Schande für die Anechtschaft erdulden muffen. . . . Bablet bie Blibe bes erften Friedrich und nehmet Mailand in Rath. . . . . Ach, Ihr Gitelften unter ben Tustern, finnlos eben fo febr burch

<sup>1)</sup> Bgl. Parad. VI, 36 sqq.

Schnöbigkeit als von Ratur! Bie febr in ber Ainsterniß ber Racht bie guße ber beillofen Gefinnung bor ben Augen ber Berftanbigen irregeben, bas ermagt 3hr nicht, bas ftellt 3hr Euch nicht vor in Gurem Unverftande. Denn es feben Gud bie Berftandigen und auf ihrem Dfad Unbefledten gleichsam auf ber Schwelle bes Rerfers fleben und wie 3hr jeden Mitleidigen abwehrt, ber Euch Gefangene etwa befreien wollte, bie 3hr an Sanben und Rugen gefefielt feib. Bobl gewahrt Ihr mit . | Blindheit Gefchlagenen nicht, wie bie Leidenschaft Guch beberricht, mit giftigem Kluftern Gud ichmeidelt und ben Beg gur Umtehr mit eitlen Drohungen Gud verfperrt, wie fie Gud ber Rnechtschaft im Gefete ber Gunbe unterwirft und Guch binbert, ben beiligen, ber natürlichen Gerechtigfeit nachgebildes ten Gefeten ju gehorchen. . . . D beklagenewerther Samen von Safula 1)! o wiederkehrende Beit ber Finfternig! Erfullt Ench bas Gefagte noch nicht mit genügenber Furcht? ich bin überzeugt, bag, wenn Ihr auch in Geberben und lugenhaften Borten Soffnung beuchelt, Ihr machend gittert und aus Guren Eraumen baufig aufschreckt. . Aber wenn 3hr mit Recht gittert, und obne bag 3hr flagt, Ener Babnfinn Guch gereut, bann bleibt Euch übrig, bamit bie Bache ber Furcht und bes Schmerzes zu tiefer Reue gusammenfließen, Guren Bergen einaupragen, daß biefer Trager bes romifchen Reichs, Beinrich, ber Bergötterte, ber Triumphator, nicht aus. Durft nach feinem

<sup>1)</sup> Dante unterscheibet in der Bevollerung von Florenz siets zweierlei Gruppen, einmal die Abkömmlinge der alten romischen Colonisten, als das bessere Element, und die Nachkommen der im elften Jahrhundert nach Florenz übergesiedelten Bewohner von Fiesole, als das schlimmere. Bgl. Inserno XV, 62. Parad. XV, 126. XVI, 126.

eigenen, sondern nach dem öffentlichen Heil der Welt, dieß schwierige Amt für uns übernimmt, freiwillig unsere Strafe zu der seinigen machend, als ob nach Christi Zeit Jesaias auf ihn mit prophetischem Finger gezeigt habe, da er mit der Ofssendarung des göttlichen Geistes sprach: "Wahrlich, er trug unsere Schwachheit und lud auf sich unsere Schmerzen." So sehet Ihr denn, daß die Zeit der bitteren Reue über Euer freches Beginnen, wenn Ihr Euch nicht verstellen wollt, da ist. Aber die späte Reue wird Euch nicht verstellen wollt, da ist. Aber die späte Reue wird Euch dann nicht der Same der Berzeihung, vielmehr der Anfang frühzeitiger Züchtigung sein; denn der Sünder wird mit Anthen gestrichen, damit er ohne Widerstand umtehre."

Indeg biefe Sprache, fo eindringlich fie auch war, machte auf bie Florentiner nicht ben beabsichtigten Ginbrud. Beinrich jog. fowie er bon ber oben ermannten Rebellion ber lombarbifden Stabte Radricht erhalten hatte, von Mailand gegen fie and; Lobi und Crema bemuthigten fich freiwillig vor ihm und erbielten Bergeibung. Bon Crema wendete er fich jur Belagerung von Eres mona: er glaubte eben feinen unbezwungenen Gegner im Ruten laffen zu burfen, mabrent feine Anhanger in Tostana verlangs ten. bag er alle feine Rrafte gur Bezwingung bon Floreng berwende, bas bie Seele bes gangen Biberftanbes fei. Go mar es in der That. Die Florentiner nabrten ununterbrochen bas erwachenbe Diftrauen bes Papftes in Avignon gegen bie anfanaliden Erfolge Beinriche, fie batten überall in ber Loms barbei ibre Agenten, die mit Intrigue und Golb die Abneigung vor ben Deutschen fleigerten, ben Biberftand gegen fie möglich machten und aufrecht erhielten 1). Und biegmal tam es an ben

<sup>2)</sup> S. Dino Comp. III, col. 529, 530, 532.

Zag, wer bie Dinge richtiger, praftifcher anfah, ber Ranig wer ber Dichter. Dante hielt es fur verschwendete Dube, in ber Lambardei Beit und Rrafte aufzureiben, mabrent bie Alocens tiner fich immer mehr befeffinten und verftartten. Es immergte ibn . bag ber Konig einen Beg einschlug, ber ibn von feinem Riele nur entfernen mußte. Chenfo fühlten feine übrigen Gefinnungsgenoffen in Dobtana. Gie glaubten Beineich von feis nem Borbaben noch rechtzeitig abmahnen gu muffen. Dante wendete fich baber in feinem und ,aller ben Lundfrieden lies beuden Tudfer" Mamen an ben Ronig, ebe biefer noch Moiland verließ, stellte ibm bas Ungwedmäßige feines Beginnens vor und wies ibn ohne Umfdweife und bringent auf ben Capitale feind, auf Floreng, bin, mit beffen Demuthigung alle andes ren Stabte fich fügen murben 1) .. Diefes Schreiben ift vom 16. April (1311) und wieber von ben Quellen bes Arne, b. f. both Schloffe Poppi in Cafentino batirt. "Bermeilft Du," heißt es wa, bin Dalland fo ben Frühling wie ben Bintet, umb mabuft Du bie giftige Syder (bes Aufftands) burch 26: Adlugen ber Ropfe zu vertilgen? Wenn Du ber Großthaten bes rubmvollen Aleiben gebacht batteft, wurdent Du erfennen, baß Du getaufcht wirft wie er; bem bas giftige: Thiergrimmer mehr Saupter bervortreibend, gum Schaben anwuchs, bis ber Bodherrige bie Quelle bes Lebens traf. Denn nicht frommt es, um die Baume ju entwurgeln, bag man die Mefte abhaue, weil biefe auf's Reue burch ben Gaft bes Erbreichs mur um fo

<sup>1)</sup> Torri l. c. p. 52. Richt erft die Belagerung von Brescia hat biefes Schreiben hervorgerufen, wie aus bem Terte bestelben deutlich genug hervorgeht. König heinrich war am 16. April übrigens wahrscheinlich in Mailand (f. Böhmer, a. a. D. S. 289).

bluffget Zweige treiben, fo lange bie Burgbin moch amberfehrt find und Rubrung liefern. : Bad, o einziger Surft ber Belt. wieft Du fagen tounen, vollbracht zu baben, wenn Du den Ruden :: bes. ftorrifchen Cremona gebogen baben : mirft? Birb nitht wiber Beimuthen bie Buth in Bredia wber Danid ems porfdwellen? Gewiß, fie wird! Und wiederum, wenn fic bort geguichtigt zusammenbricht, wird fofort eine andere gut Bereelli ober Benkamo ober anderwärts von neuem emporichmellen, bis bie Bungel biefer Abtrunnigfeit vertilgt ift, und menn bie Mirgel einte folden Frefale ansgerentet ift, mit bem Stamme bie flechenben Zweige verborren. Beift Du mint, vortrefflichfier unter ben garften, und nimme Du nicht mebr von bem Gipfel ber Barte Deiner Gobeit, wo bas Fuchelein foldes Gestanbes, gefichert por ben Samern, fich verbingt? Rreit lich nicht aus bem weißenben Do, nicht aus ber Tiber teint bus berbrecherische, wohl aber bie Fluthen bes ftromenben Hung vergeiftet bis jest fein Rachen, und Alotena (weißt Du as etwa nicht?), Floreng beift bas grause Berbechen. Das ift bie Rafter, bie fich gegen bie Gingeweibe ihrer Mutter debrt: bas ift die faulende Bestie, welche die Geerde ihras Heren wit Maftedung befledt; bas ift bie lafterhafte und gottlafe Moube. welche nach den Umprmungen ihres Baters Conoras entbrennt; bas ift fene ungebuldige Almata, welche gurudstoffend bie ichickfolgebotene Bermablung, ben fridfubuerbotenen Gibam 1) an wählen fich nicht ichente, sondern wie eine Aurie ihn zum Reiset reigte, und gellest, ihr übles Bagnis ju bugen, mit bem Geil fich erbentte. Babrlich, mit natterhafter Bilbbeit fucht es bie

<sup>1)</sup> b. b. ben Ronig Robert von Reapel. .

Mutter ju gerfleischen, indem fie bie Sofner bes Aufruhre gegen Rom west, bas es zu feinem Bilbe und Gleichniß fonf. Bahrlich, mit bem Brobem bes Giters haucht es verpeftenben Dampf aus, von welchem die benachbarten Beerben unvermuthet hinschwinden, indem es mit dem Roder falfcher Schmeideleien und Erbichtungen bie nachften fich angefellt und bie Bugefellten bethört. Babrlich, auch für bie Umarmungen ihres Baters lobert es, indem es mit verruchter Redbeit bie Ruftimmung bes bochften Oberbifchofs, ber ber Bater ber Bater ift, ju Deinem Rachtheil zu verlegen fucht. Babrlich, ber Sagung Gottes widerstrebt es, ben Gogen bes Gigenwillens anbetend, wenn es mit Berfchmabung bes gefehmäßigen Ronigs nicht er: rothet, die Sinnlose, bem Ronige, ber nicht ber ihrige ift, Rechte, bie nicht bie ihrigen find, für eine fclimm auszuübenbe Gewalt anzubieten. Aber bes Strides fei gewärtig bas ver: wilderte Beib, um fich baran zu erhenten. . . . Auf benn, loff' ab von Deiner Saumnig, Du erhabener Sprößling Ifai's, fcopfe Dir Bertrauen aus ben Augen Deines herrn, bes Gottes Zebaoth, vor welchem Du handelft, und wirf biefen Goliath 1) mit ber Schleuber Deiner Beisheit und mit bem Steine Deiner Rraft banieber; benn bei feinem Fall wird bie Racht und ber Schatten ber Aurcht bas Lager ber Philifter 3) bebeden; die Philister werden flieben und Serael mirb frei fein. Dann wird unfer Erbtheil, beffen Berluft wir ohne Unterlaß beweinen, uns wiedergegeben werben. Und wie wir jest, ber bocheiligen Stadt Jerufalem eingebent, ale Berbannte in

<sup>1)</sup> d. h. Floreng.

<sup>2)</sup> b. b. die übrigen Belfen.

Babylon seufzen, so werben wir dann, als Bürger und im Frieden wiederaufathmend, des Jammers der Berwirrung frohlockend und erinnern."

Die Florentiner vermerkten ben gegen fie gerichteten Inhalt des Briefes begreiflicher Beife febr übel. Als fie baber einige Zeit fpater (6. Gept. 1311) aus politifcher Rlugheit ben größeren Theil ber verbannten Beigen gurudriefen, nahmen fie u. a. auch Dante ausbrudlich von ber Umnestie aus 1). Mber auch die Rachwelt hat biefe Sprache, die Dante gegen feine Baterftabt führte und bie Feuer und Schwert gegen fie beraufbeschwor, febr verschieden beurtheilt. Uns icheint fie feinen Charafter nicht zu befleden. Dan vergeffe nur nicht, bag bie herrschaft ber Schwarzen in Florenz eine Parteiherrfcaft und auf die fcnöbeste Beise errungen mar. Go na= turlich wir es fanden, bag fie nicht augenblidlich und freiwillig fich Beinrich unterwarfen und fich ber möglichen Bergeltung auslieferten, ebenfo natürlich finden wir bas Berlangen ber Ausgeschloffenen, bei einer fo gunftigen Gelegenheit in bie Ba= terftadt gurudgutehren, und ihr Beftreben, biefe Rudtehr ge= waltsam berbeizuführen, ba fie auf anderem Bege taum mehr möglich war. Und so viel fittliches Recht hat boch ber Ges bante, ber Dante bewegte, auch, als die Thatfache ber Berrichaft ber Schwarzen? Er hatte viel mehr. Ginmal, bas merben wir bald erfahren, mar bie Gefahr einer gewaltsamen Gin= nahme von Floreng burch bie Deutschen gar nicht unbegründet und murbe nur burd ben ichnellen Tob Beinrichs befeitigt;

<sup>1)</sup> Bulest hat Fraticelli (l. c. p. 212) bas Actenftud wieber abs gebruckt.

fermer Midte Dante etwas weiter in die Bufunft binens und verzweifelte, fraft biefer Ginficht, an ber Gelbsterhaltungefraft biefer und ber übrigen Republifen, wenn nicht ein gemeinfames Band die gange Nation politisch einige und kräftige und bas vergebrende Feuer ber Parteien bampfe. Die Geschichte bat ihm vollständig Recht gegeben. Und er war es nicht allein. ber fo bacte. Gein Landsmann g. B., ber Chronift. Dine Compagni, ber von gang anderen Anschauungen ausging und beffen Belb ber Bolfsmann Giano bella Bella ift, fommt folieglich auf Dieselben Resultate. Deffen ganzes Geschichtewerk ift bon diesem Gefühle burchdrungen und endet mit einer Berwünschung gegen die bem Raifer widerstrebenden Schwargen, die mefentlich mit dem Borneifer Dante's übereinflimmt. Und Dino mar nicht verbannt. In biefer Begiehung ift er ber befte Commentator bes Dichters. Ueberhaupt bat Beinrichs Ericheinen in Stalien bei ben besten Maunern vielfache Befürch= tungen für die Bufunft ber Ration angeregt. Richt bloß Berretus von Bicenga bachte abnlich wie Dante und Dino 1), felbft ber gewiß nicht faiferlich gefinnte Siftorifer Abert. Ruffatus aus Pabua tounte fich gleichartigen Ginbruden nicht völlig entziehen 2).

Diese Bemerkungen glaubten wir dem so oft misverstans benen Dichter an dieser Stelle schuldig zu sein. Die Auffors berung Dante's an den König selbst beruhte auf einer unzweis sethaft richtigen Rechnung. Ja, Giovanni Billami gesteht, baß,

<sup>1)</sup> S. Ferreti Vicentini, Historia. IV, p. 1059.

<sup>2)</sup> Alb. Mussetus, De gestis Italicorum post Henricum VII Caesarem. Murat. X. rubr. 2.

wenn Beinrich im Frühjahr 1311 rafch in Tostana eingedrun-. gen mare, ihm alle Stabte, Floreng nicht ausgenommen, und in Folge bavon Rom und Apulien, in Gute ober Gewalt, jugefallen waren. Go erschüttert fei bie öffentliche Stimmung überall gemesen, und ein fo guter Ruf bem Ronig vorausges gangen 1). Wie bem nun fein moge, Beinrich fab die Dinge anders an. Nachdem auch Cremona fich ergeben batte, follte erst noch bas rebellirende Breecia gezüchtigt werden, weil es ber Majeftat bes legitimen Konigs fich zu miberfegen gewagt Noch im Monate Dai begann die Belagerung. ward eine hartnadige, graufame von beiden Seiten. beutiche Beer ichmolz an ber beißen Sommersonne gufammen, eine Seuche ergriff bas Lager, Beinrich felbst nahm ben Tobesfeim in fich auf. Auch alle Streitfrafte ber Lombarbei hatte er an fich gezogen; besonders gute Dienste that der junge belbenmuthige Cangrande von Berona, ber feit 1308 Dite regent feines Bruders Alboin und jest der entschiedenfte Parteiganger Beinrichs geworben mar, aber auch von biefem ausgezeichnet und zum faiferlichen Bitar ernannt murbe. Bier Monate lang bauerte die Belagerung; erft im September erfolgte burch Bermittelung papftlicher Gefandten bie Uebergabe, aber die beste Beit mar verfaumt. Dieß fab Beinrich nun felbst ein und bachte an Gile. Das Parlament ber lombarbifchen Stadte, bas er noch in Pavia abbielt, endigte für beibe Theile unbefriedigend und ohne Ergebniffe; bie öffentliche Meinung in ber Lombarbei, die jum Theil für ibn gewesen mar, begann umguschlagen.

<sup>1)</sup> Villani, 1X, c. 15.

Bon Pavia wendete fich ber Ronig nach Genua. Er wurde feierlich empfangen; Die Stadt, Die eine Gegnerin Raifer Fried: ' rich II. gewesen war, übertrug ihm die Regierungsgewalt freis willig auf zwanzig Jahre. Seine eble Perfonlichkeit, bie Reinbeit feines Charafters, die Ermattung ber Parteien trugen viel bazu bei, ihm rafch überall die Gemuther ju gewinnen. Mber fie bleibend an fich zu feffeln, vermochte er nicht. Genua fam ein anderes wichtiges Berhaltniß zur Sprache, beffen Behandlung von bes Königs Seite feine politische Rindlichkeit am besten zu beleuchten im Stande ift: bas Berbaltniß ju dem Konige Robert von Reapel. Robert mar im Auguft 1309 von Cfemens V. ju Abignon gefront worben, jur Beit, als Beinrichs Romerzug bereits feststanb. Er hatte gewiß von feinem Dberlebnsheren, bem Papfte, beutliche Binte fur feine Saltung bem beutschen König gegenüber mitgenommen. Run haben wit die innige Berbindung ber Florentiner mit Reapel icon ermahnt, bie geradezu gegen Beinrich gerichtet mar. Diefer batte zwar bie Erhaltung auch ber Unabhangigfeit bes apulifden Ronigreichs angelobt, Robert fürchtete aber boch und fühlte fich nichts weniger als ficher. 3hm tam es baber barauf an, ben arglofen Deutschen zu tauschen, und bas gelang ihm vollkommen. reits vor Brestia hatten die Unterhandlungen Roberts mit Beinrich begonnen, die eine angebliche Beirath ihrer Rinder jum Gegenstande batten; nun, in Genua, murben fie wieder aufgenommen. Dbwohl Robert feine Beerhaufen bis Tostana vorgeschoben hatte und feine Gefandten barüber feine genügenbe Erklarung geben konnten, ließ fich Beinrich gleichwohl von einer Taufdung in die andere loden. Die ift ein Deutscher von einem Balichen grundlicher betrogen worden. Denn auch der

Ronig von Arantreich mar mit im Spiele und folog und bes festigte mit Beinrich Freundschaftsbundniffe 1), mahrend er von Paris aus die Raden bes Detes in ben Sanden bielt, worin jener fich verfangen follte. Man weiß, Dante batte in feinem Briefe an ben beutschen Ronig bie gange Intrigue, bei ber ber Papft, Frankreich; Reapel und die Florentiner ausammenwirks ten, angebeutet, bie Umgebung Beinrichs mar ebenfalls migtrauifch geworben, Thatfachen rebeten lauter als alle Bermuthungen - und boch, biefer glaubte nicht baran. Er glaubte nicht, daß jemand fich gegen die Dajeftat feiner Burde auflehnen konne, weil er fie fur unverleglich hielt. Treue und Glauben maren die Gaulen feines Spftems und fie maren, wenn nicht aus ber Belt, boch aus ber Politik gefcmunben. Das war fein Unglud, wenn es auch feine Ehre ift. Und fo fest gab er fich biefem Bahne bin, bag er ben einzigen natürlichen Bunbesgenoffen, ben er in Stalien hatte, ben Ronig Friedrich ben Sigilien, fatt ibn an fich zu fetten, von fich fließ, um Robert nicht zu beunruhigen. Dit Gewalt und nach zu theuern Erfahrungen mußte er von feinen Phantafieen lodgeriffen merben. Ueber bie Alorentiner konnte er fich am wenigsten tauiden. Gie batten auf's neue feine Befandten gurudgewiesen und mighandelt. Go erging benn über fie bas Urtheil ber Mechtung 2). In ber Lombarbei batte zugleich mit feinem Abjuge aller Geborfam aufgebort, Die Rebellion ging burch bas Cangrande von Berona batte die größte Dube, bas faiferliche Banner und feine eigene Stellung aufrecht zu erhals

<sup>1)</sup> S. Böhmer, Regesten Beinrichs VII. Dr. 404, 429 u. a.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. IV, 521 (Bannitic Florentiae).

ten. Da gingen bem Könige die Angen in etwas auf. Er fab feinen Jerthum ein, daß er über die Parteien sich habe stellen wollen. Die Reichsgetreuen, d. h. die Ghibellinen, traten nun in ein Bündniß zusammen, und Heinrich sette ihnen in der Person des Grafen Werner von Homberg einen Generalcapitan 1). So zerbröckelte sich sein abstraktes Prospramm.

Bon Genua führte ben Ronig feine Marfcblinie nach Difa 2). Die Florentiner und Robert von Reapel hatten ibm ben Landweg verlegt, er mußte baber bie Reife gur Gee machen. Die Pifaner empfingen ben Konig mit Frobloden. Difa mar bie einzige Stadt in Italien, die am Raiferthum noch mit lauterer, aufopferungefähiger Ergebung bing. Die Difaner hofften burch Beinrich aus der untergeordneten Stellung, in bie fie die welfischen, auf ihren Sandel eifersuchtigen Alorentiner, Luchefen und Genuefen verfett hatten, emporautommen. Enorme, fast unglaubliche Gummen stellten fie bem fiets gelbbedürftigen Beinrich ju Gebote. Alle vertriebenen Tuscier ftromten bier aufammen; ob Dante fich barunter befand, ift ungewiß, aber mabriceinlich. Saft zwanzig Monate maren feit Beinrichs Gintritt in Stalien verfloffen und noch mar nichts Entideibenbes gefcheben. Die urfprünglichen Gegner feiner Plane batten fich verftartt, alte Freunde maren abgefallen ober boch mankend geworben. Die Ungebuld feiner Unbanger mar

<sup>1)</sup> Chronicon Modoeliense (Muratori c. 11) XII, col. 1106. Bgl. G. v. Byg, Graf Berner von homberg, Reichsfelbhauptmann in ber Lom-barbei gur Zeit heinrichs VII. Zurich 1860.

<sup>2)</sup> Anfangs Mar; 1312.

mehr als gerechtfertigt. Endlich, gegen Enbe bes Monats April, brach et gegen Rom auf. In Difa batte er die freundschaft= lichen Unterhandlungen mit Robert von Reapel noch fortgefest, mabrend biefer bereits in Berbinbung mit ben Orfini's und bem toetanifchen Belfenbunde burch feinen Bruder ben wichtigften Theil ber Stadt, ber auf bem rechten Ufer ber Tiber liegt und Die Petereffirche in fich ichlieft, befest batte. Dem Ronige ftand nur die fleinere Salfte mit bem Lateran offen. Den Beg gur Stadt über Ponte Molle mußte er fich mit den Baffen in der Sand erfampfen. Und noch immer unterhandelte er auch hier über bas Chebundnig feiner Tochter mit Roberts Cohne 1)! Bergebens flog bas Blut in Gefechten mit den Gegnern jenfeits ber Tiber. Das Rapitol nahmen bie Deutschen zwar ein, aber ber Bugang gur Peterefirche blieb verschloffen. Und gerabe baran lag Beinrich am meiften, weil es fein bochfter Bunfc mar und bie gottliche Beibe feiner Unternehmung werben follte, bort jum Raifer gefront ju merben. Aber er mußte fich überwinden, und die Krönung geschah im Lateran durch eigens bamit beauftragte Cardinallegaten bes Papftes 2). Mit einer Sorgfalt, als murbe er burch einen mingigen Formfehler bie Berrichaft ber Belt verlieren, maren alle Borbereitungen getroffen worden, murbe bie Reierlichkeit vollzogen. Dit einem Pebantismus, als hatte er nun wirklich bie Cache und nicht bloß die Rorm, beobachtete er bie herkommliche Etitette feiner Burbe. Und boch gerfloß gerabe von nun an eines feiner Phantafiegebilde nach bem andern. Ronig Robert hatte ihn zu frech

<sup>1)</sup> Bohmer , Regesten Beinrichs VII. Rr. 482.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. IV, 529 (Coronatio Romana).

getaufcht, und nun fiel bem Arglofen die Binbe von den Augen. Die Unterhandlungen murben abgebrachen, und jest erft bot er bem Rönig Friedrich von Sigilien bie Band und verlobte feierlich feine Tochter mit beffen Sohne 1). Aber ber Bruch mit Robert gog ben Bruch mit bem Papfte nach fich. Seinrich nahm bie Treulofigfeit Roberts ernfthaft und beschloß, ibn gu guchtigen. Er betrachtete ihn als feinen Bafallen, weil er in Diemont und in ber Probence Reichsaut befag. Daburch aber, baß er ihn als folden behandeln wollte, gerieth er mit Cles mens V. in Widerfpruch, beffen Bafall Robert als Ronig von Reapel ebenfalls mar. Raturlich, ber Ronig konnte feinen Bafallen nicht zur Rechenschaft ziehen, ohne bas Intereffe bet Rirche zu gefährden. Der Papft, von dem Ronige von Frantreich gebrangt, befahl einen Baffenstillftand zwischen Beinrich und Robert. Der Raifer protestirte und laugnete bas Recht bes Papftes zu einer folden Dazwischenkunft. Und fo gemiffenhaft mar er bei biefem feinem Thun, bag er guvor ein Rechtsautachten bafür einholte. Clemens jedoch verharrte auf feiner Rorberung; fo maren bie alten Gegenfage wieder lebenbig, und wie behutsam Beinrich auch vorging, bie Rluft mußte fich von Schritt ju Schritt erweitern. Benn Clemens es im Anfange auch ehrlich mit ihm gemeint batte, fo batte er wenigstens bie Tragweite feiner Bustimmung gu bem Romerguge nicht überfeben, und hielt es jest für unverträglich mit' feinem Intereffe, ben Raifer machtiger werben zu laffen. batte er taum die Freiheit bes Sandelns. und wurde bon ber frangofischen Politit bestimmt. Go tam es benn, bag feine

<sup>1)</sup> Ferret. Vicent. Murat. IX, 1106.

zweibeutige haltung ibm vielleicht mit Unrecht ben Bormurf einer gleich anfangs berechneten Zweibeutigkeit gegen heinrich augog.

Diefer hatte fich von Rom nach Biterbo gemendet. bier aus lud er ben Ronig von Reapel in allem Ernft megen Sochverrathe vor fein Gericht und nahm nun endlich die Belagerung von Florenz in Angriff. Den gangen Oftober (1312) über lag er ohne Erfolg vor ber befestigten, mit allen Mitteln bes Biberftanbes reichlich verfebenen Stadt. Die graufame Bermuftung ber Landschaft batte nur bie Folge, daß im faiferlichen Lager bald Mangel an Lebensmitteln eintrat und es aufgehoben werben mußte. Schon bier befiel ben Raifer ein Rieber, bas an feiner Genesung verzweifeln ließ. Doch murbe er noch einmal gerettet. Dann ging er oberhalb ber Stadt über ben Urno gurud, machte bei St. Casciano Salt und rudte füdmarts bis Poggibonfi vor. Sier, im Mittelvunkte Toskana's, grundete er auf ben Trummern bes von ben Belfen gerftorten Ortes eine neue Stadt und nannte fie Raifereberg 1). Sier erklarte er Ronig Robert, ber furg vorher auch in Diemont gegen ben Raifer offenfiv aufgetreten mar und namentlich Afti besetht hatte, in die Acht. Cbenfo that er alle welfi= fchen Stabte Tostana's und eine Angahl Personen aus Floreng und Lutta in ben Bann bes Reichs 2). Alles mit ftrenger Beobachtung ber Rechtsformen und mit einer Buverficht, als ftanbe ber Urtheilsvollstredung tein Sinderniß im Bege. 3m Marg

<sup>1)</sup> Monte Imperiale. S. Johannes de Cermenate, Historia. Murat. IX, c. 55, p. 1872.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. IV, 537 (Bannitio Civitatum Tusciae altera).

1313 verließ er Raifersberg und jog wieder nach bem getremn, aber doch ichon etwas ermudeten Difa. Sier wieberholte et feierlichft ben Bannfpruch gegen Robert von Reapel 1), bt aber fofort vom Papfte fur nichtig erflart murbe. Seine In: banger beschenkte er mit Leben und Gutern, die nur leider gum Theil in Zeindesbanden maren. Aber gerade jest, mo feine Phantafieen gerfloffen waren und ihn die Birflichfeit mit falter Sand berührt hatte, entwidelte er eine Thatigkeit und einen prattifden, entidloffenen Sinn, ber taum ju erwarten ftanb und feinen Gegnern Furcht einflößte. Die Dinge maren auf Die Spite gestellt; ernft und unerschutterlich in feinem Begin: nen, wie er mar und blieb, schreckte ibn bie entzogene Buftimmung des Papftes nicht jurud, ohne bag er barum aufhorte, ibn flug und ehrerbietig zu behandeln. Alles brangte auf ben Sommer jur Entscheidung bin. Seinrich batte Buzug aus Deutschland beschieben, an beffen Spige fein Sohn, ber Ronig Johann von Böhmen, fich ftellte. Dit Friedrich von Sigilien batte er ein enges Bunbniß geschloffen; es galt, Robert in feinem eigenen Reiche aufzusuchen, wo er fich am wenigften beliebt und ficher fühlte. Die genuefische Flotte follte fich mit ber figilifchen vereinigen und lichtete bereits bie Unter; Beinrich hatte eine bedeutende Seeresmacht um fich gesammelt, und bas Berbot bes Papftes, Apulien anzugreifen, hielt ihn nicht gurud. Er fchidte nur eine Gefandtichaft nach Avignon, um Clemens eines Befferen gu belehren 2). Um 8. Juli maricbirte er von Difa aus. Er jog zuerst ben Arno aufmarts bis in bie

<sup>1)</sup> Mon. Germ. IV, 445.

<sup>2)</sup> S. Böhmer, Regeften Beinrichs VII. Rr. 554.

Rahe von San Miniato, bann längs ber Elsa hinauf bis in bie Gegend von Kaisersberg, endlich weiter bie Arbia auswarts bis nach Buonconvento 1). Schon unterwegs war er erkrankt; ber Tod, ben er in ber Belagerung von Brescia empfangen, ber im Lager vor Florenz ihm nahe getreten, überraschte ihn hier 2), inmitten gegründeter Aussichten, seine Gegner zu zuchstigen und niederzuwerfen. — Der Leichnam wurde nach Pisa gebracht und seierlich im Dome beigesetzt. Gine Welt von Hossenungen ging mit ihm zu Grabe.

Die Trauer feiner Unbanger und ber Jubel feiner Gegner war gleich grenzenlos. Die beutschen Berren, die noch bei ibm waren, eilten besturgt nach haufe gurud, die Reiter murben jum Theil von Pifa in Sold genommen, ber Bugug, ber auf bem Mariche mar, lofte fich auf. Die Ghibellinen ftaubten bei ber Tobesnachricht in alle vier Binbe aus einander, mer erobertes welfisches Befitthum in Banden batte, gab es im erften Schreden gurud. Unfagbar aber mar bie Freude ber Belfen, und die Art, wie fie biefe außerten, bietet einen ichneidenben Gegenfat ju ben Thranen ber Chibellinen. "Der Clerus ber welfischen Stadte," fagt Alb. Muffatus, "burchwandelte mit borgetragenem Rreuge gablreich mit ben Laien Die Straffen, bie Bifcofe an ber Spige, und fang im Pfalmenton Loblieber bem Geber bes Friedens nach fo langer Angft. Bur Rachtzeit wurden Freubenfeuer angegundet; die Leute fleibeten fich neu und allerhand luftige Dinge wurden angestellt 3)." Seboch ge=

<sup>1)</sup> G. Böhmer, ibid. jum 8. Juli 1313.

<sup>2)</sup> Am 24. August.

<sup>3)</sup> Alb. Muss., De rebus gest. Ital. post Henricum VII. I, 1.

rade dieser maßlose Jubel ist der beste Beweis, wie die Belfen das Schlimmste befürchtet hatten, und Gjov. Billani erzählt sogar, wie allgemein der Glaube verbreitet war, Heinrich würde sein Ziel erreichen und Robert freiwillig ihm das Feld raumen 1).

Man kann baber nicht fagen, bag ber Raifer, indem er die beutsche Berrichaft in Stalien miederherstellen wollte, etwas folechtbin Unmögliches unternommen babe. Satte er boch mit bem Rectsboben ber Legitimitat, auf ben er fich ftellte, wider alles Erwarten ichlieflich einiges erreicht. Satte er vom Un: fange an fich auf ben Boben ber wirklichen Berbaltniffe gestellt, mare er als Eroberer aufgetreten und batte bas Raiserthum bon Gottes Gnaben nur als Rechtstigel, nicht als Baffe angewendet, und batte er die Sache ber Bbibellinen von vornberein als die feinige erklart, fo maren die Burfel leicht anbers gefallen. Aber mit ber Unterordnung feiner gangen Politik unter bie Gine Idee bes legitimen Raiserthums mar Stalien weber mehr zu erobern, noch zu behaupten. Diefes mar feiner Natur nach nicht vom Papftthum zu trennen. Entweder beugte er fich unter letteres, und bann verneinte er feine Plane, ober er verfolgte biefe, und bann mußte er bas Papfthum in ber Form, wie er es vorgefunden batte, verneinen. Der Tod allein bat ibn vor diefem Zwiefpalte gerettet, aus bam er fich faum mit Glud berausgewunden batte; benn er marbe, icheint uns, nicht ben Muth gehabt haben, mit ber Rirche fich tobtlich ju verfeinden und ihre volle Gegnerschaft berauszufordern. Go lieferte fein Romeraug nur ben Beweis, bag bie Idee bes Raiferthums eine abgestorbene war; feine Gruft umichließt auch

<sup>1)</sup> G. Villani IX, c. 52.

fie, und nicht wieder ift fie erstanden. Kein beutscher König verspurte fortan je die Luft, sie in ihrer Ruhe zu ftoren. Frete lich war damit auch die Fortsetzung der Zersplitterung Staliens besiegelt.

Die Persönlichkeit Heinrichs hat das beste Andenken in Italien zurückgelassen. Alle, auch die welsischen Geschichtsschreiber, huldigen seinem Geelstinn und seinem guten Willen. Der kaiserliche Cino von Pistoja sang ihm zwei klagende Canzonen nach, Dante behielt ihm überdieß einen der erhabensten Pläte der weißen Rose seines himmlischen Paradieses vor 1). Wessen Trauer um den geschiedenen König wäre tieser und gezechter gewesen? Alle Erwartungen, die er auf ihn gesetzt, sie waren mit ihm dahin, von der Rücksehr nach Florenz an die zur politischen Wiederherstellung Italiens. Diese hatte er durch ihn erwartet. Nun schöpfte er zum Ersat die traurige Erskenntniß, daß der Kaiser zu früh gekommen, und Italien noch nicht vorbereitet gewesen sei?), wo Andere überzeugt sind, daß

<sup>1)</sup> Bir können bie auch von Bitte (Erklarung der lyrischen Gebichte Dante's, S. 111 und S. 159) Dante zugeschriebene Canzone auf ben Tod Heinrich VII. nach wiederholter forgfältiger Erwägung nicht für autbentisch halten. Bon anderen zu schweigen und bloß einen außeren Grund anzuführen, muß sich der betreffende Dichter, wer er auch gewesen sein mag, zur Zeit der Absassung der Canzone laut Strophe VI B. 1 außerhalb Toskana's aufgehalten haben. Nach allem aber, was man weiß, hat Dante zur Zeit des Todes des Königs und nachher noch längere Zeit ausschließlich innerhalb Toskana's verweilt; darüber kann man absolut nicht hinaus. Witte ist leider über dieses Moment mit Stillschweigen hinweggegangen. Bgl. u. a. auch C. Krafft, Dante Aligh, lyrische Gedichte, Tert, Uebersehung und Erklärung. Regensburg 1859. S. 296, 461.

<sup>2)</sup> Parad. XXX, 133:

236 Dante's Leben in der Zeit des Romerzuges R. Seinrich VII.

diefer etwas Bergebliches gewollt habe. Die Phantafie bes Dichters trat wieber in ihre Rechte ein. Er gab die Hoffnung auf einen Erretter Italiens, auf einen Bieberhersteller ber gesstörten und verdrängten mittelalterlichen Beltordnung, trot ber gemachten Erfahrung, auch jest nicht auf 1).

"In quel gran seggio, a che tu gli occhi tieni, Per la corona che già v'è su posta, Prima che tu a queste nozze ceni, Sederà l'alma, che fia giù augosta, Dell'alto Arrigo, ch' a drizzare Italia Verrà in prima, ch' ells sia disposta."

1) Ich werde kaum baran erinnern muffen, daß die Sage, Ronig Beinrich sei an Gift, bas ihm burch einen Dominikaner. Mönch im Abendmable beigebracht worden ware, gestorben, langst als unbegründer nachgewiesen worden ist. (S. Barthold, Römerzug, II, Beilage 1.) Daß Dante bavon schweigt, hat man mit Recht als Entlastungszeugnis hervorgehoben. Ich weiß auch nicht, ob R. Witte (Erklarung der lyrischen Gedichte Dante's, II, S. 218, Anm. zu 3. 26) die betreffenden Worte Iohannes' de Birgilia ("quo volatu" u. s. w.) richtig verstanden bat; mit scheinen dieselben nur den Römerzug König Heinrichs überhaupt zu bebeuten.

Dante's Leben von dem Tode König Heinrich VII. bis zu seinem banernden Weggange aus Toskana (1313—1316).

Der Tob bes Raifere tonnte ber Ratur ber Sache nach nicht obne fühlbare Rudwirfung auf die öffentlichen Ruftande Italiens bleiben. Der Guben ber Balbinfel, ber in Folge bes zwischen Beinrich und Ronig Friedrich von Sigilien boch noch verabredeten Angriffsplanes in Gabrung gerathen mar, tehrte schnell und wie von felbst wieder in die hergebrachte Form ber unangefoctenen herricaft ber Anjou's gurud. Gbenfo leicht gewann im Rirchenstagte, in ber Romagna und in Memilien bas welfifche Pringip bas Uebergewicht gurud; Ronig Robert bon Reapel murbe nun fogar jum Senator von Rom ernannt. Etwas anbers bagegen gestalteten fich bie Dinge in bem übri= gen mittleren und oberen Stalien, und zumal in Soffang. hier folgte bem Tobe bes Raifere nicht etwa ein ploglicher Sturg ber taiferlichen Partei, fonbern biefe nahm vielmehr für bie nachften Sabre einen Aufschwung, ben man taum batte erwarten mogen. Pifa hatte fich burch ben ermahnten hingeben= ben Anfclug an ben Raifer jum Mittelpunkte ber ghibellini= ichen Beftrebungen erhoben. Sierher mar bas taiferliche Beer bon Buonconvento gurudgegangen, bier fand ber eble Gefchiebene feine Rubeftatte, bier maren alle feine befturgten Anban-

ger jufammengeftrömt : wie man wenigstens ergablt, auch Dante unter ihnen. Die Pifaner hatten fich bes fchlimmften von ber welfischen Liga zu verseben und bachten baber ernftlich baran, fich incht unvorbereitet finden zu laffen. Gie nahmen zu biefem 3mede junachft ungefahr taufend beutsche Reiter, bie mit Beinrich gefommen maren, in Gold 1). Dann aber fucten fie einen machtigen, friegserfahrenen herrn jum Schirmer ihres Gemeinwesens zu gewinnen. Bon Deutschland mar fur ihre Partei vorläufig unbedingt nichts zu hoffen: mer konnte nur miffen, wie lange es überhaupt mabren murbe, bis bas Reich einen neuen Konig erhalten, und welche Bege ber endlich Ge: wählte bann einschlagen murbe? Go unberechenbar, fo gang bem Bufalle preisgegeben mar bas Berbaltniß Deutschlands gu Stalien geworden! Unter biefen Umftauben mar ber Ronig von Sigilien ber naturliche Erfahmann bes Raifers. Friedrich tam auch in der That balb nach Beinrichs Tobe nach Pifa. Bedoch fo wenig er jest für fich allein in Rrieg mit Reapel verharren wollte, ebenfo menig nahm er bie ibm angebotene Signorie über die ghibellinifche Republik an 2). Desgleichen folugen die Grafen Ludwig von Savoien und Beinrich von Rlandern die ihnen angebotene Stellung aus. Sie alle mochten ben Sandel für ju gewagt, die Sulfemittel für ju ichmach, Die Beaner fur au flart balten. Da riefen Die Wifaner Uguccione bella Kagginola berbei. Wir find biefem Manne

<sup>1)</sup> G. Villani IX, c. 53.

<sup>, 2)</sup> Darauf beziehen sich die Berse Dante's (Paradiso XIX, 130):
"Vedrassi l'avarizia e la viltade
Di quel, che guarda l'isola del faoco."

foon fruger als Podefta von Areggo begegnet 1). Damals hatte er fich aber zweibeutig gegen bie Beifen benommen. Spater hat er fich wieder rudhaltelos ber ghibellinifchen Partei binges geben und mar von Ronig Beinrich ju feinem Bitar in Genua ernannt worden. Sier befand er fich auch jest noch und lebnte es nicht ab, bie Signorie von Difa ju übernehmen 2). Belfenbund begriff biefe Ernennung; Floreng, Piftoja und Luffa übertrugen fofort bie oberfte Leitung ibrer Gemeinmefen an Ronig Robert, ber ihnen einen Statthalter feste 3). nun fehrten fich die Dinge um: die Bbibellinen, die vor ber Unfunft Ronig Beinrichs in einer bescheibenen Bertheibigung verharrt hatten, murben nun die Angreifenden. Difa mar frus ber namentlich auch von Lutta ber gebruckt und gefährdet gemefen. Uguccione erblicte alfo in ber Befeitigung biefer Ges fahr feine nachfte und bringenbfte Aufgabe. Die Lucchefen batten erft im Sabre 1310 eine ausschließliche und welfische Boltsherrichaft gegründet, mobei ber größte Theil bes Abels in die Berbannung hatte manbern muffen. Diefe lucchefifden Berbannten foloffen fich nun an Uguccione an, und er verlangte in ber Dat mit gezogenem Schwerte bie Bieberaufnahme berfelben in ihre Baterftabt, und fie murbe ihm nicht verweigert. Es erfolgte, im Marg 1314, wirklich nicht bloß i bie Rudfehr ber Bertriebenen, fondern auch die Biederein= fetung in ihre eingezogenen Befitungen. Das war ihnen aber nicht genug: zufolge eines nach allem im voraus verabrebeten

<sup>1)</sup> S. oben S. 152, 153.

<sup>2)</sup> G. Villani IX, c. 53.

<sup>3)</sup> G. Villani IX, c. 55.

Planes forberten sie nun auch die Zuruckgabe ihrer politischen Rechte. Uguccione erschien plötlich mit einem Heere vor den Mauern der Stadt, und seine Berbündeten innerhalb derselben spielten ihm verrätherisch ein Thor in die Hände. Run war die Sache der Belfen verloren. Ueberrascht, wie sie waren, blieb ihnen, den Bikar des Königs von Neapel mit eingeschlossen, nichts übrig als die Flucht. Uguccione nahm, nicht ohne die ärgsten Gewaltthaten seiner Truppen, Besitz von der Stadt und ließ sich zum Signore derselben ernennen 1).

Hier in Lukta treffen wir auch unsern Dichter wieder. Wo er die Zeit, die seit seines Raisers Tod verstoffen, zugebracht, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Es fehlt jede zuverlässige Spur. Man vermuthet einen Aufenthalt bei Boso Raffaelli zu Gubbio und in dem benachbarten Camuldulenserkloster zum heiligen Rreuz (Fonte Avellana) in Umbrien. Die Vermuthung stütt sich zunächst auf die bezügliche Ueberlieserung, die sich an beiden Orten erhalten hat 2); indeß überzeugende Gewalt vermögen wir weder ihr noch der bekannten Stelle im Paradiese 3) zuzuschreiben. Er kann ebenso gut bei den Malasvina's 4), bei dem Grasen Guido Salvatico 5), oder auch in Pisa verweilt haben. Möglich nach äußeren und inneren Gründen ist

<sup>1)</sup> G. Villani IX, c. 57, 59.

<sup>2)</sup> Siehe die betreffenden Nachweise jener Tradition bei Fraticelli 1. c. p. 218—219.

<sup>3)</sup> Paradiso XXI, 106-112. Daß Dante Die Dertlichfeit tannte, beweist boch mahrlich nichts fur einen langeren Aufenthalt.

<sup>4)</sup> Jener altere Marvello Malaspina (f. oben S. 170 Anm. 4) war ingwischen auch jum Ghibellinismus übergegangen und hatte fich an König heinrich VII. angeschloffen.

<sup>5)</sup> S. oben G. 167.

eines wie das andere, nur Ravenna mötsten wir für dieses Mal völlig aus dieser Reihe ausgeschlossen wissen 1). Aber, wie bemerkt, gewiß ist erst wieder Dante's Ausenthalt in Lucca, seit Uguccione Herr dieser Stadt geworden war 2). Diesem war er ohne Zweisel schon früher näher getreten; wie man vernimmt, schon damals, als die Weißen vergebliche Hossnungen auf ihn gesetzt hatten. Setzt, unter der Aegide der Freundschaft Uguccione's und seines tapseren Sohnes Franzesko, kam der unstäte Verdannte hier wieder einmal zur Ruhe. Vor Jahren, als er jene bitteren Verse gegen Lucca geschrieben, hatte er wohl nicht gedacht, welche erwünschte Zusluchtsstätte, einer neuen Heimath gleich, wenigstens auf einige Jahre, es ihm noch werden sollte 3). Und noch mehr als dieß: eine gewisse Bes

<sup>1)</sup> Wir können ben angeblichen Brief Dante's d. d. Benedig, 30. Marg 1313 (ober 1314), Torri, l. c. p. 76, unmöglich für acht halten; ben Beweis ber Unachtbeit bat feiner Beit bereits R. Bitte geführt.

<sup>2)</sup> Dante kann nicht vor und nicht nach 1314—1316 in Lucca verweilt haben. Im Jahre 1300 wird ihm der Aufenthalt und das damit zusammenhängende Erlebniß erst vorhergesagt und war seine spätere Freundin noch Mädchen oder gar Kind. In der Zeit von 1300—1314 nicht, denn da war Lucca so entschieden welfisch, daß an einen zumal längeren Ausenthalt des Dichters daselbst durchaus nicht zu denken ist. Nach 1316 nicht, weil der Dichter seit diesem Jahre nach Toskana nicht wieder zurückgekehrt ist. Also bleibt nur der Zeitraum von 1314—1316 übrig, zu welchem die persönlichen und politischen Berhältnisse vollkommen stimmen.

<sup>3)</sup> Inferno XXI, 37:

<sup>&</sup>quot;Del nostro ponte, disse, o Malebranche — Ecco un degli anzian di santa Zita: Mettetel sotto, ch' io torno per anche

A quella terra che i' n'ho ben fornita:

Ognun v'è barrattier, fuor che Bonturo; Del no, per li denar, vi si fa ita."

friedigung bes Dafeins muß ihm hier wieder einmal geworden sein: wurde ihm die Stadt ja sogar durch das innige Berhältwiß; in welches er zu einer ihrer Frauen trat, ganz besonders theuer 1). Was es aber für eine Frau gewesen, ist nicht mit Sicherheit zu sagen 2); wer sie aber auch war, man muß nach bes Dichters eigenen Worten an ein inniges, man braucht aber an kein anderes als ein freundschaftliches, edles Berhältniß bestelben zu ihr zu benken. Es macht fürwahr den verschiedenen Erklärern des Dichters durchaus keine Ehre, daß sie gerade auch diesem Falle gegenüber immer nur den allergewöhnlichsten Standpunkt zu sinden wußten. — Wir vermuthen überdieß auß einem Grunde, vuf den wir gleich zu reden kommen werden, daß Daute hier in Lucca auch seine Söhne um sich gehabt hat. Und auch dieser Umstand sest eine gewisse Geschetweit und Behaglichkeit seiner Lage voraus. Solche menschliche und

<sup>1)</sup> S. Purgat. XXIV, 43:

"Femmina è nata e non perta ancor benda,

Cominciò ei, che ti farà piacere .

La mia città, come ch' uom la riprenda,

Tu te n'andrai cen questa antivedere;

Se nel mio mormorar prendesti errore

Dichiaranti ancor le cose vere."

<sup>2)</sup> Daß auf biese Frau die "Gentucca" bes Purgat. XXIV, 37 bezogen werden muß, ist mir noch immer das mahrscheinlichste, wenn auch
jenes Wort an sich uns unverständlich ist; alle andere Deutungen jener
Worte geben keinen Sinn. Andere, wie z. B. auch Blanc (Vocabolario
Dantesco p. 234) denken an die Alagia du Fieschi, Gemahlin des älteren
Maroello Malaspina (f. oben S. 163 Ann. 3). Außerdem handelt es
sich auch nicht bloß um eine in Lucca geborene, sondern dort in der betreffenden Zeit wohnhafte Frau. Zene Alagia war aber weder das eine,
noch, so viel ich weiß, das andere.

bandliche Beziehungen, um berentwillen wir und für ben beimathlofen Dichter freuen, hielten ibn aber nicht ab, ben großen Ungelegenheiten feines Baterlandes und ber Menfcheit fort: mabrend feine marmfte Theilnahme gugumenden. Bon bem melt= lichen Schwerte mar gwar gur Beit in feiner Beife etwas gu boffen, ber beutsche Thron blieb sogar bis fpat in bas Jahr (1314) unbefest: fo versuchte er es, unermublich im Soffen, wie er war, mit bem geiftlichen. 3m April mar Papft Clemens V. geftorben, und es erwachten nun wieder all' bie verfdiedenen großen und fleinen Intereffen, Die icon bei feiner Babl vor neun Sabren fo geschäftig gewesen maren. bom Dapfithume noch etwas erwartete, mußte in erfter Linie bie Befreiung beffelben aus ben vergiftenden Umftridungen ber frangofischen Politit verlangen. Die Staliener hatten überbieß bom nationalen Standpunkte aus bie Berlegung ber papftlichen Refibeng nach Avignon beklagt und verworfen. Aber auch bet allgemeine Glaube bielt biefelbe gemiffermagen rechtlich an Rom gefnüpft. Die unwürdige Rolle, Die Clemens im Dienfte Ros nig Philipp IV. batte fpielen muffen, hatte notorifch nicht bagu beigetragen, die moralische Autoritat bes Papftthums in ben Angen ber übrigen Bolfer ju fraftigen. Genug, die verlette öffentliche Meinung verlangte jest, bei Gelegenheit bes er= wahnten Todesfalles, Die Burudführung bes papftlichen Stuhles nach Rom: nnd ba ift es nun Dante, ber fich als Dolmetscher berfelben erhob. Er mar mit ber theofratischen Entwidelung bes Papftthums zwar unzufrieden, bing aber nichtsbestoweniger an bem Institut ale foldem unerschütterlich fest: in gereinigter Geftalt mar es ja, feinem Spfteme gemäß, jum Beile ber Belt unentbehrlich. Sollte die von ihm geforderte Reformation

bes verschobenen Berhaltniffes ber Rirche jum Staate überhaupt gefcheben, fo mußte ja bie Band, bie fie lentte, bor allem ans bern frei fein. Rachbem bas Conclave in Carpentras in ber Provence ausammengetreten mar, richtete Dante an Die italies nischen Carbinale ein Schreiben, worin er jenen Korberungen feiner Ration und der Christenheit in bem boben altbiblifden Tone, den wir ichon fennen, einen icharfen Ausbrud giebt, ihnen selbst aber die Entartung ber Rirche und ihre eigene Bleichgültigkeit gegen ihre großen beiligen Pflichten ftrafend Freilich trug er zugleich in biefe Dabnrede fein perfonliches politisches Spftem fo offen und breit hinein, bag er jenen feinen objektiven Forberungen baburch bie Spige abbrach, wenn folche Anschauungen bamals auch viel verbreiteter gemefen waren und bas Schreiben überhaupt an feine Abreffe gelangte. Nachdem er die Berlaffenheit und Beröhung Roms bervorgebos ben 1), wendet er fich unmittelbar an die gebachten Carbinale: "Und in Bahrheit 3hr, die Sauptleute ber ftreitenden Rirche, bie Ihr es unterlagt, ben Bagen ber Braut bes Gefrenzigten auf feiner beutlich gezeichneten Bahn gu lenten, feib gleich jenem falfchen Bagenlenker Phaeton aus bem Gleife gewichen, und mabrend es Guch gutam, die Beerbe, die Guch folgt, burch bie Bildniffe biefer Pilgrimfchaft ficher ju geleiten, babt 36r fie mit Euch zugleich in ben Abgrund geriffen .... Bielleicht

<sup>1)</sup> S. Torri l. c. p. 82. — Das Schreiben beginnt in Folge eines eigenthumlichen Zusammentreffens mit demfelben Gitat aus Jeremias (Rlagelied I, 1: "Quomodo sola sedet civitas" etc.), das Dante an die Spige jenes Schreibens gesethatte, mit dem er den Fürsten der Erde oder dergl. seiner Zeit den Tod der Beatrice angezeigt haben will. (S. oben S. 85.)

werft Ihr ergurnend ein: Ber ift es, ber, nicht icheuend bie plobliche Strafe bes Dza 1), fich gegen ben mankenben Altar erhebt? Allerdings bin ich unter ben von Jefus Chriftus geweibeten Schafen eines ber geringsten: bin ich ja icon viel zu arm, um mit priefterlichem Unfeben auftreten gu fonnen 2). Richt alfo burch Reichthumer, fondern burch Gottes Gnabe bin id, mas ich bin, und "ber Gifer feines Saufes verzehrt mich 3)." Denn auch im Munbe ber Gauglinge und ber Unmunbigen ertonte icon bie Gott gefällige Bahrheit, und ein Blindgebos rener bat bie Babrbeit verkundigt, Die Die Pharifder nicht bloß verheimlichten, fondern auch boshaft zu verbreben versuchten.... 36 glaube alfo nicht jemand zum Streite berausgeforbert, fonbern fowohl bei Euch als ben andern, die Ihr bloß bem Ramen nach Erapriefter ber Belt feib, Die Schwere ber Bermirrung (wenn fie nicht gang ausgerottet ift!) erwedt zu haben, ba von fo vielen nicht getrennten, jeboch auf ber Beibe vernach= läsfigten und unbewachten Schafen fich eine einzige fromme, aber machtlofe 4) Stimme gleichsam bei bem Leichenbegangniffe ber Mutter Rirche vernehmen ließ. Sabe ich vielleicht Un= rect? Alle, Ihr nicht ausgenommen, haben fich zur Gattin

<sup>1) 2.</sup> Samuel. 6, 7-9.

<sup>2)</sup> Im Original (Torri p. 84, 5) lautet diese Stelle: "Quippe de Ovidus pascuis Jesu Christi minims una sum; quippe nu lla pastorali auctoritate abutens, quum divitiae mecum non sunt."
— Kannegießer (a. a. D. S. 204) übersest schwerlich ganz richtig: "— der ich kein hirtenansehen mißbrauche, da ich keine Reichthümer habe." Bei Zorri lautet die Uebersehung wohl tresseude: "— e per mio povertà so non potermi usurpare autorità di pastore."

<sup>3)</sup> Pfalm 68, 10.

<sup>4) 3</sup>m Tert beißt es: "- vox - privata."

big Begier gemablt, Die niemale bie Gebarerin ber Frommige feit und Gerechtigfeit, nie die driftliche Liebe, fondern bie Ruchlofigkeit und die Ungerechtigkeit ift. Uch, beiligfte Mutter, Braut Christi! mas für Sohne gebierst du dir zu beiner Schande! Richt Charitas und nicht Aftraa, fonbern blutfaugende Tochter find beine Schnure 1) geworden. Und mas bir biefe für Gobne gebaren, bas bezeugen, ben Bifchof von Luni ausgenommen, alle anderen 2). Es liegt bein Gregorius 3) von Spinnen umwebt; es liegt Ambrofius 4) in den Binteln ber Rlerifer, vergeffen liegen Augustinus 5), Dionpfius, Damian 6) und Beda 7), aber irgend einen Rechtsspiegel, ben Innocens 8) und ben von Oftia 9) führen fie ftatt berfelben taglich im Munde. Und warum nicht? Denn jene fuchten Gott als bas munfchandwerthefte Biel, biefe aber ftreben nur nach Ginkunften und Pfründen. Glaubt indeß ja nicht, o Bater, daß ich allein von allen fo urtheile. Bielmehr alle fluftern ftill fur fich und benten, mas ich laut auszusprechen mage, und wie vieler Mund

<sup>1)</sup> nurus.

<sup>. 2)</sup> Der Bifchof von Luni war Gerharbino, aus bem Soufe ber Malafpina. Bgl. Torri, l. c. p. 86 Not. 28.

<sup>3)</sup> Papft Gregor I., der Große.

<sup>4)</sup> Erzbischof von Mailand.

<sup>5)</sup> D. Areopagita (vgl. Parad. XXVI, c. 30).

<sup>6)</sup> Peter Damian (vgl. Parad. XXI, c. 121). Torri lieft ftatt Da-

<sup>7)</sup> Beba Benerabilis, ber Angelfachfe. (Bgl. Parad. X, 131.)

<sup>8)</sup> Papft Innoceng III. ober V. als Defretaliften.

<sup>9)</sup> Gemeint ist der Cardinal von Oftia, heinrich von Segusia, durch seine "Summa" eine berühmte Autorität im canonischen Recht. Bgl. Paradiso IX, 133. — XII, 83.

bestätigt nicht bas, was vor Augen liegt? Allerdings micht wenige find bor Enfaunen flumm, werben fie aber; immer fcmeigen und nicht bor ihrem Schöpfer einst Beugniß ablecem? Roch lebt ber Berr; und Er, ber ber Gfelin von Beleam die Bunge au lofen mußte 1), ift auch Berr über die Thiere unferer Tage .... In welchem Buffande bie Stadt Rom fich befindet, von beiben Lichtern 2) verlaffen, wie fie jest ift, bemitleidenswerth, felbft bem Sannibal, geschweige ben Anderen, einsam figend und verwittmet, bas mögt Ihr als erschreckendes Bild vor aller Augen ftellen. Und Euch fommt dies am meiften gu, die Ihr in Gurer Rindheit den heiligen Tiberftrom gefannt habt. Denn, obfoon bas Saupt Latiums, ale bie gemeinschaftliche Biege unfeter burgerlichen Bilbung, allen Stalienern gleich ehrmutbig ift, fo hat es, ale die Quelle Gures eigenen Dofeine, auf Gure Chrfurcht mit Recht vor allem den erften Unfpruch. Und wenn icon die übrigen Staliener bas gegenwärtige Elend mit Somera geschlagen und mit Scham erfüllt bat, mer mochte benn zweifeln, daß Ihr errothen und klagen mußt, Die Ihr bie Urfache maret, baß fich ihnen die Sonne verfinstert hat ..... Ein Beilmittel amar giebt es noch (wenn auch unfehlbar bem apostolischen Stuble ein Schandmal bleibt und ein Brandzeichen und eine Berfündigung gegen ben, bem Simmel und Erbe borbebalten find): wenn nämlich Ibr Alle, die Ihr bie Urbeber die= fer Bermirrung gemesen seid, für bie Braut Chrifti, für ben Sit ber Braut, ber ba Rom ift, für unser Italien', und um es furz zu fagen, für die Gesammtheit ber Pilger auf Erben

<sup>1)</sup> Numeri XXII, 28.

<sup>2)</sup> Ramlich vom Papft und Raifer jugleich.

einmüthig und mannhaft in den Kampf geht, damit Ihr and der Rennbahn des bereits begonnenen Kampfes, die den Ocean zur Grenze hat, indem Ihr Euch selbst rühmlich haltet, aus jedem Munde ein "Ehre sei Gott in der Höhe!" vernehmen könnet, und damit die Schmach der Gasconier 1), die in schnösder Gier entbrennend den Ruhm der Lateiner sich anmaßen wollen, für alle späteren Jahrhunderte den kommenden Gesschlechtern ein warnendes Beispiel sei."

Bekanntlich blieben biese Wünsche bes Dichters und ber Besten seiner Zeitgenossen unerhört. Nach einer unbillig langen Wahlversammlung, der gegenüber französischer Seits selbst Geswaltthätigkeiten nicht unterblieben, wurde endlich (am 7. August 1316) Johann XXII. gewählt. Seine Wahl bedeutete eine entschiedene Niederlage der italienischen Partei unter den Carbinälen, sie bedeutete zugleich die Fortsehung der "babylonischen Gesangenschaft" der Kirche; alle Hossnungen, die die wahren Freunde derselben, zumal in Italien, auf eine Neuwahl gesett hatten, sie waren gründlich vereitelt, ja zurückgewiesen. Inzwischen war abet in Deutschland eine neue Königswahl gescheben 2), freitich auch sie keine glückverheißende, denn sie war eine Doppelwahl: Ludwig (IV.) der Baier und Friedrich von Desterreich; und es begann sosort der Thronstreit, der erst nach

<sup>1)</sup> Wir haben hier zunachst an die burch Papft Clemens V., ber eben ein Gasconier mar, geschaffene Partei ber frangofischen Cardinale, in letter Reihe an Frankreich und die frangofische Politik überhaupt zu benken, bie ja die "Bermaifung Rome" herbeigeführt hatte.

<sup>2)</sup> Im Oftober 1314. — Bgl. Bohmer, Regesten R. Ludwigs b. B., R. Friedrich des Schönen und R. Johanns von Böhmen. Frankfurt, 1839 (mit zwei Erganzungsbeften).

achtjähriger Dauer für ben Bittelsbacher entschieben marb. Dan weiß es, ber Mann ber eigentlichen Reichsvartei mar Lubmig: und trot ber bemmenben Berwidelung in Deutschland hat bies fer icon in ber nächften Zeit nach feiner Erhebung feine Blide auch nach jenseits ber Alpen gewendet, wo bie Bunfche und Erwartungen ber Gbibellinen ibm entgegenkamen. Januar 1315 bat er einen Generalvifar bes Reichs burch gang Italien ernannt 1). Freilich mar ber Ronig vorläufig nicht in ber Lage, unmittelbar in bie Berbaltniffe bes Lanbes einzugreis fen; er mußte fich baber barauf beschranten, aus ber Entfernuna bie faiferliche Partei bafelbft zu ermuthigen und ihre Baupter fich zu verbinden. Da wird es uns benn nicht verwundern, ju boren, bag ber Gaftherr Dante's, ber jur Beit gewaltige Gebieter von Difa und Lucca, Uguccione bella Rags giuola, vor allen anbern fein Muge auf fich jog. Schon im Marg beffelben Jahres bat Ludwig benfelben, wegen feiner Berbienfte um bas Reich, und feine beiben Gohne im Befige einer Anzabl Burgen im Arnothale bestätigt und fie im vorgus mit allem Reichsgut, bas biefelben ben Reichsfeinden abnehmen murben, bulbvoll belehnt 2). Db Dante für feine Person aus Diefer Benbung ber Dinge fur feine politischen Soffnungen etwas erwartet bat, bezweifeln wir; er bat, wo fich boch fo viel Gelegenheit zu reben bot, über bie Gegentonige und alle bamit aufammenhangenben Borgange ein allgu berebtes Schweigen

<sup>1)</sup> S. J. Ficker, Urkunden zur Geschichte des Römerzuges Kaiser Ludwig des Baiern und der Italienischen Verhältnisse seiner Zeit. Innsbruck, 1865. Nr. 1, 2 u. 3.

<sup>2)</sup> Ficker, ebenb. Nr. 4 (batirt Bimpfen, 26. Marg 1315).

beobachtet. Dit einem beutichen Ronig, ber jenseits ber Alpen blieb, mar ihm eben ichlechterbinas nicht gebient. Dagegen fein tapferer Beichuger, ber bereits feit ber Ginnahme von Lucca Die Belfen ununterbrochen befehdet hatte, fceint aus ber Berbindung mit Ronig Ludwig gesteigerte Rampfluft gesogen gu haben. Er unterwarf fich einen guten Theil ber lucchenischen Landicaft und erfarmte bie feften Burgen ber erfcbredten Gegner. Die Florentiner hatten mit Bestürzung ben Fall von Bucca gefeben und beschloffen, ben Fortschritten Difa's um jeben Preis ein Biel zu fegen. Ja, gang Mittelitalien mar burch bie Erfolge Uguccione's und die Anstrengungen ber Chibellinen in Aufregung, Die Belfen in unverfennbarer Bedrangnig 1). Gin Sauptichlag bereitete fich bor: Uguccione begann bie Belagerung ber Bergvefte Montecatini im Balbinievole, die Die Strafe nach Rloreng beherrichte und in welche bie Klorentiner eine Befatung geworfen hatten 2). Der Bruber bes Ronigs von Reapel, Pring Robert, jog ale Relbhauptmann ber gesammten Belfenmacht and, fie zu entfeten; Uguccione, bem bie Ueberlegenbeit bes Feindes nicht entging, machte Diene, fich jurudaugieben, ale ihm berfelbe ben Beg vertrat und bie Schlacht anbot. Sie fonnte nicht umgangen werben, endete aber mit einem vollständigen Siege ber Chibellinen 3). Der Statthalter von Bloreng, Bergog Peter, und noch ein foniglicher Pring blieben tobt auf bem Schlachtfelbe, und Montecatini ergab fich fofort an bie Sieger 4). Uguccione triumphirte, aber auch er hatte

<sup>1)</sup> G. Villani IX. c. 67.

<sup>2)</sup> Ibid. c. 69.

<sup>3) 2</sup>m 29. Auguft 1315.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 70.

einen theuren Tobten unter ben Gefallenen zu betlagen: feinen tapferen und hoffnungereichen Sohn Franzesto.

Die Bestürzung ber Florentiner war groß, noch größer ihe Unmuth gegen die Weißen, die, an diesen Vorgängen irgendwie betheiligt, auf Seite der Chibestinen standen. Es scheint, daß dieselben in irgend einer Form zur Bevantwortung vorgesordert worden und nicht erschienen sind; gewiß ist, daß (am 6. Rox vember) die derholt das Todesurtheil, beziehungsweise die Berbannung gegen die genannten "Chibestinen und Rebellen" ausgesprochen oder doch erneuert worden ist?). "Kämen sie in die Gewalt der Republik, so sollten sie auf den Richtplatz geführt und ihnen das Haupt vom Rumpse getrenut werden." Außerdem werden sie sur vogelfrei, an Person und Habe die Beute eines jeden, erklärt. Als Grund der wiederholten Verzurtheilung wird die Verachtung der Gebote der Republik seit dem Jahre 1302 und die Verweigerung der zugesprochenen Buße angegeben d. Rach allem kann es uns nicht befremden,

<sup>1)</sup> bes Jahres 1315.

<sup>2)</sup> Pelli, Memorie § 13. Fraticelli l. c. p. 253: "Hec autem sunt banna et exbannimenta, lata et promulgata — — contra infrascriptos ghibellinos et rebelles pro infrascriptis inobedientiis et contumaciis in penis et bannis inferius denotatis de consilio suorum Judicum —."

<sup>3)</sup> Ibid.: "Centra quos omnes et singulos superius nominstos, et contra omnes et singulos de dictis domibus seu consortibus, non exceptatos qui non satisderunt a septuaginta annis infra et a quindecim annos supra, processimus per inquisitionem quod loco et tempore in inquisitione contentos tamquam ghibellinos et rebelles Communis et Populi Civitatis Florentie et statutorum partes Guelfe, spreverunt nostra banna et precepta, videlicet quod venire et comparare deberent ceram nobis et nostra curia ad satisdandum et securitatem prestandam de cundo et stando ad confinia, eis et cuilbet corum deputanda per nos et nostram curiam, et

baß auch Dante sich unter ben Betroffenen befand; auffälliger ist es schon, daß die Berurtheilung bieses Mal auf seine Sohne ausgebehnt wurde 1); wir haben schon oben barauf hingebeutet, und können uns die Thatsache nur durch die Bermuthung erklären, daß der Dichter seine Söhne zu sich berufen, und daß biese, so jung sie auch waren, irgendwie in den geschilderten Borgängen verwickelt erschienen 2).

parendum nostris mandatis; omnia predicta in totum protinus contemnentes et in contemtu habentes, etiam alia et diversa maleficia comiserunt et perpetraverunt contra bonum statum Communis Florentie et partis Guelfe, prout de omnibus predictis et aliis per eos commisis, inquisitione contra eos per nos et nostram curiam formata plenius continetur; et ob eorum et cuiusque cerum contumaciam legitime condemnati, videlicet quos, si quo tempore ipsi vel aliquis predictorum, ut dictum est, in nostram vel Communis Florentie fortiam devenerint, quod ducantur ad locum Justitiae, et ibi eisdem caput a spatulis amputetur ita quod penitus moriantur. Ideo ne de corum contumacia glorientur, ipsos et quemlibet corum, ut dictum est, exbandimus et in banno ponimus de civitate Florentie et districtu, dantes licentiam cuique ipsos et quemlibet corum, ut dictum est, offendendi in ere et persona et impune - sententialiter pronuntiamus." Doch ift zu bemerten, daß am Schluß der Senteng bie Aufhebung bes Urtheils unter gemiffen Boraussegungen auch jest noch vorbehalten bleibt.

<sup>1)</sup> Es heißt: "Dantem Aldegherii et filios." — Es fallt auf, baß, während alle übrigen Berurtheilten nach Geschlechtern und Genoffenschaften ("de dictis domibus et consortibus") aufgeführt werden, unser Dichter mit seinen Söhnen ganz allein erscheint: es folgt, wenn mich nicht alles täuscht, daraus deutlich, wie allein Dante in seiner Familie und Berwandtschaft mit seinen politischen Ueberzeugungen stand, und daß die übrigen Glieder seines Geschlechts den welfischen Ueberlieferungen seines Sauses treu geblieben sind.

<sup>2)</sup> Die Bestimmung im angeführten Urtheilsspruch: "— non exceptatos qui non satisderunt a septuaginta annis infra, et a quindecim annis supra —" muß wohl auf bas Alter ber Berurtheilten bezogen wer-

So lange Uguccione aufrecht ftanb, tonnte unseren Dichter jene Erneuerung feiner Berurtheilung, mas bie perfonliche Gefahr anlangt, immerbin gleichgiftig laffen. Aber leiber nahmen bie Dinge fcon in ber nachsten Beit eine berartige Wenbung, bag feine liebgeworbene Bufluchtsftatte ibm balb ben nothigen Cous nicht mehr bieten tonnte. Gewiß, ein Gieg wie ber bei Monte-Catini batte, wenn Ronig Beinrich VII. ibn erfocht, ben Belfen, und Aloreng voran, verderblich werden muffen; für Uguccione hatte er bie entgegengefesten Folgen. Er fleigerte feiner Partei gegenüber feit biefer Beit feine Anfpruche und gerieth namentlich in ben Berbacht, daß er fich jum Gewaltberrn von Difa aufschwingen wolle. Das beschleunigte seinen Sturg. Die angeknupfte Berbindung mit Ronig Submig batte fic nicht nachbaltig erwiesen, und auf ber anbern Seite batte auch Ronig Friedrich noch im Berlaufe beffelben Jahres in Tostana, namentlich mit Caftruccio Caftracani von Lucca, bem perfonlichen, aber im Grunde nicht politifchen Gegner Uguccione's, Beziehungen angeknüpft, die boch nicht gang bedeutungelos geblieben find und offenbar jum Falle beffelben mitgewirkt haben '). Und fo tam es, bag biefer in Rolge eines Aufruhre in Lucca, ber bann in Difa fich fortfeste, an Ginem Sage (3. April 1316) in beiden Stabten bie Berrichaft verlor 2).

ben. Dante's Sohne, ba er im Jahre 1294 geheirathet hat, werben alle uber 15 Jahre alt gewesen fein.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. Fider a. a. D. S. 3 bie beiden Schreiben R. Friedrichs an "Caftruccio begli Antelminelli" (Dr. 5 u. 6), batirt vom 5. und 6. August 1316. — Caftruccio Caftracani war notorisch nicht etwa ein Belfe.

<sup>2)</sup> Villani I. c. IX. c. 78. - Die Urfunde Rr. 8 bei Fider a. a. D. bangt wohl mit diefen Borgangen gufanmen.

Er hatte es nicht verstanden, die verschiedenen ihn umringenden Interessen zu beherrschen und seinen eigenen dienstbar zu machen. Seine politische Rolle war damit ausgespielt: er stüchtete, wie es scheint, zunächst in die Lunigiana zu dem jüngeren (Spinella) Malespina, und ging von da zu Cangrande von Berona.

Man wird wohl annehmen burfen, bag Dante feinem gefturgten Schirmherrn gefolgt ift. In Lucca mar begreiflicher Beife feines Bleibens nicht mehr, und zu ben Dalafpina's fant er ja in alten freundschaftlichen Beziehungen, wenn auch Marvello von Mulazzo schon seit einer Reihe von Jahren todt war. Aber gerabe in biefer Zeit, wo er auf's neue in bie Unftatheit bes Flüchtlingelebens jurudgeworfen marb, eroffnete fich ihm ploglich die Musficht, feinen beißeften Bunfo erfüllt ju feben, in bie geliebte Baterftadt gurudfehren ju bur: fen. Die Republit mar burch ben Sturg Uguccione's von einer großen Furcht befreit worden: bas verschoben gewesene Gleich: gewicht ber beiben mit einander in Toffang ringenden politis ichen Parteien mar jest nicht bloß wiederhergestellt, fondern bie Belfen ftanden fogar in ber Uebermacht. Allerdings waren in Rlorenz felbst innerhalb der herrschenden Schwarzen Spaltungen burchgebrochen, die gegenüber ber außeren Gefahr mit Rübe beidwichtigt murben und eine außerste terrorifirende Richtung gur Berrichaft gebracht hatten. Erft nachbem bas Gefühl ber Sicherheit gurudgekehrt mar, mußte biese weichen und fanben bie Grundfate ber Mäßigung wieder Raum. 3m Busammen= bange mit biefen Borgangen gefchah es, bag in Floreng im Berlaufe bes Jahres 1316 ben politischen Berbannten, wie auch ichon früher, unter gemiffen allerdings bemuthigenden Bebingungen, breimal bie Rudtehr geftattet und bie früheren gegen

fie erlaffenen Berurtheilungen gurudgenommen wurden 1). Wir baben icon einmal ein abnliches bernommen 2): eine folche Magregel konnte fich empfehlen, wenn, wie bamals, die Reput blit einen Angriff von außen zu erwarten batte, aber wenn er, wie jest, gludlich abgewendet mar. Bar nun früher Dante bon ber angebotenen Amnestie ausdrucklich ausgenommen worben, fo zeigte fich biefes Ral die Doglichkeit, bag fie unter gemiffen Borausfetungen auch auf ibn ausgebehnt murbe. Er batte noch Freunde in ber Stadt, namentlich aber einen ibm vermandten Mond und einen Reffen, die fich für feine Rud: febr bemühten und ibn aufforderten, Die gebotene Belegenbeit ber Ammestie nicht ungenutt vorübergeben zu laffen 3). Dante war auch bereit, ein Ammestiegesuch ju ftellen; fo fcwer es ibm werden mochte, Die Gehnsucht nach ber Baterftabt übermanb feinen Stola und bas Bewußtsein feiner Unschuld: aber es murde ihm bedeutet, daß die Aufhebung feiner Berbannung nur unter ben, in folden Rallen für alle gleich geltenden Rormen zugeftanden werden tonne 1). Die Rorm mar aber bie, daß bie

<sup>1) 3</sup>m Juni, September und Dezember. G. Fraticelli, Vita di Dante p. 255 not. 11.

<sup>· 2)</sup> S. oben S. 223.

<sup>3)</sup> Es ergiebt fich bas aus bem Schreiben Dante's, bas wir fogleich tennen lernen werden. Der "Reffe" mußte also ein Sohn eines Bruders ober einer Schwester Dante's sein, und ba er auch als Reffe bes "pater" ("per litteras vestri meique nepotis, significatum est mihi") angessührt wird, mußte jener "pater" ein Bruder der Frau von Dante's Bruder, oder ein Bruder von Dante's Fran gewesen sein. Bgl. Fraticellitie. p. 255 not. 12. Dante's Bruder, Franzesto, war an Piera Brusueschi verheirather, seine Schwester au Leon Poggi.

<sup>4)</sup> Man bringt diefe dem Dichter angebotene Begnabigung gembhn-

fo Begnadigten eine bestimmte Gelbsumme bezahlen und in der St. Johanniskirche öffentlich Buße thun, d. h. sich als schuldig bekennen mußten. In feierlichem Zuge, Mitren auf dem Haupte und brennende Kerzen in der Hand, zogen sie hinter dem Münzwagen des Schukheiligen der Stadt einher, und wurden so "demselben dargebracht". Dante hatte aber eine ehrenvolle Zurückberufung, nicht eine beschämende Zulassung um den Preis eines Schuldgeständnisses, wo er sich keiner Schuld bewußt war, erwartet. Unter diesen Umständer war er keinen Augenblick lang unschlüssig, was er jener Zumuthung gegenüber zu thun habe: er verzichtete auf die angebotene Amnestie. Freuen wir uns dieses seines Entschlusses, er setzt der Tiese und Reinheit seiner Ueberzeugungen die Krone aus: das Gegentheil davon

lich mit ber Intervention des Grafen Guibo von Batifolle, der im Oftober 1315 jum Podefta und Statthalter von Floreng ernannt worden mar und zu beffen Saufe Dante feit langerer Beit Begiebungen batte (f. oben S. 215) in Berbindung. 3ch glaube aber nicht mit ausreichendem Grund. Denn man hat gar fein Recht, anzunehmen, bag Dante's Berhandlungen auf die Amnestie vom Monat Dezember (1316) bezogen werben muffen, und nur in biefem Ralle tonnte von einer Mitwirfung bes Grafen Guibo Batifolle die Rede fein, ba er erft im Oftober in feine Dachtftellung an Rloreng eingetreten ift. Außerdem ift Die betreffenbe Begnadigung bod nichts fo ungeheures, um zu einer folden Erffarung Buflucht nehmen au muffen. Sie ift boch auch anderen Schickfalsgenoffen Dante's ju Theil geworben, die nicht meniger gegen bie Republit verschuldet batten als er. Und die, Dante eigenthumlichen Gunden gegen die Schwarzen, wie fie in feinem uns bekannten Gendichreiben gur Beit bes Romerzuges R. Beinrich VII. gefunden werden tonnten und mohl gur Renntnig berfeiben getommen waren, find taum auch jest noch fo fcmer in's Gewicht gefallen; in der oben (f. S. 251 Anm, 3) angeführten Berurtheilungsafte ift auch burchaus feine Rebe bavon.

ware freilich undentbar gemefen und einer fittlichen Gelbftvernichtung gleich gekommen. Wenn aber biefe Burudweifuna folgerecht mar, fo mar es von ben florentinischen Schwarzen nicht minder folgerecht, daß fie Dante zu Liebe teine Musnahme machten. Denn eine Burudberufung, wie er fie verlangte, batte eine Berurtheilung ihrer gangen Bergangenheit feit fechgebn Sabren bebeutet. Die literarifche Größe bes Berbannten lag begreiflicher Beife vor ihren Augen noch nicht fo ausgesprochen und abgefchloffen, wie vor benen ber Rachwelt: aber wenn auch, fie batten fich ichwerlich baburch zu einer milberen Sandlungs= weife gegen ihn bestimmen laffen. Datte er feine Gaben boch mabrlich nicht in einer Beise angewendet, bag fie barauf ftolg ju fein, ober fich barum erweichen ju laffen Grund gehabt hatten. Die Leibenschaft bes Parteihaffes brachte eben, wie flets unter gleichen Berhaltniffen, alle anderen menschlichen und fittlichen Empfindungen jum Comeigen! Das Coreiben Dante's, worin er jene feine Bergichtleiftung auf die Rudfehr nach Floreng um fo boben Preis ausgesprochen bat, ift uns gludlicher Beife erhalten. Es barf in einer Biographie bes Dichters nicht fehlen und lautet wie folgt 1):

"Ich habe Eure Zuschrift mit gebührender Ehrfurcht und Zuneigung empfangen und baraus mit bankbarem Gemuthe und mit forgfältiger Ueberlegung ersehen, wie fehr Euch meine Rud-

<sup>1)</sup> S. Torri l. c. p. 96. Das Schreiben ift, wie schon bemerkt, an einen Mönch, der ein Berwandter Dante's war, gerichtet. Das das Schreiben wirklich in das Jahr 1316 gehört, wird durch eine Stelle im Texte desselben deutlich bestätigt, wo Dante von sich sagt: "per trilustrium fere perpessus exilium." Bom Januar 1302 bis in den Sommer oder Herbst 1316 sind in der That nahezu 15 Jahre verstoffen.

tebr in meine Baterftabt am Gerzen liegt; und Abr babt mich baburch um fo mehr verpflichtet, je feltener es Berbannten begegnet, Freunde zu finden. Muf ben Inhalt bes Schreibens will ich nun meine Antwort geben, und wenn fie nicht lauten wird, wie gemiffe fleinmuthige Geelen es munichen, fo bitte ich Gud berglich, bag Ihr fie wohl ermaget, ebe 3hr ein Urtheil barüber fallet. Das ift es alfo, mas mir burch bie Briefe Gures und meines Reffen und anderer Freunde binfichtlich ber bor turgem in Morenz befchloffenen Begnabigung, ber Berbannten mitgetheilt wird: bag, wenn ich eine gewiffe Bufe in Gelb bezahlen und ben Schimpf ber öffentlichen Bufe auf mich nehmen wolle, ich begnabigt werben folle und fofort gurudfehren burfe! In biefer Zumuthung, ehrmundiger Bater 1), find aber zwei Dinge laderlich und übel gerathen. 3ch fane übel gerathen von jenen, welche foldes gefdrieben baben; benn Guer Soreis ben, verftanbiger und bedachtiger abgefaßt, wie es ift, enthalt nichts bergleichen. Das alfo mare bie glorreiche Burndberufung, burch bie Dante Mighieri, nachbem er nabezu brei Luftra 2) bie Berbannung getragen, feinem Baterland wiedergegeben wird? Diefen Lohn bat feine Unichuld, Die vor aller Mugen liegt, verbient? Dies ber Schweiß und bie Anstrengung, die er auf bie Biffenschaften verwendet bat? Fern fei von einem Manne, der ein Bertrautet ber Philosophie ift, bie nubesonnene Riebrigkeit eines irbifch gefinnten Bergens, bag ich nach ber Urt eines Ciolo 3) und anderer Chriofer, gleichfam in Teffeln, es über

<sup>1)</sup> Der Ausbrud "pater" bezeugt, bag ber Angerebete ein Grbens-

<sup>2)</sup> Luftrum : eine Beit von funf Jahren.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich der Rame irgend eines berüchtigten Hebelthaters

mich zewänne, mich zur Buse zu stellen. Fern fet es bon einem Manne, ber überall Gerechtigkeit predigte und der Umrecht erdulbet hat, daß er den Unbedern dieses Umrecht, als wären es soine Bostkhäter, sein sigenes Gelb zahle! Richt das ist der Weg, ehrwürdiger Bater, in das Waterland zurückzukehren. Wenn aber Ihr, oder die andern, einen Weg wist, der dem Ruse Dante's und seiner Ehre nicht zuwider ist, so werde ich nicht säumig sein, ihn einzuschlagen. Wenn es jedoch nicht möglich ist, auf solchem Wege nach Florenz zurückzukehren, werde ich niemals nach Florenz zurückehren. Und warum nicht so? Werde ich nicht das Licht der Sonne und der Gestirne überall erblicken? Werde ich nicht unter jedem Himmel den süssesten Wahrheiten nachforschen können, so lange ich mich nicht dem Wolke und der Republik von Florenz gegenüber ruhmlos, ja ehrlos benehme? Auch werde ich beswegen nicht darben müssen."

Gegen diese Gründe des Dichters war sicher nichts einzuwenden: aber sein ferneres Schicksal war mit diesem seinem Entschlusse entschieden. Bon wo aus in Toskana er den ablehnenden Brief auch geschrieben haben mag, es war hier kein Bleiben mehr für ihn: die Sache, für die er litt und für die er in ungeschwächter Begeisterung brannte, hatte mit Uguccione's Fall allen Boden verloren. Dieser war ihm bereits in die Lombardei, zu Cangrande, dem Herrn von Berona, vorausgegangen. Dante war, wie wir vernommen 1), dem Hause der Skala's nicht mehr fremb; es hielt jest die Fahne der ghibelli-

jener Zeit, ober eines Beißen, ber fich ber geforberten Buge unter-

<sup>1)</sup> S. oben S. 153.

nischen Partei allein noch boch empor; er beschloß, ebenfalls babin zu geben:

Bahrscheinlich noch vor Ablauf bes Jahres 1316 hat Dante Tostana verlaffen, um es nicht wieder zu betreton. Aber seine unermüdliche Liebe zu dem heimathlichen Boben und zu Florenz begleitete ihn.

## Das Bud über bie Boltsfprade.

(De Vulgari Eloquio 1).)

Dante hat das vorliegende Thema bereits im Gastmahl berührt und bort die bestimmte Absicht ausgesprochen, es "mit Gottes Willen in einem eigenen Werke zu behandeln"?). Gine turze Besprechung dieses Werkes nun, das übrigens wie der Convito unvollendet geblieben, darf nicht fehlen, wo es, wie in unserem Falle, auf ein möglichst vollständiges Bild von bes Dichters literarischem und politischem Charafter abgesehen ist.). Die Schrift gilt einem Gegenstande, der ihm wie kein anderer

<sup>1)</sup> De Vulgari Eloquentla mare mohl bas richtigere, weil Dante im Terte (I, 1) fetift biefe Borte gebraucht; de Vulgari Eloquio ift aber bie herrschende Aufschrift geworben. Man mußte im Deutschen ftreng genommen sagen: Das Buch über bie (bichterische) Beredsamkeit in ber Boltsbrache.

<sup>2)</sup> Convito I, 5 (Fraticelli, Opere minori di Dante II, 1 p. 35); "Di questo si parlerà altrove più compiutamente in un libro ch'io intendo di fare, Dio concedente, di volgare eloquenzia." — Bgl. oben S. 190 Inm. 1.

<sup>3)</sup> Bei ber wohl auch ichon vorgetragenen Ansicht, Die vorliegende Schrift rubre gar nicht von Dante ber, brauchen wir uns nicht weiter aufzuhalten. Bon inneren und evidenten Grunden zu schweigen, sei hier unter anderem nur baran erinnert, baß ichon G. Billani und Boccaccio diese Arbeit Dante's gekannt haben.

innig an das Herz gewachsen war, und innerhalb deffen Grenzen, wie er das recht gut wußte, das Fundament auch seis ner Größe, seines Ruhmes lag, des Ruhmes, deffen "Süßigsteit" ihm selbst das schwere, das so tief beklagte Loos der Bersbannung erträglicher machte 1).

Der Frage nach ber Entstehungezeit bes Bertes burfen wir uns auch in biefem Ralle nicht entzieben. Benn wir aber bie Befprechung beffelben gerade bier einfügen, fo wollen wir bamit feineswegs etwa von vorn berein bie Behauptung ausgesprochen haben, daß es erft nach dem Romerzuge Ronig Seinrich VII. entstanden fei. Es geschiebt bas vielmebr aus feinem anderen Grunde, als weil ber Rubepunkt, ben Dante's Beggang aus Tostana in ber Darftellung feines außeren Bebens bilbet, uns eine paffende Gelegenheit ju biefer Befprechung bietet, und weil bas Bert, wie icon aus ber eben angeführten Stelle bervorgebt, in feiner vorliegenden Raffung jedenfalls junger als bas Gastmabl ift 2). Man bat zwar aus ber Thatfache, baß baffelbe Rumpf geblieben, mohl auch ichließen wollen, es fei in den letten Lebensjahren des Berfaffers gefchrieben, und Diefer burch seinen Tob an ber Bollendung verhindert worden: allein es liegt auf ber Sand, bag biefer Grund allein nichts enticheis ben fann. Das Gastmahl ift ebenfalls unvollendet und boch fund wir zu bem Ergebniß gelangt, bag es mehr als gebn Sabre por bes Autore Tobe abgefaßt worben ift. Inbeg, bavon abgefeben und bie Babrheit ju fagen, ift es gerade in biefem Kalle

<sup>1)</sup> De vulg. elo qui o I. c. 17: "Quantum vero sues familisres gleriosos efficiat, nos ipsi novimus, qui hujus dulcedine gloriae nostrum exilium postergemus."

<sup>2) 6. 6. 178.</sup> 

ichmerer als je, einen bestimmten Austoruch zu thun: fo verwidelt liegt bie Frage. Begegnen wir gleich auf ben erften Blattern bes Convito ber gebachten Abficht, fpater ein eigenes Buch über bie Bolfssprache zu schreiben, und glaubten wir aus auten Grunden die Entitebungszeit bes Convito in Die Rabre 1306-1308 feben ju muffen 1): fo führt Dante in ber Schrift über bie Bolksfprache Berfonlichkeiten als lebend an, mie ben Rarkgrafen. Johann von Montferrat, ber im Januar 1305, wie ben Markarafen Atto VIII. von Efte, ber in bemfelben Monat bes Sabres 1308, und wie ben Ronig Rarl II. von Reapel, ber om 5. Mai 1309 gestorben ift 2). Go fceint benn in ber That hier ein unlösbarer Widerspruch vorzuliegen 3), ober man konute fich, angefichts, ber gulett ermabnten dronologischen Angaben mit anderen verfucht fühlen, die Abfaffung bes Gaftmahls in eine frühere Beit zu betfegen: aber es geht bas folechterbings nicht an, und muffen wir trot allebem unfere oben vorgetragene Unfict über bie Entstehungezeit bes genannten Bertes aufrecht erbalten. Jene Stelle im britten Rapitel bes erften Abidnitts bes Convito, worin Dante feine rubrenden Rlagen über bas fowere Boos ber über ibn verbanaten Berbannung niebergelegt

<sup>1)</sup> **6.** oben **6.** 178—180.

<sup>2)</sup> S. De vulgari eloquio I, 12: "Racha, Racha, Quid nunc personat tuba nevissimi Friderici? (b. h. König Friedrichs, des Aragoniers; von Sigilien, gest. 1336) quid tintinnabulum II. Caroli? quid cornua Johannis et Azzonis marchionum potentum." — Und ib. II, 6: "Laudabilis discretio Merchionis Estensis, et sus magnificentia praeparata, cunctis illum facit esse dilectum." — Betressend die oben im Tepte angegebene Beit des Todes genannter Fürsten vgl. Muratori, Annali d'Italia T. VIII p. 23. 37. 42.

<sup>3)</sup> Bgl. Paur a. a. D. G. 33.

bat 1), läßt eine folche Unnahme einer früheren Abfaffung burchaus nicht ju, weil fie eine langere Dauer ber Berbannung unbedingt voraussest und weil fie offenbar feinen Ginn batte, wenn fie gleich in ben erften Jahren berfelben gefdrieben mare. Ueberdieß werben in beiben Schriften abweichende Anfichten über bas Berhaltniß ber Boltesprache zu ber lateinischen Schriftsprache vorgetragen. Im Gastmable raumt Dante biefer ben unbeding: ten Borgug ein, in bem anderen Berte reicht er ber Bolte (prace ben Preis 2). Es liegt auf ber Sant, bag beibe Unfichten fich ausschließen und nicht gleichzeitig neben einander gehegt und vorgetragen werden konnten; und ebenfo ergiebt es fich unzweifelhaft aus bem gangen Busammenhange, bag bie lettere auch die jungere ift. Bie foll nun biefer Bibertprud ber verschiedenen Angaben gelöft werben? Un Berfuchen in Diefer Richtung hat man es nicht fehlen laffen, jedoch eine gelungene, überzeugende Löfung ift bisher nicht geliefert worden. Bir unferer Seits fühlen uns eben fo wenig im Stanbe, eine

<sup>1)</sup> S. oben S. 174.

<sup>2)</sup> S. Convito I. c. 5, wo er gleich am Anfange die Bolksfprache zum Latein in das Berhältniß vom "Hafer" zum "Beizen" setzt, und so das ganze Kapitel hindurch. Dagegen de vulgari eloquio I, 1 stellt er die Bolkssprache über die "Grammatik", d. h. über die schrissche) Schristsprache über die "Grammatik", d. h. über die schrissche) Schristsprache über du duarum nobilior est Vulgaris, tum quia prima suit humano generi usitata, tum quia naturalis est nobis, cum illa polius artisscalis existat." — Im Convito hebt Dante aber an der lateinischen Schristsprache gerade den Umstand hervor, daß sie der "Kunsk solge", während die Bolkssprache nur dem "Gebrauche" soige. S. Convito I, 5: "Dunge quello sermone è più bello, val qualo più deditamente le parole rispondono; e ciò sanno più in Latino, che in Volgare: però il bello Volgare seguita uso, e lo Latino arte; onde concedesi esser più bello, più virtuoso e più nobile."

folde vorzulegen; follen wir aber die bereits vorhandene Uns gabl ber betreffenben Bermuthungen mit einer neuen vermebren, fo mare es bie, bag nach ber gangen Lage ber Dinge bas Bruchfud uber bie Boltsfprache menigftens theilmeife vor bem Gaftmable entworfen worden fein muß, ba Stellen, wie bie ben Markgrafen Johann von Montferrat betreffenbe, imbebingt bis in bas Jabr 1304 gurudführen, b. b. in eine Beit, in ber bas Saftmabl unmöglich icon gefdrieben gemefen fein tann. Bruchftud mare bann unfertig, wie es mar, liegen geblieben, und bei einer fpateren Biederaufnahme und begiebungsweife Umarbeitung mare bann jener Sat, beffen enge dronologifche Bestimmungen vorzugsweise ben verwirrenden Biberfpruch bilben, unverandert fteben geblieben. Und ba biefe Schrift ohnes bem ein unfertiges Fragment geblieben ift, ließe es fich um fo eber ertiaren, wie jener Gat fleben bleiben tonnte, gumal er, materiell betrachtet, ju ben übrigen Ausführungen nach wie vor vortrefflich paste. Bon anderen Doglichkeiten ju ichweigen, batte der Bechfel ber Unfichten bes Berfaffers, betreffend bas Berbaltniß amifchen ber lateinischen Schriftsprache und ber Bolfsfprace recht aut zu einer fpateren Umgestaltung bes fruber Begonnenen führen tonnen. Dag bas mieberaufgenommene Bert bann boch, wie ber Convito, nicht vollenbet worden ift, bas liefe fid, wenn es fein mußte, aus mehr als einem Grunde ertlaven ; am mahricheinlichsten hat aber bie Bereinigung aller Rrafte bes Dichtere auf die Ausführung ber Göttlichen Romödie bie Richt= vollendung veranlagt. In die lette Lebenszeit bes Dichters burfte man auch bie vorliegende gaffung ber Schrift icon barum nicht fegen, weil er im 26. Gefange bes Parabiefes, wie wir noch naber hören werben, über ben Urfprung und bie erfte

Epoche der menschlichen Sprace eine ganz andere, reifere Anflicht als hier vorträgt. Dagegen stimmt eine Aeußerung im Inferno wieder ganz mit der entsprechenden (älteren) Ansschauung überein 1): so daß man wohl aus diesem Umstande folgern möchte, daß das Buch über die Bolkssprace nicht gar zu spät nach Bollendung der Hölle, d. h. nach ungeführ 1308 entstanden sei. Genso geht aus der ersten Etloge deutlich hers vor, daß um etwa 1320 das vorliegende Bruchstäck dereits den Freunden des Dichters bekannt geworden war?). Diese umsere Auseinandersehung, wir täuschen uns darüber nicht, läßt sicher wunches zu wünschen übrig und manchen Einwand, der sich dagegen erheben läßt oder wird, konnten wir bereits selbst erheben: von einem sind wir aber überzeugt, nemlich, daß die Lösung der in Rede stehenden Schwierigkeit kaum auf einem anderen als dem angedeuteten Wege zu sinden sein wird.

Wir gehen nun zu der Besprechung des Buches selbst über. Der Gegenstand desselben im allgemeinen ist also die itassienische Bolkssprache, näher bezeichnet: die "Lehre von der Beredsamkeit in der Bolkssprache", zunächst in ihrer Anwensdang auf die verschiedenen Dichtungsarten; ihr Gebrauch in der Prosa kommt nicht zur Besprechung. Dante war sich aber auch recht gut bewußt, daß bei der Begründung oder Ausbildung einer nationalen Schriftsprache überall die Poesie die Hauptsarbeit thut<sup>3</sup>). Er betrat hiermit in voller Originalität ein

<sup>1)</sup> Inferno XXX, 77.

<sup>2)</sup> Wir haben bier ben B. 19 ber erften Efloge im Auger "— censor liberrime vatum —", ber fich nur auf die scharfen Urtheile, die Dante im Buche über die Bolkssprache über die italienischen Dichter jener Zeit wiederholt fallt, beziehen kann (Fraticelli, Op. min. I, 2 p. 280).

<sup>3)</sup> De vulg. eloquio II. c. 1: "Sed quia ipsum prosticantes ab

bis babin auch im Stalien unnngebautes Felb, und war fich beffen auch beutlich bewuft 1). Das Mittelalter bat ja überall folden Fragen, geringe Aufmerkfamteit gefdentt. Er bebient fich babei ber lateinifden Sprache, offenbar in ber Borands settung, eben baburch auf die Rreise zu wirken, die der Bolter fprace am meniaften geneigt erschienen, ihnen gleichfam mit ibren eigenen Baffen beigukommen.3). Das Berk war auf vier Bucher angelegt, bon benen aber nur die erften beiben auf und gekommen und wohl auch allein ausgeführt worben, find. Das erfte Buch banbett bon ben Anfangen ber menfclichen Sprace überhaubt und von bet romanifden und zumal ber italienischen Bollssprache und ihren Dialetten insbesonbere. Das zweite Buch beschäftigt fich mit ber "tragifchen" Doefte und mit der Canzone, als der entsprechenden und vorzuglichften (lprifden) Dichtungeform. Das britte und vierte Buch follten fic mit bem Sonett und der Ballabe und mit ber "fomischen" und "elegischen" Poefie und mit ber entsprechenden "mittleren" und "niederen" Boltssprache beschäftigen 3).

inventoribus (b. b. den Dichtern, trovatori) magis accipiunt; et quia quod inventum est prosaicantibus permanet firmum exemplar, et non e contrario, quia quaedam videntur praebere primatum" etc.

<sup>1)</sup> S. De Vulg. Eloquio I, 1 (Opere Minori III, 2 p. 2): "Cum neminem ante nos de Vulgaris eloquentiae doctrina, quicquam inveniamus tractasse" etc.

<sup>2)</sup> Der lateinische Tert ist langere Zeit verschollen gewesen und erft im 16. Jahrhundert in Padma aufgefunden und im Jahre 1577 von Jatob Corbinelli in Paris veröffentlicht worden. Die Uebersetzung rahrt nicht, wie man auch vermuthet hat, von Dante selbst, sondern von Triffino her und ift guerft im Jahre 1529 zu Nicenza im Oruck erschienen.

<sup>3)</sup> Bgl. L. II c. 19. II, 4.

Ghe Dante jum eigentlichen Gegenstande feiner Aufgabe übergebt, behandelt er eine Borfrage, Die ein Dann feiner Art und feiner Zeit allerbings nicht wohl umgeben konnte: nemlich ben Ursprung und die Anfange ber menschlichen Sprache. Bas ber Dichter aber in diefer Begiebung vorbringt, geboet ibm feis neswege eigenthumlich an; Bincens von Beauvais 2. B. in feiner großen Encyclopabie 1) und andere batten folche Anfichten icon langit bor ibm gelehrt; jeboch ift es immerbin bezeiche nend, bag auch Dante fie wiederholt. Gine gewiffe Form ber Sprache, beift es alfo, mar bon Gott ber Geele bes erften Menschen mit anerschaffen. Diefe Korm bat sowohl bie Bebew tung ber Borte als ihren Bau und ihre Aussprache bebingt 2). Sie war für bie gange Menschheit vorausbeftimmt. In ihr fpracen bie erften Menfchen und alle ihre Rachtommen bis auf den Thurmbau zu Babel; fie mar keine andere als bie bebraifche 3). Dante fragt bann auch, welcher ber beiben erften Menfchen zuerft gesprochen habe, und mas? Und ba meint er, obwohl die Bibel in diefer Rudficht zu Gunften "jener bochft vorwitigen Eva" zu zeugen icheint, - und es ift biefe Dei: nung für ben Schüler ber Troubabours boch fehr charafteriftifc und bezeugt in ihrer Art auch die hohe Selbständigfeit feiner Natur, - bas Sprechen fei eine fo vortreffliche That bes menichlichen Geichlechts, bag es boch eber vom Danne als von

<sup>1)</sup> Bgl. Vincentii Bellovacensis Speculum histor. II. c. 62.

<sup>2)</sup> De Vulg. Eloquio I, 6.

<sup>3)</sup> Ibid. — Binceng von Beauvals fagt baber, die hebraifche Sprache habe vor bem Thurmbau einfach die "lingua humana" geheißen, weil fie bie Sprache aller Menschen war.

ber fran ausgegangen fein muffe 1). Das erfte : gefprochene Bort fei aber "Eli", Gott, gewesen 2). — Diese Gine Sprache ber gefammten Menfcheit bat fich aber nicht behaupten konnen. fie ift ber Auflösung in viele Sprachen verfallen, und biefe mar bie Rolge bes Thurmbaues von Babel, "b. b. bie Berwirrung". Raft bas gange menschliche Geschlecht bat fich an biefem gottlofen Berte betbeiligt. Einige befahlen, anbere maren Baus meifter, andere grunbeten Mauern, anbere fprengten Steine, andere führten fie ju Baffer oder Lande berbei u. f. m. Diefem Frevel folgte aber die Strafe auf bem Ruge, und fie murben vom himmel berab mit folder Berwirrung gefchlagen, bag ibre eine urfprüngliche Sprache ploglich in viele aus einanber ging, und bie Frevler aus biefem Grunbe vom Berte abliegen und fich in alle Belt gerftreuten. Und zwar entstanden eben fo viele Ibiome, als es Arbeitsarten am Thurmbau gegeben, und je vortrefflicher bie Arbeit gemefen mar, um fo barbarifcher, wurde nun die Sprache 3). Rur wenige hatten fich am Baue nicht betheiligt. Dies maren bie Gobne Beberg, ber Bahl nach ber geringste Theil vom Samen Sems; und fle behielten auch nach ber Bermirrung ihre ursprüngliche Sprache, bie nun bie bebraifche genannt murbe 4). Dies gefchah fraft gottlicher Bor-

<sup>1)</sup> De Vulg. Eléquio I, 4: "Sed quamquam mulier în scriptis prius inveniatur lecuta, rationabile tamen est, ut hominem prius locutum fuisse credamus: nec inconvenienter putatur tam egregium humani generis actum potius a viro, quam a femina profiuisse."

<sup>2)</sup> Ibid.

Ibid. I, 7. — Bgí. Inferno XXX, 77: "Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto Pure un linguaggio nel mondo non s'usa."

<sup>4)</sup> S. De Vulg. Eloquie I, 7.

berbestimmung, "bamit unfern Erlöfer, ber unter ben Gebedeen Menfch werben follte, nicht bie Sprache ber Bermirrung, fonbern ber Gnabe erwarte" 1). Zebenfalls wurde auf biefem Bege Die Untersuchung über die so vielfach erwogene Rrage über ben Urfbrung ber Gprache und ber Sprachen auf bie furgefte Beife au einem bestimmten, wenn auch nicht befriedigenben Enbe ge Dante icheint bas felbst gefühlt zu haben, und es ift Die Thatsache, bag er fich bei ber berkommlichen Erklarungsmeile auf die Dauer nicht beruhigt bat, auch ein Beweis, wenn et beffen noch bedürfte, von der Entwidelungefühigkeit und Unermublichteit feines Geiftes. Debrere Jahre fpater jedenfalls ftellt er über eben biefe Rrage im Paradies eine andere und ficher auch gutreffenbere, reifere Anficht auf 2). "Die Sprace Abame," beift es bier, "fei icon vor bem Thurmbau völlig erlofden gewefen; bem Menfden fei gwar Sprachfabigfeit, aber nicht ein besonderes Ibiom anerschaffen gewefen; Leine Birtung ber Berftanbestraft fei mimanbelbar; bag bie Menichen fprechen. fei ein Bertiber Ratur (bie er fich jeboth befamitich als bie "Tochter Gottes" bentt); ob aber fo, ober fo, bas aberläßt fie

<sup>1)</sup> Ibid. I, 6.

<sup>2)</sup> Paradiso XXVI, 121. Abam fagt zu bem Dichter:
"La lingua ch'io parlai fu tutta spenta
Imanzi assai ch' all' opra inconsumabile
Fesse la gente di Nembrot attenta;
Che nullo effetto mai razionabile,
Per lo piacere uman, che rinovella,
Seguendo il cielo, sempre fa durabile.
Opera naturale è ch'uom favella;
Ma, così o così, natura lascia
Poi fare a voi seconde che v'abella."

ihnen felbst." Es scheint fogar, bag: diefe neuere und correctere Anschanung nicht bloß wie die ältere angenommen, sondern als Dante's Eigenthum zu betrachten ist. In diesem Kalle mutbe ihr Werth allerdings doppelt hoch anzuschlagen sein.

Bene Gage bienten aber gur Ginleitung. Dit einem gros gen Sprunge febrt unfer Rorider nun von Afien nach Guropa jurud. Erft nach ber Sprachverwirrung, fabrt er fort 1), bat fich das menschliche Geschlecht von Often nach Beften ausgebreitet und auch Guropa bevölfert. Die Scheibung ber Bolfer unseres Erbtbeiles nach Sprachgruppen gelingt ibm, ba ibm alle miffenschaftlichen Boraussehungen fehlen, burchaus nicht. Raum daß man von einer dammernden Ertenntnig bes wirklis den Sachverhaltes reben burfte. Die Bermanbtichaft ber ro= manischen Sprachen, wie fie ihm vorlagen, burchschaut er gwar, erflart fie aber wieber falfc 2). Er fieht, bag bas italienische, frangofifche und fpanische Idiom viele Ausbrude gemein baben; baraus ichließt er aber nur, bag fie bor ber Bermirrung eins waren 3); bag bie lateinische Sprache ber Grund biefer Ges meinsamkeit ift, kommt ibm nicht in ben Ginn. Ueberbaupt leibet bie gange Auseinanderfegung an unerklarbaren Biber fpruchen und ftreitet Brrthum mit Babrheit. Das Gigenthums liche aber ift, bag ibm bas Latein nicht etwa alter als bie ro=

<sup>1)</sup> De Vulg. Eloquio. I, c. 8.

<sup>2)</sup> Chendafelbit.

<sup>3)</sup> Ebendas. c. 9. Est igitur super quod gradimur idioma tractando, trifarium, ut superius dictum est. Nam alii Oc, alii Si, alii vero dicunt Oil, et quod unum fuerint a principio confusionis, quod prius probandum est apparet, quod convenimus in vocabulis maltis, velut eloquentes doctoros osteadunt.

manischen Sprachen, sondern — benn das versteht er unter Grammatit — um ben verändernden Ginfluffen der Zeiten vorzubeugen, erst später und auf kunftliche Beise nach gemeinsschaftlicher Uebereinkunft "vieler Bölker" als Sprache ber Geslehrten festgestellt worden ist 1). Er fagt es nicht geradezu, aber

"Non loquor his, immo studio callentibus, inquis; Carmine sed laico: cterus vulgaria temnit, Etsi non varient, quum sint idiomata mille. Praeterea nullus, quos inter es agmine sextus, Nec quem consequeris coelo, sermone forensi Descripsit" etc.

Wiste in der Anmerkung zu diesen Zeisen (Erklärung der lyrischen Gebichte Dante's S. 217 Anm. 18) meint, das Argument J. de Birgilio's ware ein herzlich albernes, weil weder Homer noch Birgil, Horaz, Ovid und Lukan italienisch, sondern in der Sprache ihres Bolkes gedichtet haben; albern kann man es in unserer Zeit am Ende schon neunen, aber dieser Irrthum J. de Birgilio's ist auch der Irrthum Dante's; auch jener ist von der falschen, wunderlichen Borausseyung, daß das katein niemals eine Bolkssprache gewesen und erst kunklich durch Uebereinstimmung vieler Bolker geschaffen worden sei, getäuscht. Bei dieser Annahme bleibt nur die Stellung der griechischen Schriftsprache unerklätz, wenn man auch gezwungen ist, mehrere "Grammatiken" anzunehmen, wie Dante wirklich thut (do Vulg. El. I, 1): Hanc quidem socundarism Graeci habent, et alii, sed non omnes (was in der italienischen Uebersehung mit

<sup>1)</sup> Ebendas, heißt es: Hinc (d. h. von der steten Beränderung der Bolkssprache) moli sunt inventores Grammaticae facultatis. Quae quidem Grammatica nil aliud est, quam quaedam inalterabilis locutionis identitas diversis temporibus, atque locis. Haec cum de communi consensu multurum gentium fuerit regulata, nulli singulari arbitrio videtur obnoxia, et per consequens, nec variabilis esse potest. — Das war übrigens nicht bloß Dante's Ansicht allein, sondern sie war in jener Zeit gerade in Italien und speciell bei den Gelehrten vorherrschend, die eben darum so schwer daran gingen, der Bolkssprache eine Besechtigung oder gar den Borzug zuzugestehen. So meint es offenbar auch Johannes de Birgilio (I. Esloge, Opp. M. p. 279):

es geht aus allem hervor, in einer solchen Fixirung erblickt er, und gewiß mit mehr Recht, bas eigentliche Wesen und bie wahre. Bebeutung ber Begründung ber italienischen Nationals prache.

Ueberhaupt gewinnt er erst festen Boben unter ben Füßen, als er endlich bei bieser selbst anlangt. Er sucht eine Natiosnalsprache, sindet sie aber nicht und nirgends. Die "lateinische Bolkssprache" ist ihm in's unübersehbare gespalten und zerrisssen. Bierzehn Hauptdialekte zählt er auf, und jeder von diesen seineber getheilt, jede Stadt rede anders, ja in einer und berselben Stadt sei die Sprache wieder verschieden. Wo ift nun die ächte Bolkssprache zu sinden? Die Sprache der Rösmer, die er zwerst in's Auge faßt, verwirft er nun ganz und gar und mit den verächtlichsen Worten als das "hästlichste Kausderwälsch aller italischen Bolkssprachen 1);" und es mag hersvorgehoben werden, daß er über das Bolk der Stadt, an die, seiner abstracten Anschauung zusolge, die Herrschaft der Welt

Recht fautet: "e questo secondario hanno parimente i Greci, ed altri, ma non tutti"). — Die lateinischen (und griechischen) Diagter heißen ihm daher die "regelmäßigen" oder "geregelten", deren Lehren die Dichter in der Bolfssprache nur nacheisern können. S. de Vulg. El. II, 4: Revisentes ergo ea, quae dicta sunt, recolimus nos eos, qui vulgariter versificantur, plorumque vocasse Poetas, quod procul dadio rationadister eructure praesumpsimus, quia prorsus Poetae sunt, si poesin recte consideremus, quae nihil aliud est, quam fictio rhetorica in musicaque posita. Differunt tamen a magnis poetis, hoc est regularibus; quia isti magno sermene, et arte regulari poetati sunt: illi vero casu, ut dietum est. Ideirco accidit, ut quantum istos proximius imitemur, tantum rectius poetemur.

<sup>1)</sup> I, c. 11: dicimus ergo Romanorum non Vulgare, sed petius tristitequium Italerum Vulgarium emplem esse terpissimum --4.

von Anfang an geknüpft ift, fich bei Diefer Gelegenheit auf bas ungunftiafte außert 1). Ebenfo verwirft er bie Sprache ber übrigen Provingen Staliens. Benn er auch zugiebt, bag es vergleichungsmeise eblere und reinere unter ihnen giebt, w laffen ihm boch auch die fizilische und tuefische Munbart vieles ju munichen übrig 2). Go tommt er benn zu bem Ergebnif: Die eble und erlauchte Bolfssprache fei in jeber Stadt zu fpus ren, wohne aber in feiner und gehore allen an. Gie fei eine Musmahl bes beften aus allen; in jeber fei etwas fcones, abet in feiner alles 3): fie ift alfo, die italienische nationale Schriftfprache, nach bes Dichters Auseinandersetung, burch ein rein fünstliches Berfahren auf bem Bege ber Reflerion, bes Gflectis eismus ju Stande gekommen. Diefe Anfchauung Dante's bat lebhaften Biderspruch erfahren. Ramentlich haben fich auch die Flarentiner verlett gefühlt, daß er ihre :und bie tudtifche Mundart überhaupt nicht für ben Rern ber italienischen Schrift: fprache erflart babe. Doch im fechegebnten Sahrhundert ift fein großer Landsmann Macchiavelli gegen ihn aufgestanben und bat jene Burudfetung bes florentinischen Ibioms ju miberlegen berfucht. Und babei ift er fo weit gegangen, bag er jenem Urtheile Dante's das hafliche Motiv bes Reibes unterfchob, ben Reid für einen Erbfebler beffelben erklarte 4). Diefe Unter: fcbiebung beruht nun ficher auf einem Migverftanbnig und ent-

<sup>1)</sup> Die Fortsegung des in der vorausgehenden Anmertung angezogenen Sages lautet: "— noc mirum cum etiam morum, habituumque deformitate prae cunctis videantur factere."

<sup>2)</sup> Ibid. I, cc. 12-15.

<sup>· 3)</sup> Ibid. I, c. 16.

<sup>4)</sup> S. Opere di Nic. Macchiavelli, in Geneva 1798, T. III, p. 120.

foieben auf einer Bertennung bes Gesammtcaratters bes Dichs ters ber G. Romobie; eine andere Frage ift aber bie, ob fic jene Theorie Dante's miffenschaftlich behaupten last? follte man freilich meinen, ber Dann, ber fur Die Goofung ber nationalen Sprache Staliens unbestritten bas Befte gethan, muffe, wenn es fich um ein Urtheil über bas berfelben gu Grunde liegende Pringip banble, auch die beste Autoritat fein. Jubef fleht bie Sache boch fo, bag bie Theorie Dante's van ben urtheilefühigen Stimmen feineswegs fo folechthin vertreten wird. Es ideint vielmehr eine unumftogliche Thatfache ju fein, daß ber tuskisch=florentinische Dialett ber Bilbung ber italienis fden Rationalfprace allerbinge ju Grunde liegt 1), ebenfo gewiß ift aber, bag von maggebenben Schriftstellern, wie Dente, bie taugliden Glemente ber außertostanischen Dundarten in bemußter Beife ergangend mit verwendet worben find. ber florentinifche Dialett Dante angeboren mar, jene Erganjungen aber auf bem Bege eines bestimmten Berfahrens beidafft werben mußten, fo fonnte es wohl gefdeben, bag ber Dichter bas Bert ber Ratur gegenüber bem Berte ber Runft zu gering anschlug 2). Daß die tustisch = florentinische

<sup>1)</sup> Bgl. die Ginleitung, S. 39 figde.

<sup>2)</sup> Dante's Acuserung über diesen Sachverhalt und seine Leistung in dieser Beziehung s. de Vulg. El. I, c. 19: Et Vulgere, de quo loquimur et sublimatum est magistratu, et potestate, et suos honore sublimat et gloria. Magistratu quidem sublimatum videtur, cum de tot rudibus Latinorum vocabulis, de tot perplexis constructionibus, de tot dessectivis prolationibus de tot rusticanis accentibus tem egregium, tem extricatum, tem persectum et tem urbenum videamus electum; ut Cinus Pistoriensis et Amscus ejus (b. h. Dante) ostendunt in cantionibus suis. — Damit ist zu vergleichen ibid. c. 18: Nonee cotidie ex-

Mundart auch zu Dante's Zeit den Mundarten des übeigen Italiens unendlich überlegen war, unterliegt keinem Zweifel; jene herrliche Chronik Dino Compagni's, seines Zeitgenoffen, bloß vom Gefichtspunkte der Sprache gemeffen, ift deffen ein glanzender, ein unumftößlicher Beweis.

Bie bem nun aber auch fei, in bem Ginen ftimmen alle überein, bag es vorzugsweise Dante's Berbienft mar, bag nach verbaltnifmäßig furget Borbereitung und unter fo ungewöhnlich fcwierigen Umftanden die nationale Sprache Staliens für alle Reiten festgestellt worden ift; baburch unterscheibet fich ja bie Weschichte biefer Sprache von ber aller anderen Bolter bes Abendlandes, bag fie fo fruh jedem Bechfel entzogen murbe. Bas babei auch alles mitwirfte, bie Musbilbung und Unmenbung berfelben burch ein bichterisches Genie erften Ranges umb in einer umfaffenben bichterischen Schöpfung fteht babei oben Rur burch eine Leiftung, bie bie gange Ration padte. fonnte eine nationale Schriftsprache jum Siege gelangen, tonnten bie einzelnen Dunbarten gurudgebrangt, bie Borberricaft bes Lateins gebrochen werben. Mit welcher Rlarbeit Dante in biefen Rampf ging, haben wir icon gebort, und wie aut er wußte', bag bei ber Begrundung ober Ausbildung einer nationalen Schriftsprache bie Doeten bas beste thun mußten 1). Seine gelehrten Sandeleute, wie febr fie ibn auch fonft bewundern mochten, baben biefen feinen Gifer in ber Debrgabl freilich nicht begriffen und maren nicht geneigt, Die feste Burg ibrer

tirpat (b. h. die erleuchtete Bolfssprache) sentosos fructices de Italica silva? Nonne catidie vel plantas inserit, vel plantaria plantat? quid aliud agricolee sui sategunt, nisi ut admovement et removement, ut dictum est?

<sup>1)</sup> S. eben S. 266 Mum. 3.

Runftsprache gutwillig an übergeben. Bergebent eiferte Dante gegen ibre Engherzigkeit, vergebens fcrieb er fein Buch über bie Boltsfprache im Latein, vergebens berief er fich auf ihre Baterlandeliebe, vergebens ging er mit bem leuchtenben Beis fpiele ber G. R. boron; fie bebauerten, wie Johannes be Birgilio, jener fo vortreffliche Topus ber gangen Gattung, bochftens, daß er fein Talent bem bloben Dobel preisgebe und "verschwenderifc bie Perlen vor bie Saue werfe 1)," und mandten fich unglaubig von feinen großen Abfichten ab. groß Rebt Dante mit feiner beißen und icharfblidenben Baters landBliebe biefem engbergigen Gefchlechte gegenüber! Rirgends in ber That leuchtet fie berrlichet, als wenn er bie Sprache feines Boltes wie ein Sobn feine Mutter gegen ibre latinifirenben Berachter in Schut nimmt. Es war bas Gut, bas bochfte, bas er feiner Ration geben konnte und bas er ibr wirklich gegeben bat, nämlich bie Ginbeit einer nationalen Sprache, einer nationalen Literatur, und an ihm fürmahr lag bie Sould nicht, bag er ibr nicht auch die politifche geben fonnte.

Das zweite Buch bes Wertes ift für unsere 3mede weniger wichtig. Gigenthumlich genug ift es, daß er feine "erlauchte 2)"

<sup>1)</sup> S. bie erste Effoge (Opp. M. II, 1 p. 278) B. 6:
"Tanta quid heu semper jactabis seria vulgo
Et nos pallentes nihil ex te vate legemus?"
Ibid. R. 21:

<sup>&</sup>quot;Nec margaritas profliga prodigus apris Nec preme Castalias indigna veste sorores. At precor, ora cie, quae te distinguere possint, Carmine vatisono sorti communis utrique."

<sup>2) 3</sup>m 16. Kapitel bes erften Buches motivirt Dante Diefes Epithe.

Bolkssprache keineswegs von allen Dichtern, sondern nur von den Ausgezeichnetsten gebraucht und nur auf die vorzüglichsten Gegenstände, als da sind: Wassen, Liebe und Tugend, angewendet werden soll 1); und zwar ist es die Form der Cauzone, als die edelste, in der das zu geschehen hat 2). Auf diese Dichtungsart geht er nun im einzelnen und auf's sorgfältigste ein, und man sieht, mit wie viel Nachdenken er bei der Ausübung seiner Kunst zu versahren gewohnt war 3). Er übt bei dieser Gelegenheit eine sehr schaften Kritik über seine dichterischen Zeitzgenossen, die schon damals ausgefallen ist 4), und warnt, wie wir schon hervorgehoben haben, auch die Besähigten in der ernstdaftesten Weise, ohne Vorbereitung, "entbläßt von Kunst und Wissenschaft" die dichterische Palme verdienen zu wollen d.

Das britte und vierte Buch sollten, wie bemerkt, bas Sonett und bie Ballabe, die komische und elegische Schreibart und bie

ton durch die Autorität, Macht und Ehre, die diefer so geschaffenen Bolkssprache ju Theil werden. In 17. Kapitel (ibid.) erklärt er dann, warum sie "Angel", Hof" und Rechtssprache" genannt werde, das eine, weil die gange Schaar der Bolkssprecher in den Städten sich nach ihr tichten, sich um sie drehen, das andere, "weil, wenn die Italiener einen Hof batten, sie die Sprache des Palastes sein würde", das legte, weil, wenn die Italiener einen Rechtshof ("wie die Deutschen") hätten, sie auch die Rechtssprache ware. Auch diese Motivirung wirft Licht auf die Gedankenwelt Dante's.

<sup>1)</sup> II, cc. 1 und 2.

<sup>2)</sup> Ibid. c. 3. — Die Canzone ift ihm identisch mit ber "tragifchen Schreibart," welches die höchste ift und baber auf die (brei genannten) bochsten Gegenstände angewendet werden foll.

<sup>3)</sup> Ibid. c. 4 sqq.

<sup>4)</sup> S. oben S. 266 Anm. 2.

<sup>5)</sup> U, c. 4. S. oben S. 118.

ihnen entsprechende mittlere und vierte Bolkssprache behansbeln 1). Es wird uns schwer, in dieser Richtung uns in den Gedankenkreis Dante's hineinzudenken. Ob er diese Theorie auch später noch sestgehalten, bezweiseln wir übrigens billig. Denn hier vindicirt er der Komödie die niedere Schreibart 2), und doch hat er sein großes Gedicht später in voller Absicht und "wegen des guten Ausgangs" Romödie genannt 3). Es ist mir darum nicht unwahrscheinlich, daß er sich der Widerssprücke dieser seiner Theorie dewußt geworden ist, und auch aus diesem Grunde auf die weitere Ausschlung verzichtet hat 4).

<sup>1)</sup> II, c. 4.

<sup>2)</sup> II, c. 4: Deinde in its, quae dicenda occurrunt, debemus discretione potiri utrum tragice, alve comice, sive elegiace sint canenda.

Per Tragoediam superiorem stilum induimus, per Comoediam inferiorem.

<sup>3)</sup> Ramlich in feinem Senbichreiben an Cangrande, womit er bie Ueberfendung bes Parabiefes begleitet hat. S. barüber weiter unten. Damit wollen wir jedoch nicht gefagt haben, baf Dante ben Unterschied awifchen ber Kombbje folechthin und ber feinigen überfeben habe.

<sup>4)</sup> Db Dante auch ein funftes Buch beabfichtigt, wo er bann etwa auch fich über die Dichtungsform ber G. R. bes naberen ausgesprochen batte, muffen wir babingestellt fein laffen.

## Dante's lette Lebensjahre (1317 - 1321).

Cangrande von Berona 1) war nach Uguccione bella Fagsginola's Sturz ber einzige Ghibellinenhäuptling im oberen Italien, der die Fahne seiner Partei vielversprechend hoch emsporhielt. Diese seine Stellung war nicht bloß eine Folge seiner ererbten Racht, sondern auch der Ausdehnung, die Deinrich VII. dieser gegeben hatte. Des Raisers Dazwischenstreten hatte Bicenza aus dem Joche Padua's befreit und dem jungen tapferen Can 2), den er nur allzu bald auch zu seinem Testamentsvollstrecker ernannt hat, als Reichsvikar die Herrsschaft über die Stadt gegeben. Aus diesem Grunde lag der setztetere seit dieser Zeit mit den Paduesen in einem hartnäckigeren Kampse, der, ost abgebrochen, immer wieder erneuert wurde. Cangrande scheint wirklich den Plan versolgt zu haben, sich den größeren Theil des Gebietes, das einst die alte veros

<sup>1)</sup> Er hieß eigentlich Franzesto bella Scala. Den Beinamen Cane (Sund) führt man auf einen Traum zurud, den seine Mutter turz vor seiner Geburt gehabt haben soll und worin sie ihn als "hund" die ganze Erde in Schreden setzen sah. (S. Ferretus Vicent., de Scaligererum Origine bei Muratori, SS. XI, col. 1207, v. 8—10.)

<sup>2)</sup> Paradiso XVII, 82:

<sup>&</sup>quot;Ma pria che il Guasco l'alto Enrico inganni Parran faville della sua virtute In non curare d'argento, ne d'affanni."

nefifche Mart gebilbet bat, zu erobern, zu unterwerfen. Darum, wegen feiner machtigen Stellung und feiner fraftigen Perfonlichteit, munbeten nun bie hoffnungen ber faiferlichen, ber gbis bellinifden Partei in Berona. Go erflart es fic, bag Uguer cione bella Raggiuola, nach feinem Unterliegen in Lostana, bei Cangrande Gout fucte und fant. Und wie die Dinge einmal lagen, und nachbem eine Rudfehr nach Floreng gerabe jest mebr als je in die Kerne gerudt war, gab es jur Reit auch für Dante taum eine andere Bufluchtsftatte. Es ift aber aus möglich, bag Dante zugleich aus allgemeinen, höheren Grunden bie Gaftfreunbicaft bes jugenblichen Belben auffuchte ober bed langere Beit in Anspruch nahm: es ift fur uns wenigstens unameifelbaft, und wir werben noch mehr babon boren, bag er von Cangrande ungewöhnliches, bag er die Bieberberftellung ber fo tief gesunkenen taiferlichen Sache in Stalien von ibm erwartete 1). Genug, man barf annehmen, bag ber Dichter in ber erften Beit bes Sabres 1317 in Berona eingetroffen fein wird, und gewiß ift, bag er gut aufgenommen marb. Cangrande lebte feit bem September 1314 gerade in Frieben mit Pabua 2), und fein Sof bot baber wohl ein rubigeres Aussehen

<sup>1)</sup> S. bas Schreiben Daute's an Cangrande (Torri, l. v. p. 188): Hec quidem praeconium, facta modernorum exsuperans, tamquam veri essentia latius, arbitrabar ali superfluum. Verum ne diuturna me nimis incertitude suspenderet, velut Austri regina Hierusalem petit, velut Pallas petiit Heliconam, Veronam petii fidis oculis discursurus.

<sup>2)</sup> G. Yillani, IX, 63 und Historia Cortusiorum (Muratori SS. XII) I, c. 25. Am 17. September b. J. hatte Cangrande einen entscheidenden bieg über die Paduaner erfochten, beffen poetische Berherrlichung in lateinischer Sprache Joh. de Birgilio (fatt ber G. K.) Dante in der erften Effoge B. 26 empfiehlt.

als gewöhnlich bar. Dante war ihm auch perfönlich nicht völlig fremd: vor zwölf Jahren war er als Gesandter seiner Partei bei seinem Bruder Bartolomeo hier gewesen 1). Freilich das mals hatte Cangrande erst dreizehn Jahre gezählt 2), und was alles war in dieser Zeit über ihre Häupter hingegangen! Cangrande war inzwischen zum Helben herangewachsen, der Segen

Con lui vedrai colui che impresso fue.

Tefen :

ä . . .

Colui vedrai, colui che impresso fue.

Sedoch ber natürliche Sinn und Jusammenhang ber ganzen Stelle und auch die besseren Hanbschriften stehen damit in offenem Widerspruch. Bers 70—75 sprechen von Bartolomeo, und dann heißt es (B. 76) weiter: Mit oder bei ihm wirst du den sehen, welcher u. s. w. Diese letztere Wendung hatte offenbar keinen Sinn, wenn das vorausgehende ebenfalls auf Cangrande zu beziehen wäre. Es wird da das sehr innige Berhaltenis zwischen einem della Scala und dem Dichter beschrieben. Er wird, heißt es, für dich solches Wohlwollen entwickeln, daß er allen deinen Wünschen zuvorkommen wird. Wie sollte Dante nun von eben demseisben hernach erst sagen: ihn wirst du sehen, ihn, dem bei der Geburt das Gestirn des Mars geleuchtet, daß seine Thaten einst ihn berühmt machen werden. Der Dichter hat ihn — wenn Fraticelli Recht hätte — ja schon bei den erhaltenen Wohlthaten gesehen. — Die Umdeutung von prime in das Erste dem Werthe statt der Zeit nach, ist ohnedem unersaubt. Bal. oben S. 154 Anm. 1.

2) Das geht auch aus Paradiso XVII, 79-81 beutlich hervor; Cacciaguida fagt Dante (1300) in Beziehung auf Cangrande vorber:

"Non se ne son le genti ancora accorte,

Per la novella età; che pur nove anni. Sen queste rote intorno di lui terte."..

Cangrande mar alfo 1293 geboren und gablte im Jahre 1304 breizehn Sabre.

<sup>1)</sup> S. oben S. 154 Anm. 4. Wir wiederholen es hier, daß wir Fraticelli's Auslegung der bekannten Stelle im Paradiefe XVII, S. 70—98 hurchque, nicht theifen können. Fraticelli will B. 76 ftatt:

Deineich VII. rubte auf ibm, feine beiben alteren Bruber, Bartolomeo und Alboin, maren binmeggestorben, und er felbft fand nun berrichend be als ber alleinige und gefürchtete Gebieter bon Berona und Bicenza. Cangrande mar nach allem eine idealere Ratur als Uguccione bella Faggiuola, und großer Entmurfe fabig. Dante glaubte offenbar in ibm einen Belben nach feinem Bergen gefunden ju haben. Der Bof biefes Aur-Ren übte als gaftliche Bufluctsfatte überhaupt eine gewaltige Mingiebungetraft aus, und biefer ging barauf aus, mie ein betheiligter Augenzeuge es beschreibt 1), ben Mannern, Die unter feinem Dade ausammenstromten, ein möglichft bebagliches Dafein au ichaffen. Alle wohnten fie im Palafte, mo ihnen befondere Gemacher angewiesen waren. Den Eingang m bet Bohnung jedes Gingelnen fdmudten entsprechende Sinnbilber: ber Triumph die ber Rrieger, bas Parabies die ber Priefter, Mertur die ber Runftler, ein Mufenhain bie ber Dichter, bie Soffnung bie ber Berbannten 2). Manche alte Bekannticaft mag Dante bier erneuert, manche neue Freundschaft geschloffen haben. Aber auch Leute leichteren Schlages, ju benen bie ernfte, fdwergeprufte Art unferes Dicters meniger pafte, fanben Butritt, und bas berrichenbe Leben und Treiben mag fo bunt genug gewesen fein. Bird boch fogar ergablt, bag Cangrande wohl auch für feine luftige Umgebung gegen Dante Partei genommen habe; fo gut als jum Bruche foll es eben beswegen zwischen bem Belben und bem Dichter gefommen fein,

<sup>1)</sup> Gagagio bella Gaggata, ber ebenfalls um biefe Beit Aufnahme am Sofe gu Berona gefunden hat (bel Muratori, SS. XII. Lib. I, c. 25).

<sup>2)</sup> S. ben Bericht bes Pancirolius in ber Borrebe zu bem Chronicon Regiense von Gagagio bella Gazzata (bei Muratori, S.S. XVIII, p. 2).

Run bat Dante gelegentlich allerbings ein febr icharfes Urtben aber bie italientichen Bofe feiner Beit gefallt 1); es ift and möglich, baf Reibungen zwischen ihm und einem und bem anberen Spotter am hofe feines Gonners vorgetommen find, und bag Cangrande einen folden Fall leichter nahm als fein ernftbafter Gaft; aber bie betreffende Ueberlieferung an fich ift telmesmegs unbebinat alaubmurbig, und unter allen Umftanben ift es nicht gestattet, an ein wirkliches Bermurfnig gwiften beiben ju benten ober ju glauben, ober bie fpater erfolgte Ueberfiedelung Dante's nach Ravenna bamit in Bufammenhang ju feben. Dagegen zeugen bestimmte Thatfachen 2): bagegen zeugen bie Aussprüche, bie ber Dichter bochft mabriceinlich nach feinem Beggange von Berona im Parabiefe über Cangranbe niedergelegt hat, bagegen bie Rolle, die er ibm, wie bas nicht bezweifelt werben fann, weiffagend ale fünftigem Retter Staliens und Bernichter bes Guelfenthums gufchreibt 3). Cangrande

<sup>1)</sup> S. Convito II, 11 (Opp. Minori, 2, 1 p. 165): Cortesia e one-stade è tutt' uno: e perocchè nelle corti anticamente le virtudi e li belli costumi s'usavano (siccome oggi s'ua il contrario), si tolse questo vetabolo dalle corti; e su tanto a dire cortesia, quanto uso di corte; lo quel vocabolo se oggi togliesse dalle corti, massimamente d'Italia, non sarebbe altro a dire che turpezza. (Die Stelle ist sibrigens eine Angabi von Juhren vor Dante's Aufenthalte bei Cangrande geschrieben. S. oben S. 177—179.)

<sup>2)</sup> In dem Schreiben, womit Dante die llebersendung des Paradieses von Ravenna aus begleitete, heißt es n. a. (Torri, l. c. p. 108, 2): Audita ubique msgnalia vestra vidi, vidi beneficia simul et tetigi; et quemadmodum prius dictorum suspicadar excessium, sic posterius ipsa sacta excessiva cognovi. Quo sactum est, ut ex auditu solo, cum quadam animi subjectione, benevolos prius extiterim sod ex visu, primordii et devotissimus et amicus.

<sup>3)</sup> Paradiso XVII, 88, Cacciaguiba fagt:

bat fich nach allem in jener Zeit mit weitgehenden Entwürfen getragen, und Dante scheint in das Geheinmiß gezogen worden zu sein; er hat wohl auch sicher nichts unterlassen, so viel an ihm war, ben aufstrebenden Gelden in dieser Richtung zu bestärken.

Cangrande hat auch noch in demfelben Jahre, in dem Dante sein Gast geworden ist, auf's neue zum Schwert gegrifsen. Die welfischen Parteigänger der Rachbarschaft betrackteten seine seste Stellung mit Mißgunst, und die Paduesen kunnten den Berlust von Vicenza nicht verschmerzen. Cangrande mußte sich auf einen combinirten Angrisf gefaßt machen und sah sich daher nach einem Bundesgenossen um, den er in einem der beis den Gegenkönige zu sinden glaubte. Im März 1317 huldigte er mit Berona und Bicenza König Friedrich als Obetherrn 1). Die Rähe der habsburgischen Hausmacht mag ihn zu diesem Entsschlusse bestimmt haben: außerdem mächte man meinen, seine allgemeine Stellung hätte ihn eher an Ludwig den Baier gewiessen, für den ja auch Uguccione della Faggiuola seiner Zeit sich entschieden hatte. Genug, seine Gegner säumten nun nicht

A lui t'aspetta ed a suoi benefici:
Per lui fia trasmutata molta gente,
Cambiando condizion ricchi e mendici;
E porteraine scritto nella mente
Di lui, ma nol dirai; e disse cose
Incredibili a quei che fien presente.

Ebenso wird der Bindhund des erften Gefanges der Bolle (B. 101-112), wie wir noch hören werden, mit höchster Bahrscheinlichteit ebenfalls auf Cangrande gedeutet: in diefem Falle muffen die betreffenden Berfe freilich viel spater eingeschoben worden fein. G. weiter unten IV, S.

<sup>1)</sup> Hist. Cortusiana l. c. II. c. 8.

langer: es galt ibnen gunachft, Bicenga burch Meberrumpelung gu gewinnen. Aber auch Cangrande gogerte nun nicht mehr, und feine und Uguccione's Tapferfeit und Rriegstunft vereitelten auch wirklich bie Abficht ber Feinbe; biefe murben gurud's geworfen und bie bebrobte Stadt gerettet. Uguccione, ben Can nun aum Dobesta von Bicenga ernannte, bat fich biefer Stels lung übrigens nicht lange erfreut: er ift fcon im Rovember bes folgenben Sabres geftorben 1). Diefe Erfolge baben aber bas Ansehen bes Siegers außerorbentlich geboben. Er folog jest mit ben in Dailand berrichenben Bistonti's ein Sousund Trugbundnif, und murbe im Januar 1318 gum Generals felbhauptmarm bes lombarbifchen Chibellinenbundes ernannt 3). Und nun machte er erneute, außerorbeutliche Anftrengungen gegen Pabua; Mailand und bie Sabeburger foidten Silfe. Die Paduefen mußten am Enbe nachgeben und erhielten ben erbetenen Brieben unter ber Bedingung, baß fie bie vertriebenen Sbibellinen nicht blog gurudriefen, fonbern ihnen auch bie Regierung ber Stabt überließen.

Es wird nun gewöhnlich angenommen, Dante hatte balb nach bem wiederholten Ausbruch des Krieges, also in der ersten Halle bald kann bei Bahres 1318, ben Hof seines kriegerischen Gönners bauernd verlassen. Dem ist aber nicht so. Wir wissen vielmehr zuverlässig, daß er im Januar des Jahres 1320 sich noch in Berona ausgehalten hat. Er hatte nemlich in der Zwischenzeit in Mantua einen Besuch abgestattet und sich dort — es ist leis

<sup>:1)</sup> Hist. Cort. l. c. II. c. 13. Chron. Veronese (Muratori, SS. VIII) col. 644.

<sup>2)</sup> Chron. Ver. l. c. col. 642. Hist. Cort. II. c. 15.

ber nicht zu vermuthen, mit wem — in einte Erörterung übet die "beiden Elemente des Feuers und Wassers" eingelossen, ohne dieselbe aber zum Abschluß zu bringen 1). Diese Ungeswisseit ertrug aber sein "von Kindesbeinen an im Studium der Wahrheit genährter Geist" nicht, und er beschloß daher, nach Berona zurüssgesehrt, "der Wahrheit zu Liebe und aus Abneigung gegen die Fälschung" die Lösung dieser Frage wieder aufzunehmen 2). Und zwar geschah das auf dem Wige einer diffentsichen Disputation "in der Kapelle der h. Helene und in Gegenwart des gesammten Klerus von Berona" am 20. Januar (1326) 2). Das Ergebniß dieser Erörterung hat er dann in einer eigenen Abhandlung, die ganz in der scholastischen Energie ihres Urhebers zeugt, sorgsältig niedergelegt. Ueberhaupt mag hier betont werden, daß Dante, so weit dies für ihn überhaupt möge

<sup>1)</sup> Sa ergablt Dante felbst in ber Ginleitung ber "Quaestio - de duobus Elementis Aquae et Terrae" bei Torri l. c. p. 188.

<sup>2)</sup> Ibid.: Unde quum in amore veritatis è pueritia me continue sim mutritus, non sustinui quaestionem praefatum linquere indiscussem; sed placuit de ca veritatem ostendere — tum veritatis amore — tum etiam edio falsitatis.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 192 § XXIV: Determinata est hace philosophia dominante invicte Domino d. Cane grandi de Scalâ pro Imperio sacrosancto remano (regnante?), per Dantem Alagherium, philosopherum minimum, in inclyfâ urbe Veronâ, in sacello Helenae gloriosae coram universo clero veronensi — . Et hoc factum est in anno a nativitate Domini nostri Jhesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo, in die Solis — qui quidem dies suit septima a Januariis Idibus, et decimus tercius ante Kalendas (?) Februarias. (linter dem clerus universus Veron. ist, dem Spruchgebrauche des Mittelasters zusosge, wohl die Gesammtheit der Gelehrten von Berona zu verstehen?)

tich war, sich in Berona sicher, so gut wie feiner Zeit in Lucca, beimisch gefühlt hat. Ein Aufenthalt von vier vollen Jahren beweist einer brangenben inneren Unruhe gegenüber, wie sie ihn in Athem hielt, sehr viel. Auch seine Söhne hat er hier um sich gehabt, von benen ber älteste, Pietro, bann als Rechtsegelehrter seinen bauernben Aufenthalt in Berona genommen hat 1).

Erft nach diesem Aft also hat Dante Berona verlaffen; daß das aber mit Gewisheit noch in dem genannten Jahre und wohl in der ersten Hälfte desselben geschah, wird mit Ang alle gemein angenommen. Die Gründe dieses Entschlusses mit Sichersheit anzugeben, sind wir nicht im Stande. Rur das eine wiesderholen wir: sie dursen mit nichten in einem vorausgegangenen Berwürsniß zwischen Cangrande und dem Dichter gesucht werden; das freundschaftliche Verhältniß beider hat notorisch auch nachher in ungeschwächter Kraft fortbestanden. Es scheint, daß Dante Berona unmittelbar mit Ravenna vertauscht hat 2). Höchst wahrscheinlich war es weiter nichts, als eine Einladung des damaligen Herrn von Ravenna, des Grafen Guido von Polenta, die ihn zunächst zu diesem Wechsel seines Ausenthaltes

<sup>1)</sup> S. Fraticelli, Vita di Dante p. 298. — Die Rachricht, bas Dante in Berona auch Mitglied bes Magistrats gewesen sei, muß ich auf fich beruben laffen. Es wurde baraus aber folgen, baß er Burger von Berona geworben sei.

<sup>2)</sup> Bas fonst von Reifen und Aufenthalten Dante's in den betreffenden letten Jahren feines Lebens erzählt wird, ift boch allgu unsicher,
als daß es Glanben verdiente. Ich meine den angeblichen Aufenthalt bei Pagano della Torre, dem Patriarchen von Aquileja, bei Lanteri di Paratico u. f. w.

veranlaßt hat; und wir wenigstens glauben fest, bag bamit teineswegs ein bauernbes Berlaffen Berona's beabfichtigt mar. Bie leicht tonnten bie feffelnbe Gute bes neuen Gaftherrn und andere Umftande, Die wir eben nicht fennen, ben Befuch über bie urfprungliche Abficht binaus verlangern. Die Bermutbung liegt nabe, bag Dante mit ber Ramilie ber Polenta's icon vorber in irgend eine nabere ober perfonliche Beziehung getommen war. Ihr geborte ja jene Arangesta von Rimini an, beren Unalud tros ihrer Sould burch bie berühmte Stelle im Inferno bie Theilnahme aller empfinbfamen Geelen gewonnen bat 1). Bir haben icon ergablt, bag ber Dichter bei Gelegenheit bet Schlacht von Campalbino ben Bruber ber Frangesta, Bernarbino von Polenta, tennen gelernt haben foll 2). Der Graf Buibo aber, ber nun unferes Dichters Schusberr murbe, ift nicht ber Bater ber Ungludlichen, fonbern ihr Reffe und bieg barum auch Guibo Rovello, ber Jungere. Die Polenta's waren übrigens entschiedene Belfen und ftanben in engem Bufammenbang mit Ronig\_Robert von Reapel. Es war ein traftiges Cefchlecht, aus bem für bie welfischen Stabte ber Lombarbei und Tostana's mehrfach Pobefta's geholt murben 2). Dertwürbig ift es immerbin, bag ber begeifterte Ganger bes Raiferthums, ber feurige ibeale Shibelline unter bem Dache eines Belfen feine lette Bufluchtsftatte finben mußte: ein ehrenbes Beugniß für beibe, ben Rurften und ben Dichter, bie über ibren

<sup>1)</sup> Inferne V, 116.

<sup>2)</sup> S. oben S. 81 Anm. 3. — Die Rataftrophe ber Ungludlichen, bie im Jahre 1275 an Sionciotto Malatefta von Rimini verheirathet wurde, hat wohl balb nachher stattgefunden.

<sup>3)</sup> S. Annales Caesenates (bei Muratori, SS. XVIII) col. 1107.

politischen Parteiftandpunkt binaus noch ein höheres, verfehnenbes und verbindenbes Pringip erkannten. Auch einen alten Bekannten aus Florenz, Dino Perini, traf Dante an Quipo's Sofe, ber nun ebenfalls bie Baterflat; meiben mußte und auf ben wir noch bei einer anderen Gelegenheit gurudtommen werben. Gider bat Guido Rovello nichte unterlaffen, nach Rraften Dante ein behagliches Dafein ju fcaffen 1), und man barf verschiedene Andeutungen, die icheinbar auf brudende Rothdurft feines Lebens in Diefer Beit beuten; gemiß nicht wortlich nebmen 3); fie beziehen fich, bie poetifche Gintleibung abgejogen, boch auf nichts anderes ale Die fo oft, beflagte Roth ber Berbannung und die burch fie allerdings fcmer betroffene Unabbangigfeit bes mit Recht ftolgen Mannes, Dante fant bier wenigstens ausreichenbe Rufe, die beiden letten Theile feines großen Gedichtes ju vollenden 9). Das Paradies foigte er von bier aus mit einem bochft mertwürdigen Genbidreiben bem "berrlichen und fiegreichen, bem großen Can bella Scala" 1). Die Ausbrude, in benen fic Dante bier biefem gegenüber bewegt, gestatten burdaus nicht, anzunehmen, bag bas innige Berbaltniß amifchen beiben jemals getrübt worden fei. Daute

<sup>1) &</sup>quot;Comis et urbanus" nennt ihn Dante; Eflogen III, 80 (Fraticelli, Opere min. 1, 2 p 304).

<sup>2)</sup> In dem icon fruber und oben wieder berührten poetischen Briefwechsel Dante's mit Johannes de Birgilio tommen mehrere folche Anbeutungen vor.

<sup>3)</sup> Daß auch das Fegefeuer erft in Ravenna vollendet murbe, geht aus der erften Elioge Dante's B. 48—49 (Op. min. 1. c. p. 290) unanfechtbar bervor. Dante spricht hier deutlich auch vom Purgatorium als einem unvollendeten.

<sup>4) .</sup> Torri l. c. p. 108 sqq,

fpricht von dem "Bande beiliger Freundschaft", das fie beibe verfnupfe.1), und burchweg im Tone ber lauterften und marmften Singebung an feinen gefeierten Belben. Cangranbe ftanb gerade jest auf ber Sobe feines Rubms und lag in neuem Rriege mit Padua, aus bem er, wenn auch nicht ohne große Rraftanftrengungen, boch ohne Wefentliche Berlufte bervorging 2).

Der Dichter batte, trot allem, mas vorausgegangen mar, bie Boffnung auf eine Rudfehr in feine geliebte Baterftabt noch immer festgehalten. Die Gehnsucht nach ihr, die ihn bis in feine Traume verfolgte 3), batte auch die Reit nicht fomachen tonnen. Er batte fich mit bem Gedauten befreundet, fein Dich= terrubm, jumal nach Bollenbung ber G. R., murbe bie Graufamkeit ber Alorentiner erweichen, fie murben ibn gurudrufen und ,, die weißen Saare, die einft blond am Arno maren, am Born, wo er getauft ward 4), mit bem Lorbeer fcmuden".

<sup>1)</sup> Ibid. § 2 p. 169: Nec reor, amici nomen assumens, ut nonnulli forsitan objectarent, reatum praesumptionis incurrere, quum non minus dispares connectantur quam pares amicitiae sacramento.

<sup>2)</sup> Hist. Cortus. II, 40.

<sup>3)</sup> De Vulgari Eloquio II, 2: Piget me cunctis, sed pietatem majorem illorum habeo, quicunque in exilio tabescentes, patriam tantummodo somniando revisunt.

<sup>4)</sup> S. Dante's erfte Efloge B. 40 (Op. min. I, 2 p. 289): Nonne triumphales melius pexare capillos Et, patrio redeam si quando, abscondere canos Fronde sub inserta, solitum flavescere, Sarno? und 33. 47:

<sup>-</sup> Cum mundi circumfina corpora cantu Astricolaeque meo, velut infera regna, patebunt --Devincire caput hedera lauroque luvabit.

Darum hat er auch bas Anerbieten Johannes be Birgilio, nach Bologna zu kommen und fich bort zum Dichter krönen zu laffen, ohne Umftanbe ausgeschlagen 1). Ueberhaupt hatte er keine Reigung, einen Besuch in Bologna zu machen, obwohl ber bamalige Gebieter ber Stadt, Romeo bei Pepoli, eher zu ben Ghibellinen als zu ben Welfen gezählt tberben mußte 2).

Indeß, es ist bekannt, jene Hoffnung des Dichters hat sich nicht erfüllt. Seine Tage waren gezählt, sein Werk war vollendet. Im Sommer 1321 ging er als Gesandter Guido Polenta's nach Benedig. Der Inhalt seiner Mission betraf höchst wahrscheinlich die Herstellung des friedlichen Berhältnisses beider Städte, das gestört gewesen war. Nicht lange nach seiner Rüdkehr, scheint es, übersiel ihn die Krankheit, der et am 21. September 1321 zum Opfer wurde. Er zählte sechsundfünfzig Jahre und vier Monate.

Se mai continga che il poema sacro,
Al quale ha posto mano cielo e terra,
Si che m'ha fatto per più anni macro,
Vinca la crudelta, che fuor mi serra
Del bello ovil, dov' io dormii agnello
Nimico ai lupi, che gi danno guerra;
Con altra voce omai, con altro vello
Ritornerò poeta, ed in sul fonte
Del mio battesmo prendero il cappello.

<sup>1)</sup> S. die oben angeführte Stelle aus dem poetischen Briefwechsel und B. 37 u. 38 aus ber erften Zuschrift Joh. be Birgilio an Dante.

<sup>2)</sup> Giov. Villani IX, 132. - Bgl. Die zweite Elloge Dante's B. 47.

<sup>3)</sup> Giov. Villani IX. 135.

<sup>4)</sup> Am 4. Mai 1322 — nach Dante's Sobe — ift der Friede zwischen Benedig und Guido Polenta wirklich abgeschloffen worden. Man darf also wohl annehmen, daß auch Dante's Mission damit zusammenhing. S. Fraticelli p. 258 not. 20.

<sup>5)</sup> Den Todestag giebt icon Bocaccio an. Der Juli, ben G. Bil-

Bie hatte ein Schicksl., wie es unserem Dichter gefallen ist, nicht auch die zäheste Lebenstraft vor der Zeit aufreiben sollen! So vieles war ihm untreu geworden, nur er war sich selber treu geblieben. Es seht eine ungeheure Kraft des Seizstes voraus, mit einer Unerschütterlichkeit, wie die seinige war, an einsamen Ibealen sestzuhalten. Den Glauben an die politische Zukunft seiner Ration hat er nicht ausgegeben; ungeduldig harrte er auf den erwarteten Erretter und starb, möchte man vermuthen, mit diesem Worte auf den erstarrenden Lippen.

Dante's Afche rubt in Ravenna, und vergebens bat bas "graufame" Floreng fie bis jest gurudgeforbert. Gein ebler Schirmberr, Guido Rovello, ließ ben Leichnam in ber Minoris tenfirche, wobin ibn bie ebelften Burger von Ravenna getragen, feierlich beifegen, und hielt barauf in bes Dichters Bobnung eine Trauerrebe, in melder er die Berbienfte beffelben feierte. Much ber fo beiß erfebnte Lorbeerfrang fehlte nicht, boch batte ibn eine frembe Sand, und fern vom Geftabe bes Urno, auf die gebleichte Stirne bes eblen Tobten gebrudt. Cino von Diftoja, ber mabrend ber Brrfahrten feines Freundes als Rechtslehrer eine ehrenvolle feste Stellung gefunden hatte, legte feinen Somerg um ben Gefchiebenen in einer und erhaltenen Cangone nieber 1). Die übrigen Freunde Dante's waren jum Theil vor ibm beimgegangen, jum Theil bierbin und bortbin verftreut. Buido Rovello murbe felbst einige Beit nachher vertrieben und mußte fo feine Abficht, bem Dichter ein murbiges Grabmal gu

lani bat, ift nicht richtig. Schon Joh. de Birgilio in feiner Grabfchrift auf Dante bat ben September.

<sup>1)</sup> Ciampi l. c. II. p. 197.

feben, einer späteren Zeit überlaffen. Cangrande behauptete sich zwar, jedoch seine glücklichsten, schönften Tage waren auch bahin, bavon nicht zu reden, daß von den ungemessenen Entswürfen, die ihm wenigstens Dante vorher bestimmen wollte, sich keiner, auch nicht im mindesten, verwirklichte 1). Italien hatte auf lange hinaus seine große Zeit hinter sich.

Co bat fich unfern Augen Dante's Leben bargeftellt. Gin mertwürdiges Leben, ohne 3meifel, aber ohne Ergebniffe, konnte man fagen, ein Aufreiben für Ibeen, die tobt und aufgegeben waren. Indeg, bas Ringen um einen erhabenen, wenn auch gebrochenen Gebanken bat auch fein Großes, fein Eragifches, wenn es von einem großen Menfchen ausgeht, und große Rrafte aufgewendet werben. Das war es. Diefen Menfchen und biefe Rrafte haben wir erft gur Balfte fennen gelernt; die andere liegt noch vor uns. Gie eröffnet uns einen weiteren Befichts: freis: fie wird une noch einmal ausführlich zeigen, wie Dante in ber Bergangenheit murgelte, bann aber auch, wie er in bie neue Beit herübergreift und in ber geistigen Entwidelung ber Menscheit eine glangende Stelle einnimmt. Das find immerbin Ergebniffe. Gie ruben jum größeren Theil in ber Gottlichen Romobie; biefe bat ibn unsterblich gemacht. Sie ift auf ber gefdilderten Flucht feines Lebens gefdrieben, Die Liebe und Die Politit haben fie bittirt. Die erfte fennen wir gur Genuge, bie zweite haben wir noch naber zu betrachten.

<sup>1)</sup> Er ift im Jahre 1329, erft 41 Jahre alt, gestorben.

## Dante's Yolitik.

Wir haben im Berlaufe ber Schilberung von Dante's Leben und der Betrachtung seiner kleineren Werke uns mehrsach auf sein politisches Spstem beziehen, deffen Inhalt und Richtung kurz andeuten muffen. Jest aber find wir an dem Punkte angelangt, wo wir uns einer eingehenden Darstellung desselben nicht länger entziehen dürsen. Das Berständniß der G. K., um es mit einem Worte zu sagen, ist von dem Verständniß der Potitik des Dichters schlechthin abhängig: Grund genug, an dieser Stelle ein möglichst auschauliches Wild von ihr zu entswerfen.

Diese Politik indes verdient auch noch von einem anderen Gesichtspunkt aus und um ihrer selbst willen unsere Aufmerks samkeit: sie ist, in ihrem eigentlichen Kerne erfaßt und der außeren Zuthaten seines Jahrhunderts entkleidet, das erste politische System der driftlichen Nera, das sich zum Begreifen der wahren Staatsidee, zur Erkenntniß des Wesens des Staates und seiner ethischen Bedeutung, zur Forderung seiner Selbst=

ständigkeit, seiner unbedingten Unabhängigkeit von andern nebens buhlerischen Gewalten erhoben hat. Dante muß daher nicht bloß als der erste große moderne Dichter geseiert, er muß zugleich auch als der erste ahnungsvolle Verkündiger des mosdernen Staates begriffen und anerkannt werden. Fürwahr, so scharf, so umfassend, so positiv ist nie im gesammten Mittelsalter der Widerspruch gegen den theokratischen Gedanken durche geführt, und kaum je vor ihm vom Staate so würdig, so hoch gedacht worden.

Wir haben es gelegentlich bereits bemerkt, Dante hat seine Politik in einem eigenen Werke, de Monarchia geheißen, nies bergelegt. Dieses werden wir bei der folgenden Darstellung seines Systemes zu Grunde legen 1). Als ergänzend werden wir seine uns bekannten politischen Sendschreiben 2) und einige bemselben Gegenstand gewidmeten Kapitel bes Gastmahls 3) mit zuziehen. Zur Erlänterung und Bergleichung endlich wird auf die bezüglichen Parallelstellen der Göttlichen Komödie hingewiessen werden.

Bunachst haben wir aber eine Borfrage, betreffend bie Abfassungszeit bes Buches über die Monarchie, zu erledigen: dieselbe ist in dem vorliegenden Falle offenbar wichtiger als in den ähnlichen früheren Fällen, das Neue Leben ausgenommen. Im allgemeinen haben wir diese Frage schon berührt und ans dahin ausgesprochen, daß wir die Entstehung dieses Wertes in

<sup>1)</sup> S. Fralicelli, Op. min. 3, 1 (Uebersegung von Rannegießer). — 3n's Italienische ist die Monarchie von Marfilius Ficinus überfest worben, und diese giebt Fraticelli neben bem lateinischen Original.

<sup>2)</sup> S. cben S. 204, 216, 220.

<sup>3)</sup> Convito IV. c. 14-16.

bie Beit bes Romerzuges feben gu muffen glauben 1). Diefe Anfict tonnen wir, nach wieberholter Ermagung, an biefer Stelle nur wiederholen. Wenn man bie Abfaffung nicht in bie Beit nach bem Romerzuge ober vor ber Berbannung bes Dichters verlegen will ober tann, bleibt auch in ber That icon aus außeren Grunden taum eine andere Unnahme übrig. Die Bermuthung, bie Monarchie fei nach bem Romerzuge entstanben, ift aber beut zu Tage allgemein und mit Recht aufgegeben. und braucht nicht erft noch widerlegt ju werben. Die Behauptung, fie fei bor bem Jahre 1300, alfo noch in Floreng, verfaßt worben, ift erft in neuefter Beit und von bochft achtungegebietenber Seite ber vorgetragen worben 2). Unferes Biffens bat aber biefe Behauptung, mit fo viel Scharffinn fie auch vertheibigt worben ift, in ben competenten Rreifen feine Buftim= mung gefunden. Und fo febr wir überzeugt find, bag Dante's abibellinische Ueberzengungen ber Beit vor feiner Berbannung angeboren, fo wenig konnten wir jugeben, bag er fie fcon bamals in ber Art, wie bas in ber Monarcie gefchehen ift, foftematifd, fo ju fagen miffenschaftlich begrundet und veröffentlicht babe. Die Beweise, Die ber gelehrte Urbeber biefer Mufs ftellung in's gelb geführt bat, find auch in ber That nicht übergeugenber Ratur und besteben teinesmegs bor einer unbefangenen eindringlichen Prufung, wie wir fie am Ende biefes Abfonittes anstellen werben. Da nun Dante in ber Beit vom Jahre 1302 bis jum Jahre 1309 einen Theil ber G. R., bas

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 203 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Remlich von R. Bitte, Blatter für literarifche Unterhaltung, Jahrgang 1853 Rr. 23. — Bgl. oben S. 191 Anm. 1.

Convito und bas Bud von ber Boltssprache geschrieben bat, fo ift fcon in biefer hinficht nicht wohl glaublich, bag er in eben biefer, für ibn theilmeife febr bewegten Epoche auch noch Duge gefunden haben foll, eine fostematifche und gelehrte 26: banblung, wie bie Monarchie, auszuführen. Und um bas gleich bier zu bemerten, ba er im vierten Buch bes Gaftmable eben: falls von Politif und Raiserthum banbelt, fo mare es uns uns begreiflich und auch gegen feine Urt, bag er eines angeblich por Jahren über baffelbe Thema abgefaßten Bertes nicht mit einem einzigen Borte Erwähnung thun follte. Und wie mare es moglich, bag, wenn bas Buch mirtlich vor bem Sabre 1300 entstanden mar, es überhaupt völlig unbefannt bleiben fonnte? Denn keine Spuren beffelben, auch in ben fpateren Sabren, find nachzuweisen. Man wird alfo immer wieder an die Beit bes Romerzuges gewiesen. Und welche einfachere, naber liegenbe Beranlaffung einer folden Schrift ließe fich benten, als bas Ericheinen bes Fürsten in Italien, ber alle hochgebenben Soffnungen bes Dichtere für feine Ration und bie gefuntene Chriftenbeit erfüllen follte? Bir fonnen es und aber nicht versagen, hier auf eine Stelle; in ber Monarchie aufmertfam gu machen, bie uns junachft meniastens bas eine anzudeuten, beziebungemeife ju beweifen fcheint, baß fie nach ber Berbannung bes Dichtere und mohl auch mahrend bes Romerzugs gefdries ben worden ift. 3m britten Buch ftellt Dante, indem er bie Unabhängigkeit feines Raiferthums vom Papfte nachweisen will, bie Gegner fest, die er ju biefem Behufe miderlegen will, nimmt aber babei ausbrudlich nebft ben Defretaliften folgenbe Art berfelben aus: "Demnachft," beißt es, "muffen bie ausgefoloffen werben, welche, mit Rabenfebern bebedt, als weiße Schafe in ber Seerbe Chrifti gelten wollen. Das find bie Rins ber ber Bosbeit, Die, um ihre Schandthat auszuüben, Die Duts ter preisgeben, bie Bruber austreiben und endlich feinen Richter baben wollen 1)." Wenn mich nicht Alles taufcht, haben mir unter ben bier geschilberten Biberfachern bes Raiferthums . bie Belfen, richtiger bie fcwarzen Belfen zu verfteben, wie fie für bas Schidfal von Aloreng und unferes Dichters felbft fo verhangnigvoll geworben find. Die Rinder ber Bosheit find bie (florentiner) Schwarzen, bie bie Beerbe Chrifti beffeden, indem fie getreue Gobne ber Rirche ju fein vorgeben, bie ibre Mutter, b. b. Rom, preisgeben, ihre Bruber, b. b. bie Beifen, perbannen, und teinen Richter, b. b. ben Raifer, über fich aners kennen wollen, die auch Dante verbannt und fich R. Beinrich und feinem auf Rom gegründeten Raiferthum wiberfett baben 2). Genug, biefe Stelle, und folglich wohl auch bie Monarchie, fann nur nach ber Berbannung Dante's und angeficts ber Auflehnung ber Florentiner gegen ben Raifer gefdries ben worden fein. Gie ift von einer mertwürdigen und under-

<sup>1)</sup> S. De Monarchia lib. III (Op. min. III, 1 p. 138): "lis itaque exclusis, excludendi sunt alii, qui corvorum plumis operti, oves albas in grege Domini se jactant. Hi sunt impietatis filii, qui ut fisgitia sua exequi possint — matrem prostituunt, fratres expellunt et denique judicem habere nolunt."

<sup>2)</sup> Man muß mit dieser Stelle den Brief Dante's an R. heinrich VII. vergleichen (f. oben S. 221 u. 222 und bei Torri l. c. p. 58, 7): "Haec (nemlich Florenz) est vipers versa in viscera genitricis; haec est languida pecus, que gregem domini sui sua contagione communicat. . . . . Verè viperina feritate matrem lainare contendit, dum contra Romam cornua rebellionis exacuit, quae ad imaginem suam atque simflitudinem secit illam." Diese Stelle mit der aus der Monarchie angezogenen sind in meinen Augen unzweiselhafte Paralleskellen und gleichzeitig geschrieben.

kennbaren Aehnlichkeit mit ber Sprache, bie Dante in bem weiter oben angezogenen Schreiben an R. Heinrich gegen bie florentiner Schwarzen führt.

Die Monarcie entholt aber noch eine andere Stelle, die ebenfalls unfere Unficht von ber fraglichen Entstehungszeit bes Bertes zu unterftugen geeignet fein burfte, obwohl fie, wie jene andere, fo viel und bekannt, ju biefem 3mede noch nicht angezogen worben ift. Das zweite Buch beginnt mit folgenben Caten: "Barum toben bie Bolfer und reben bie Leute fo vergeblich? Die Ronige im Lande lebnen fich auf, und die Kurften ratbicblagen mit einander wider ben herrn und feinen Gefalbten. Laffet und gerreißen ihre Banbe und von und werfen ibr 306 1)." Dann leat Dante bas von uns icon fruber bervorgebobene Geständniß ab, bag auch er einft bie rechtliche Begrunbung ber auf Rom gegrundeten Beltherricaft nicht begriffen, bis er ben Billen ber gottlichen Borfebung an ben übergeugenbsten Merkmalen erkannt babe 2); und feit biefer Beit konne er fich eines an Berachtung ftreifenben Gefühles nicht ermehren, "wenn er ju feinem Schmerze die Ronige und Aurften in bem Ginen einig fabe, baß fie ihrem herrn und gefalbten römischen Berricher fich wiberseben 3)." "Deghalb," fabrt

<sup>1)</sup> De Monarchia lib. II (l. c.) p. 58: "Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus. Disrumpamus vincula eorum, et projiciamus a nobis jugum eorum."

<sup>2)</sup> S. oben S. 94 Anm. 1.

<sup>3)</sup> De Monarchia lib. II (l. c.) p. 58; "— cum insuper doleam reges et principes in boc unico concordantes ut advergentur Domine suo, et uncto suo Romano principi."

er unmittelbar fort, "tann ich nicht anders als verächtlich und nicht ohne Somerg, wie ber Prophet für ben herrn bes bimmels, fo für bas glorreiche Bolt und ben Raifer ausrufen: Barum toben bie Bolfer und reben bie Leute fo vergeblich? Die Ronige im Lande lebnen fic auf und bie Aursten rathe ichlagen mit einander miber ben Berrn und feinen Gefalbe ten 1)." Bir tonnen und nicht überreben, bag biefe Stelle fo gang begiehungelos und ohne Sinblid auf bestimmte concrete Berhaltniffe gehalten fei. Wir find vielmehr ber feften Uebergeugung, bag fie gleichfalls ber bekannten feinbfeligen Sattung Roberts von Reapel u. a. ihren Ursprung verbankt. Bie konnte Dante bon ber Biberfetlichfeit ber Fürften gegen ben "Gefalbten bes herrn", ben Raifer, fprechen, fo lange es einen folden gar nicht gab, und ein folder Geborfam und Sulbigung gar nicht verlangte? Und bas mar in ber That ber gall vom Tobe Rais fer Briedrich II. bis auf Raiser Beinrich VII. Dacht ce Dante ben Ronigen Rubolf und Albrecht boch mit ftrafenben Borten jum Bormurf, bag fie bie taiferliche Gewalt nicht wiederherges ftellt, baß fie Stalien fich felbst überlaffen baben 2). Ihre eigene Rachläffigfeit und Begehrlichkeit allein macht er bafur verants mortlich, feineswegs aber etwa ben Biberftand ber Rurften und

<sup>1)</sup> Ibid.: "Propter qued derisive, non sine dolore quedam, cum ille clamare possum, pro populo glorioso et pro Caesare, qui pro Principe coeli clamabat: Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania?" etc.

<sup>2)</sup> Purgatorio VI, 103:

Chè avete tu e il tuo patre sofferto, Per cupidigia di costa distretti, Che il giardin dell' imperio sia diserto.

Ronige, von bem er in ber betreffenden Stelle ber Monarcie fpricht. Ueberhaupt fcheint und bie objektive Saltung bes Berfes, die formelle "Beziehungelofigleit" auf lebendige Buffande, bie vergleichungsweise große Rube ber Darftellung nichts gegen unfere Unficht und nichts für bie entgegengefette zu beweifen: benn etwas anderes ift es, eine miffenschaftliche foftematifche Abhandlung zu ichreiben, und etwas anderes, ein auf augenblidliche Birtung berechnetes Blugblatt gu entwerfen. Und wir mußten nicht, womit man die innere Möglichfeit, daß beides gleichzeitig gescheben konne, bestreiten wollte. Bir bleiben alfo bei unferer Deinung, bag bie Monarchie mabrend bes Romerauges Ronig Beinrich VII. entstanden fei, fteben, geben aber recht gerne gu, benn es liegt bas in ber Ratur ber Gache, bag Dante fich icon feit lange mit biefem Begenftanbe, ber ibm wie fein anderer am Bergen lag, fo bingebend beschäftigt batte, boß es eben nur auf einen Unftog zur Ausführung bes langft Durchbachten anfam. .

Indem wir nun zur Sache selbst übergehen, muffen wir vor allem an die Thatsache erinnern, daß es das Christenthum gewesen ist, das den großen Gedanken nicht bloß der Einheit bes menschlichen Geschlechts, sondern auch der gemeinsamen Bestimmung desselben in die Welt getragen und ihm zugleich eine lebendige Gestaltung gegeben hat. Der Universalismus und der Rosmopolitismus sind die unbestreitbaren Früchte desselben. Das Alterthum, so lange es sich selber treu blieb, hat diese Ansschuung nicht gekannt. Aus jenem Gedanken wuchs die Weltsordnung des Mittelalters, die religiösspolitische Einheit der Christenheit mit ihren beiden Spisen, dem Papstthum und dem

Raiserthum, heraus. Diese Theorie batte bereits im fünften Jahrhundert Burgel geschlagen und jur Beit Rarle bes Großen eine gutunftereiche Erneuerung und Unmenbung erfahren. Daß bie Trager biefer Doppelberricaft ibre zwei Schwerter in ber Rolge gegen fich felbst tebrten, that jener Anschauung por ber Sand feinen Abbruch; es banbelte fich bei biefem Streite ja nicht um die Berneinung einer ber beiden Gemalten, fondern nur um ihr gegenseitiges Berbaltnig gu einander. Es ift freilich mabr, nur bas Papftthum errang fich jene universale Unerkennung, bie ihr jene Theorie jufchrieb; bas Raiferthum vermochte niemals fie bauernd zu verwirklichen und mußte fich mit ber Ehre begnügen, und auch biefe murbe ibm manchmal vermeigert 1); aber bas Gefühl ber Ginheit litt gleichwohl nicht baburch. Es mar ein lebenbiges Bemußtsein, bas bie Bolfer ausammenhielt, eine feste Ueberzeugung, daß ihre bochften 3mede gemeinsame feien und in gemeinsamem Birten verfolgt werben mußten. Daber die großen Ausbruche diefer Ueberzeugung in Thaten wie bie ber Rreugzüge; baber bie überraschende Somogenitat ber Gebanten und Gefühle, Die viele Sahrhunderte binburd bie Literatur ber driftlichen Bolfer bes Abendlandes burdbringt; baber bas Burudtreten bes Rationalgeiftes bor ber centralifirenben Rraft jener, über allen Unterschieben fcmebenben Gemeinsamfeit.

Diese Situation ber driftlichen Belt und vorzugsweise Europa's ftand bis in ben Anfang bes breizehnten Jahrhun-

<sup>1)</sup> So machte 3. B. namentlich Spanien, Castilien Oppesition gegen die Obmacht des Kaiserthums. S. Mariana, Hist. Hisp. 1X, 5 und Mabillon, De re diplom. II, 4.

berte binein unerschuttert. Bon biefer Beit an jeboch bereitete fich ein Umidwung vor, ber jenes zusammenbaltenbe Banb loderte und langfam lofte. Fragen wir nach ber Urfache biefes Umfdmungs, fo giebt uns bie Gefdichte eine einfache Antwort: ber lette Grund mar fein anderer, als bie Entftehung und Ausbildung ber politischen Rationalitäten. Diefe untermubiten bie Grundvesten ber alten Beltordnung und stedten ben ein= gelnen Boltern Biele, bie fur andere tein Bedurfnig maren. Im Berlaufe bes breigebnten Jahrhunderts vollzog fich biefe maggebende Geftaltung best neuen Guropa. Es bilbeten fic bie mobernen Sprachen und Literaturen; bas Latein, bas Drgan jener Gemeinsamkeit, verlor feine Alleinherrichaft. Und was bann ben Ausschlag gab: es gedieh überall ein neuer, ein britter Stand. Das Burgerthum erlangte ber Ariftofratie gegenüber ein Recht und eine Dacht, und biefer Umftand murbe ber entscheidende für die Umwandlung Guropa's. Der britte Stand, an bie Scholle gebunden, mar feiner Ratur nach gurudhaltenber; universale Ideen und Richtungen batten für ihn teinen Ginn; er pflegte gang anbere, engere Intereffen, als ber Mbel, als bas Ritterthum. Diefes mar feinem innerften Befen gufolge tosmopolitifc, obgleich überall ber Grundbefit in feiner Sand lag. Sein Beruf mar ein universafer und es mar barum überall ju Saufe, weil es ibn überall erfüllen tonnte. Die Geschichte ber Rreugzüge im Driente und im Rordoften Guropa's, am baltifden Meere, bestätigen biefe Auffassung. Das Burger: thum war allerdings auch beweglich, aber es gog nur que, um feine Stellung in ber Beimath zu erhalten und zu befestigen. Daber jener flagende Ton, ber bie Lieber bes fterbenben Rits terthums burchhallt, jenes Strauben gegen Die bereinbrechende

Ruchternheit, beren Giea nicht mehr verfannt werben tonnte. Und um diefe eingetretene Umwgndlung recht anschaulich ju machen, lernte man im Berlaufe bes breigebnten Sabrbunberts einen Erfdeinung gennen, bie bis babin unbefannt geblieben war, den Nationalhaß, dem im folgenden rafch genug Nationalfriege folgten. Diese Ummandelung ber Bolfer murbe von ben Streitigkeiten ber Raifer mit den Papften und burch ben Sturg des Raiferthums nicht hervorgerufen, aber oft begunfligt und beschleunigt. Der Foll bes letteren ging jum Theil aus eben benfelben Urfachen bervor, wie diefe Umwandelung felbft, und ward ein unfehlbares Zeugniß bafur, bag fie vor fich gegangen mar. Es war ja bas Symbol jener politifchen Ginbeit auch bort gewesen, mo mau; es nie für mehr gehalten batte. Freilich, ber Bertreter ber religiofen Ginbeit, bas Papfithum. ging fleghaft aus jenem Rampfe bervor. Aber vermandelt mar 26 Doch; nicht ungestraft hatte es fich mit ben unreinen Stoffen ber Erbe befaßt und mar in eine burchaus weltliche, fchiefe Stellung binein gerathen. Gben jene entwidelten notionalen Dachte gruppirten fich jest um baffelbe berum und wetteiferten. es fich bienftbar ju machen. Roch mehr: ber feste Glaube an bie Rechtmäßigfeit aller Unfpruche ber Rirche mar, wenn auch noch unmertbar, angenagt, und diefer Umfland mußte für bie Alleinberrichaft : bes Papftthums, fobald er fich mit bem aufgestandenen Beifte der Nationalitaten verband, eben fo ge= fahrlich werden, ale ce ber Bund berfelben mit ber Rirche für das Raiferthum fcon geworden mar. Go war :: alfo jene poli= tifch = religiofe Ginbeit ber Chriftenbeit am Anfange bes vier= gebnten Jahrhunderts als einte auch in ber Theorie untergrabene anguseben; Die Belt mar eine andere geworben, bas .. Reich

Sottes auf Erben", wie man jene Beltordnung gerne nannte, zerflört; ber nationale Egoismus mit feinen Tugenben und Lastern begann feinen Thron auf ihren Trümmern aufzurichten.

Es hatte munderbar jugeben muffen, mare biefe Ummalgung, noch ebe fie vollzogen mar, unbeklagt geblieben. jene Beltordnung boch einen fo blenbenben Banber an fic, bag fie poetifch gestimmte Gemuther fo leicht zu ihren Bewunderern machen konnte, und hatte fo leuchtende Spuren in ben Babnen ber Geschichte gurudgelaffen; trat boch bas Große ihrer Erifteng um fo flarer bor Mugen, je weiter biefe in bie Rerne rudte, und je weniger ber Denkenbe miffen konnte, mas von nun an werden follte; mandelte boch bie verfeinernde Civilifa= tion die Formen des Lebens und ber Gefittung raftlos um, und wie nabe lag es, bag ein bie Gegenwart prufender Mann bie Sitten ber gestürzten Beltordnung für beffer bielt, weil fie vielleicht einfacher ober gar rober maren; und bag er biefen Unterschied und Bechfel eben fur bie Folge jener Ummalgung hielt! Ber fo bachte, fo urtheilte, fo rechnete, wie leicht marb es für ihn, wenn er nur glaubig, phantaftifc und folgerecht genug mar, in ber Rudfehr in bas verlaffene Gleis bie Rettung aus ben Uebeln ber Gegenwart, in ber Bieberberftellung ber gestürzten ober berichobenen alten Ordnungen eine Rabital= fur ber Menschheit, in ihrer Berrichaft ben Roomalguftanb berfelben zu erbliden?

Bir wollen hier nicht untersuchen, wie weit verbreitet biese Stimmung war; aber vorhanden war fie. Es gab Manner, ganz abgesehen von den letten Resten der Ghibellinen, welche jene Umgestaltung Europa's für eine ungluckliche und unchristliche hielten, die in der werdenden neuen Belt nur ein

Chaos erblidten, aus bem fich nichts Gutes entwideln tonne, bie nicht glaubten, bag jene Indivividualifirung ber Bolfer ben Abfichten Gottes entsprache. Unter biefen rudwarteftrebenden Beiftern nimmt Dante ben erften Plat ein, und er bat biefe feine Stimmung fo entichieben und finnreich ausgesprochen, fie au einem Spftem ausgebilbet und poetifch veremigt, bag fie ftete ein großes Intereffe bervorgerufen bat, obwohl fie nichts mar, als bas fraftvolle tragifche Berneinen bas unabanberlichen Fortichrittes ber Beltgeschichte. Diefe Ericheinung bat fic ftets bei bem Bruche mit einer in fich vollen, aber abgelebten Beltanichauung und bei ber fiegreichen Gestaltung einer nenen wieberholt. Immer fteben bann fraftige Menfchen an ber Musgangepforte ber verlaffenen Bahn und wollen mit bem Schwerte ihrer Ueberzeugung bas berausschreitenbe Geschlecht wieder jurudbrangen. Die biefes versuchen, find in ber Regel bie ichled: teften nicht; aber ihre Arbeit ift eine vergebliche und undantbare zugleich.

Dante konnte sich in jene Umwandelung Europa's nicht sinden; er stellte sich ihr entgegen, er baute sich die gestürzte Weltordnung in seinem Geiste wieder auf, und er hatte sie doch nicht mehr in ihrer Erfüllung gesehen. Es entging ihm ganz und gar, daß diese Erfüllung in ihren schönsten Tagen nur eine sehr unvollkommene und in der Wirklichseit das nie zur Hälfte gewesen war, was sie der Theorie nach sein sollte. Er kannte nur die Theorie, und an diese klammerte er sich an, in diese versenkte er sich; er hielt sie für einen Theil der Ofsenbarung Gottes; ihm war das Raiserthum für das Heil der Wenschheit eben so und für alle Zeiten gegeben, wie er das von dem Dogma der Kirche und von dem noch bestehenden

Papstthum glaubte. Dieses stand ja noch aufrecht: daß es entsartet war, verhehlte er sich nicht; daß es das Kaiserthum vorzugsweise zu Falle gebracht, war in seinen Augen der größte Makel, der daran haftete; aber mit der Wiederherstellung des Kaiserthums, so schloß er, würde es in seine alte heilige Stellung zurückehren müssen, und so die Menscheit wieder dem Willen Gottes gemäß ihrer dappelten Bestimmung zugeführt werzden. Er lebte der sesten Uederzeugung, daß das Kaiserthum nur gelähmt, nicht für immer gestürzt, nicht entwurzelt sei; es war ja seine liebste Hoffnung, daß Gott unsehlbar einen politischen Erlöser der zerrütteten Menscheit senden werde. Darum war all' sein Muth wieder aufgelebt, als Heinrich VII. erschien; darum klammerte er sich auch nach dem Mißlingen des Römerzuges und nach dem Tode Heinrichs an den Trost an, daß ex nicht zu spät, sondern nur zu bald gekommen sei.

Dante war Rosmopolit im eminenten Sinne. Er hat das zum Ueberfluß bestimmt und feierlich ausgesprochen. "Mir," ruft er aus, "ist die Welt Vaterland, wie den Fischen das Meer 1)!" Die Menschheit ist ihm eine Totalität 2), aber nicht bloß eine ideale, sondern eine wirkliche, sie ist eine politische religiöse Einheit, nach Gottes Willen, und der Papst und der Raiser sind ihre Regenten. Diese Ginheit ist das "unzertrenns dare Gewand" Christi 3); (das Raiserthum ist ihm ein ebenso göttliches Institut als die Kirche, und er schafft für diese seine Monarchie einen ähnlichen Kultus, wie er ihn für Beatrice ges

<sup>1)</sup> De vulg. eloquio. Lib. I, c. 6.

<sup>2)</sup> De Monarchia. Lib. I.

<sup>3) 1</sup>b. 1, gegen bas Enbe.

fcaffen hatte: Er fieht die provibentielle Bestimmung berfelben in ber Geschichte und in ber Offenbarung. Gin Abweichen babon ift ebenfo tegerifc als ein Abweichen von ber Rirche 1); und er verbammt barum bie politischen Reger ebenfo unerbittlich als die firchlichen, weil beibe jene Ginbeit fibren. Der Menich allein, fagt er 2), ftebt in ber Mitte gwifchen bem Bers ganglichen und Unverganglichen und bat jede von beiden Raturen an fich : folglich giebt es fur ben Menfchen einen boppelten 3med, einen verganglichen und einen unverganglichen. Der eine ift bie Geligkeit biefes Lebens, welche in ber Uebung ber eigenen Rraft besteht, und Die Geligkeit bes ewigen Bebens, Grantare wozu die eigene Rraft fich ohne ben Beiftand bes göttlichen Lichts nicht erheben tann. Bu Diefen zwei Gefigteiten muß bet Menfc ale zu zwei verschiedenen Endpunkten durch verfciebene Mittel gelangen. Go lange ber Denfc im Stanbe der Unichuld verharrte, vermochte er dieß burch fich felbif ?); aber burd bie erfte Sunbe, "bem Anfange unferes gangen Brrmege ")," murbe er fo gefchmächt und verberbt, bag er biefes Bermogen verlor und durch eigene Rraft jene Endzwede nicht mehr erreichen konnte. Es bedurfte baber einer boppelten Leitung, bie mit der Erlöfung erfullt marb. Er bedurfte des Dapftes, ber /

<sup>1)</sup> Darum fragt er die Florentiner in bem weiter oben angefichnten Briefe, warum fie nicht auch bas Papftthum verwurfen, ba fie fich bem Raiferthume widerfesten.

<sup>2)</sup> De Monarchia III, am Ende. -

<sup>3) 1</sup>b. III.

<sup>4)</sup> De Monarchia I, gegen dat Ende (Opp. Min. 4. 2. 24 54): Nam. at a tapsu primorum parentum, quod diverbiculum fuit totius nostrae deviationis etc.

ber Offenbarung gemäß das menschliche Geschlecht zum ewigen Leben führe, und des Kaisers, der nach philosophischer Untersweisung dasselbe dem zeitlichen Glücke zulenke 1). Beide Geswalten sind also Eines göttlichen Ursprungs, und die Macht des Petrus und des Casar zweizackt sich von Gatt als von einem Punkte 2).

Es ist natürlich, daß Dante, wenn er von diesem seinem Standpunkte aus die Welt beurtheilte, sie in einem völligen Trethum verstrickt, einer bedenklichen Krankheit verfallen anssehen mußte. Jenes unzertrennbare Gewand, — es war ja zerrisen. Der ganze Erdkreis, so schien ihm, wich aus seiner Bahn, weil der kaiserliche Thron leer stand 3). In Folge jenes Absonderungstriebes der Nationen sah er überall nur sittlichen Berfall. "D Menschheit," ruft er aus, "von welchen Stürmen und Verlusten mußt du heimgesucht werden, seitdem du ein vielköpfiges Ungeheuer geworden bist und auseinandersstrebst 4)!" — :Man wird zugeben, er wußte, was er wollte.

<sup>1)</sup> Ib. III, am Ende.

<sup>2)</sup> S. Dante's Brief an die Fürsten und herren Italiens (Torri, I. c. p. 30, 5): "— a quo (b. h. von Gott) velut a puncto bifurcatur Petri Caesarisque potestas — " (Bgl. oben S. 204, 206.) —

<sup>3)</sup> S. Dante's Senbschreiben an die Florentiner (Torri, l. c. p. 36, 1): "— quod solio augustale vacante totus exorbitat —". Bgl. das mit Paradiso XXVII 139:

<sup>&</sup>quot;Tu, perchè non ti facci maraviglia, Pensa che in terra non è che governi; Onde si svia l'umana famiglia."

<sup>4)</sup> De Monarchia I, am Ende (Opp. Min. l. c. p. 54): O genus humanum, quantis procellis atque jacturis, quantisque naufragiis agitari te necesse est, dum bellua multorum capitum factum, in diversa conaris, intellectu aegrotans utroque, similiter et affectu.

Er hielt bie Belt für bos geworben, aber nicht bie verberbte, Ratur ber Menfchen, sonbern bie folimme Zuhrung ift ibm ber Grund babon 1). Defimegen, weil auf Erben feiner ber regiert, geht die menschliche Gesellschaft irre 2). Die Belt bat fich mohl befunden, fo lange Rom zwei Lichter hatte, die ben Beg ber Belt und Gottes erleuchteten. Seitdem aber eins bas andere ausgelöscht bat und Schwert und hirtenstab in einer Sand vereint find, und eins bas andere nicht mehr fürchtet, befinden fich beibe folecht 3). Alfo muß bas Raiserthum wieder bergestellt werben; um bas Raiserthum brebt fich Dante's fcho= pferifche Politit. Gegen bas Papftthum verhalt fie fich rein negativ, und weist es nur in Die Schranken bes bloß geiftlichen Berufes gurud, bie es gegen feine Bestimmung und Gottes Ordnung verlaffen habe. Die Wiederherstellung bes Raiferthums bat in feinem Sinne eine Reformation bes Papftthums jur Folge, bie nur burch jenes mehr bewirft werben tann. Inbem Dante biefe Forberung aufftellt und entwidelt, fommt im Grunde etwas gang Reues zu Stande, eine Universalmonarchie,

<sup>1)</sup> Purgatorio XVI, 103:

"Ben puoi veder che la mala condotta

R la sagion che il mondo ha fatte reo,
E non natura che in voi sia corrotta."

<sup>2)</sup> Paradiso XXVII, 139. (Bgl. vorbin, S. 310 Anm. 3.)

<sup>3)</sup> Purgatorio XVI, 106:

<sup>&</sup>quot;Soleva Roma, che il buon mondo fee,
Due Soli aver, che l'una e l'eltra strada
Facean vedere, e del mondo e del Deo.
L'un l'altro ha spento; ed è giunta la spada
Col pastorale, e l'un con l'altro insieme
Per viva forza mal convien che vada;
Perocchè, giunti, l'un l'altro non teme.

ein Beltkaiserthum, in einer Machtvollkommeilhelt und Ibealisseung, die nichts profanes meht an diesem irdischen Institute übrig läßt, und für bie er alle jene hulfsmittel auswendet, die nur das Papsithum zur Erweisung seines göttlichen Ursprungs und seiner Ansprüche je ausgeboten hat.

Drei Sate sind es insbesondere, an denen Dante sein Shstem zur Anschauung bringt. Die Monarchie ist zum Heile der Welt unbedingt nothwendig; das römische Bolt ist ber Träger berselben; der (römische) Kaiser hat sein Amt unmitztelbar von Gott und steht völlig ebenburtig neben bem Papstethum.

Um eine Grundlage für die Nothwendigkeit feines Belt-Raiserthums aufzustellen, appellirt Dunte an das große Princip des Gesammtzweckes der Menschheit, dessen einer Theil ihm die Seligkeit dieses Lebens, die durch das Sine Raiserthum geleitete Staatsordnung ist: außerhalb bes Staatslebens kann der Mensch auch seine höhere Bestimmung nicht erreichen. Das schlimmste ware es für ihn auf Erben, nicht Burger zu sein 1). Aber dieser Staat kann nur der allgemeine sein, weil das Staatsprincip nur in einem solchen seine höchste Wirkung äußert. Un der Spige dieses Universalstaates steht der eine Kaiser als oberster Leiter, ein solcher allein ist jenem Gesammtzweck der Menscheit entsprechend. Jeder oberste Gesammtzweck hat überall eine oberste Leitung; so ist es bei dem Menschen, bei einem Hauswesen, bei einer Gemeinde, bei einem einzelnen Reiche;

<sup>1)</sup> Paradiso VIII, 115:

<sup>&</sup>quot;Ond' egli ancora: Or di, sarebbe il peggio Per l'uom in terra, se non fosse cive? Si, rispòs' io, e qui region non cheggio."

ebenfo ift es bei ber Denschheit, und biefe oberfte Leitung ift bas Raiferthum. Es ift eine einzige Dbrigfeit, und zwar über alle andere Obrigfeiten in ber Beit, ober fowohl in bem, als Aber bem, mas geitlich gemeffen wird 1). Die gange Menfcbeit ift bem Raifer unterthanig, die gange Erbe ibm jugeborig 2). /Diefe Ginheit bes politischen Beltregimentes fieht er in ber Befenheit Gottes und ber Ratur vorher bestimmt. Die Menichbeit als Ganges ift boch wieder nur ein Theil ber agn= gen Schöpfung, und ber Theil muß fich nach bem Gangen richten. Der Lenter ber gangen Schöpfung ift ber Alleinberrfcber Gott, alfo muß auch bie Menscheit Ginen Mongreben baben .- Alles Erfchaffene muß Gott abnlich fein; Gott ift eine, folglich muß es auch bie Menfcheit fein, und tonn es nur unter einer Monarchie fein. In allen Dingen ift bas Beffet was am meiften Gins ift; bas Ginsfein ift bie Burgel bes Gutleins, bas Bielfein bie Burgel bes Schlechtfeins. Alles Gute ift barum gut, weil es aus ber Ginbeit bestebt. Bintracht besteht aus einer Ginbeit, wie aus einer eigenen Burgel; fie bangt aber bon ber Billendeinheit ab; bas menfchliche Gefchlecht, weil und wenn es einen oberften Gefammtzwed verfolgt, ift gleichsam eine Gintracht, also bangt bas bochfte

<sup>1)</sup> De Monarchia (Opp. Min. l. c. p. 6): Primum igitur videndum est, quid temporalis Monarchia dicatur, typo et dicam, et secundum intentionem. Est ergo temporalis Monarchia, quam dicunt imperium, unus Principatus, et super omnes in tempore, vel in ils et saper ils quae temporaliter mensurantur.

<sup>2)</sup> S. Dante's Brief an die Fürsten und herren Staliens (Torri, l. c. p. 30): Hortus enim ejus et lacus est quod caelum circuit. Bgl. ben Brief K. heinrich VII. (ib. p. 54, 3): "— quonism Romanorum potestas nec metis Italiae nec tricornis Europae margine coarctatur."

Wohl destelben van der Willenseinheit ab. Diese ift aber nur möglich, wenn Ein Wille der Gehieter und Bereiniger aller anderen Willen ist, folglich muß es Einen höchsten gebietenden und vereinigenden Willen geben und dieser kann kein anderer als der des Monarchen, des Weltkaifers sein 1),

Rebst diesen allgemeinen Beweisen für die Nothwendigkeit ber Weltmonarchie stellt Dante nach andere speciellere auf. Den Grund des Kaiserthums nennt er das menschliche Recht 2). Seine Monarchie ist, um einen modernen Ausbruck zu gebrauchen, der Rechtsstaat der Menschheit, das Amt des Kaisers ist: Frieden und Gerechtigkeit und Freiheit, die Grundlagen des menschlichen Wohls, auf Erden aufrecht- zu erhalten. —

Der allgemeine Friede ist für die Menscheit unerläßlich, soll sie ihre Bestimmung auf Erben, die Seligkeit dieses Lebens, erreichen. Denn diese besteht darin, daß zu jeder Zeit das gessammte Bermögen des menschlichen Geistes nach dem einen Ziele, d. h. nach Gott hin, sich in Thätigkeit sett. Dies kann aber nur dann geschehen, wenn alle Theile jener Gesammtheit in Harmonie sind, d. h. in einem ununterbeochenen Frieden leben. In der Ruhe und Stille des Friedens kann die Menschheit ihr "eigenthümliches Werk, das fast göttlich ist," am zweckdienlichssten vollbringen. Daher war auch der Gruß der Engel zu den

<sup>1)</sup> De Monarchia I, stellenmeise. — Bgl. Convito IV, 4: Perche manifestamente veder si quò che a persezione dell'universale religione della umana specie, conviene essere uno quasi nocchiere, che considerando le diverse condizioni del mondo, e li diversi e necessarii officii ordinando, abbia del tutto universale e irrepugnabile ufficio di comandare. E questo ufficio è per eccellenzia Imperio chiamato.

Hiebe sei mit Euch! Da aber bie Menschheit aus Theilen gusammengeset ist, so kann es geschehen, daß etwa zwischen zwischen mächtigen Fürsten ein Streit entsteht, ber eine friedliche Entscheidung erheischt. Es muß also eine höhere Instanz vorhanden sein, die durch den Umfang ihres Nechtes über den Streitenden steht und unmittelbar oder mittelbar alle Zwistige keiten schlichtet. Diese höchste Gerichtsbarkeit ist eben der kaisserliche Monarch, sein Amt ein Bedürsniß der Welt 1).

Das zweite große Bedürfniß der Menscheit ist die Gerechstigkeit, und dieses kann nur durch den Kaiser in der entsprechens den Weise befriedigt werden. Die Gerechtigkeit ist die dem Menschen eigenthümlichste Tugend 2) und sindet entweder am Willen, an der Herrschaft der Begierde, oder an der Macht Widerstand, Bei dem Kaiser ist die Begierde am schwächten, die Macht am stärksen. Der Gerechtigkeit ist am meisten die Begierde entgegen, welche die menschlichen Gemüther leicht von der Bahn abführt und die menschlichen Gesellschaft hintansest. Wo aber kein Wunsch möglich ist, da kann auch keine Begierde sein; für den Kaiser giebt es gar nichts zu wünschen, denn ihm gehört vermöge seines Amtes alles und jedes, er ist also der Begierde am wenigsten unterworfen. Nach Wegräumung der Begierde steht der Gerechtigkeit weiter gar nichts mehr im

. .. .; `

<sup>1)</sup> De Monarchia, I (Opp. Min. 3, 1 p. 14—16). — Agi. Danté's Brief an R. Seinrich VII. (Torri, l. c. p. 52, 1): Immensa Bei dilectione testante, relicta nobis est pacis hereditas, ut in sua mirâ dulcedine militise nostrae dura mitescerent et in usu ejus, patriae triumphentis gaudia mereremur etc.

<sup>2)</sup> Convito I, 12.

Bege: also wird ber munfchlofe Raifer fie am vollkommenften verwalten. Er ift außerbem ber machtigfte: benn er kann als bochfter Monarch feine Beinde haben. Berner: Die Gerechtigs feit wird durch die Liebe, b. b. burch die richtige Berthachtung geschärft und erleuchtet. Bahrend nun bie Begierde bas Bohl ber menschlichen Gesellschaft bintanfest, sucht die Liebe mit Berachtung alles anderen bas Gefallen Gottes und bas Bobl bes Menichen. Da nun der Raifer am menigften Begierben ausgesett ift, wohnt ibm alfo am meiften Liebe unter allen Menfchen inne. Und je naber einem etwas febt, befto mehr liebt man es; bem Raifer fleben die Menichen naber ale ben underen Berrichern, benn biefen nabern fle fich nur theilweife, ihm aber insgesammt, und zwar nabern fich die einzelnen Theile bem einzelnen Gerricher nur mittelbat burch ben Raifer, biefem ift aber bie gange Menfcheit unmittelbar nahe gestellt: er wird baber bie meifte Liebe für fie tragen und fo bie Gerechtigkeit am leichteften icharfen und erleuchten konnen. Rach allem alfo ift ber Raifer am befähigften, bas zweite große Beburfniß ber Menschheit, die Gerechtigkeit, zu befriedigen 1).

Die dritte Grundlage des menststichen Wohles ist bie Freisbeit. Frei ist, was um seinetwegen, nicht um eines auderen wegen da ift. Unter der Staatsform des Kaiserthums ist die Menschheit in der That ihretwegen allein da. Weil der Monarch alle Menschen liebt, will er auch, daß alle gut werden. Aristoteles sagt daher mit Recht, daß in einem schlechten Staate der gute Mensch ein schlechter Bürger, in einem guten der gute

<sup>1)</sup> De Monarchia, l. c. I p. 28-36. Bgl. Paradiso XVIII, 70-117, wo die Gerechtigkeit, als die specifisch politische und fürftliche Tugend in höchst ingeniöser Beise verherrlicht wird.

Mensch auch ein guter Bürger ist. Und in solchen Staaten ist ber Mensch frei, b. h, um seiner selbst willen da. Denn bie Bürger sind nicht wegen der Consuln und das Bolt nicht wes gen des Königs, sondern umgekehrt, die Consuln wegen der Bürger, der König wegen des Bolts da, Und gleichwie der Staat nicht wegen der Gesche, vielwehr die Gesehe wegen des Staates gemacht werden, so richten sich die, welche nach den Gesehen leben, nicht nach dem Gesehgeber, sondern dieser vielsmehr nach ihnen. Jeder Herrscher daber, und namentlich der Kaiser, ist nur in Bezug auf die Mittel Herrscher, in Bezug auf das Ziel Diener der Menscheit, und somit der beste Führer derselben zur Freiheit.

Diefer allgemeine Raifer ist nun zwar ein unbeschränkter Gericher im Weltreiche, aber barum soll bieses kein obes Eisnerlei sein; die Aufrechthaltung ber nationalen Unterschiede ist baburch nicht ausgeschlossen. Dante weiß stecht gut, bag die einzelnen Bölkerschaften, Reiche und Gemeinden Eigenthümlichetiten haben, die nicht durch gleiche Gesetz geregelt werden können. Er will also sein Kaiserthum nicht so verstanden haben, als sollten die kleinsten Rechtshändel eines jeden Städtschens unmittelbar vom Kaiser entschieden werden, "Anderd," sagt er, "müssen die Schthen regiert werden, die einer großen Ungleichheit der Tage und Nächte unterworsen sind und von einem unerträglichen Froste heimgesucht werden. Anders auch die Garamanten, die unter der Tag= und Nachtgleiche wohnen, stets ein der nächtlichen Finsterniß ähnliches Tageslicht haben, und wegen der übermäßig erhipten Luft nacht gehen." Das

<sup>1)</sup> De Monarchia I (l. c.) p. 36-40.

Amt des Kaisers ist, daß er das menschliche Geschlecht in dem, allen gemeinsam Zukommenden regiere und durch eine gemeinssame Regel friedlich leite. Dieses Geset mussen die einzelnen Herrscher von ihm empfangen und aussühren. Und dies ist Einem nicht bloß möglich, sondern muß von Einem ausgehen, weil sonst Verwirrung entstände 1). Der Kaiser ist es also, der das Geset geben und für seine Aussührung Sorge tragen muß: das Geset geht vom Rechte aus, das die geschriebene Vernunft bedeutet, und ersunden ward, weil die Menschen das Rechte entweder nicht kennen oder nicht beobachten. Der Kaiser ist also gleichsam der Reiter des menschlichen Willens: wie das Pferd ohne den Reiter durch das Feld läuft, so der menschliche Wille Wille whee Recht und Geset und ohne den Kaiser 2).

Die kaiserliche Autorität wird endlich die Menschheit am fichersten zu ihrem diesseitigen Ziele, der Glückfeligkeit auf Erzben, führen, wenn sie sich mit der philosophischen verbindet. Beide widerstreiten einander nicht; die kaiserliche Autorität vielmehr ohne die philosophische ist Gefahren ausgesetzt, und diese ohne jene ist zu machtlos, nicht an sich, sondern wegen der Berwirrung der Leute; mit einander verbunden sind sie aber bochst heilsam und voll von Kraft 3): beswegen sieht geschrieben

<sup>1)</sup> De Monarchia I. (l. c.) p. 46-48.

<sup>2)</sup> Convita, IV, 9.

<sup>3)</sup> Convito IV, c. 6: Per che tutto ricogliendo, è manifesto il principale intento, civè che l'autorita del Filosofo summo, di cui s'intende, sia piena di tutto vigore, e non repugna alla autorità imperiale: ma quella sanza questa è periculosa; e questa sanza quella è quasi debile, non per sè ma per la disordinanza della gente: sicchè una per coll' altra congiunta, utilissime è pienissime sono d'ogni vigore.

im Buche ber Beitheit: "Liebet bas Licht ber Beitfiet, ibr Alle, die ihr ben Bolteen vorsteht!" b. h. es verbinde fich bie philosophische mit der kaiferlichen Autorität, um gut und volltommen ju regieren 1). "D Ihr Ungludlichen," ruft er bei biefer Gelegenheit aus, "bie Ihr jest regiert, und o Ihr Ungludlichften, bie 3hr regiert werbet! benn feine philosophische Autoritat verbindet fich mit Guren Regierungen, meber burch eigenes Studium, noch burch Rath, fo daß Allen jenes Bort bes Predigers gefagt werden tann: Webe bir, Land, beff' Ronig ein Rind ift, und beff' gurften frube effen!" Und feinem Lanbe tann man bas fagen, mas folgt: "Gelig bas Land, beff' Ros nig ebel ift und beffen Burften ihre Beit gebrauchen gur Rothburft und nicht zur Gowelgerei! Sabt Acht, 36r Reinbe Gottes, auf Gure Seiten, 3hr, bie 36r bie Ruthe der Bergfcaft Italiens ergriffen habt. Und ich rede ju Gud, 3hr Ronige Rarl und Friedrich 2), und zu Guch anberen Fürsten und Ebrannen: und ichauet, wer Guch ju Rath figt, und rechnet nach, wie oft Euch biefer 3med bes menschlichen Lebens von Guren Rathen taglich gezeigt murbe. Beffer mare es Gud. wie die Schwalbe niedrig ju fliegen, benn wie ein Beier über bie niedrigsten Dinge bie bochften Radfreife ju fcblagen 3)." Daber ift unferem Polititer Regentenweisheit bie feltenfte und

<sup>1)</sup> Ibid.: Cioè a dire: Congiungasi la filosofica autorità solla imperiale a bene e perfettamente reggere.

<sup>2)</sup> R. Rarl II. von Reapel und R. Friedrich von Sigilien.

<sup>3)</sup> Convito, IV, c. 6. - Bgl. Paradiso I, 28 (mo es in Bezug auf ben Lorbeer beift):

<sup>&</sup>quot;Si rade velte, padre, se ne coglie, Per trionfare e Cesare e poeta (Colpa e vergogna delle umana veglia)" etc.

vorzäglichste aller Augenden, und Salomo der unvergleichlichter aller Känige, weil er, um ein vollkommener König zu sein, praktische königliche Weisheit, und nicht die Einsicht, diese der jene scholastische Krage zu lösen, sich erbat 1). Der Philosoph, in dessen Unterweisung der Kaiser regieren soll und dem Dante selbst einen guten Theil seiner politischen Lehren entlehnt, ist Aristoteles, der Meister aller, die da wissen 2). Seine Worte sind die wichtigste und höchste (weltliche) Autorität, er ist des Glaubens und Sehorsams am würdigsten 3). Er ist vermöge des fast göttlichen Geistes, den ihm die Natur eingepflanzt hatte, der Meister und Führer der menschlichen Bernunst innerhalb der Erenzen der praktischen oder Moralphilosophie, die das handelnde Leben ordnet. Er und seine Schule regieren jetzt die Welt mit ihrer Lehre, die man nahezu eine katholische nennen kann 4).

Vidi, il Maestro di color che sanne Seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor gli fanno.

<sup>1)</sup> Paradiso XIII, 88-108.

<sup>2)</sup> Inferne IV, 131:

<sup>3)</sup> Convito IV, 6.

<sup>4)</sup> Convito IV, 6: Ed a vedere come Aristotele è maestro e duca della ragione umana in quanto intende alla sua finale operazione... Veramente Aristotele, che da Stagira ebbe sopranome, per lo 'ngegno quasi divino, che la natura in Aristotele messo avea... E perocche la perfezione di questa moralita per Aristotele terminata fu, lo nome delli Accademici si spense, e tutti quelli che a questa setta si presero, Peripatetici sono chiamati, e tiene questa gente oggi il reggimento del mondo in dottrina per tutte parti: e puotesi appellare quasi cattolica opinione. — Unter cattolica (dottrina) ist boch mobil meiter nichte afé eine "allgemeine," meil fast allgemein herrschende Lehre zu verstehen?

In beifer Beife bat Dante fein Bettfaiferthum conftruirt und beffen Rothwendigfeit beweifen zu tonnen geglaubt. Daß biefer Beltstaat, als folder betrachtet, in unferen Mugen als nichts anderes, benn als ein immerbin geniales Phantafieftud erscheinen kann, versteht fich wohl von felbst. Es ift aber immerbin merkwürdig, bag bie ju Grunde liegende Ibee bes driftlichen Raiferthums, nachbem es ein halbes Jahrhunbert gubor fo tragifch gefallen, in biefer ibealen und umfaffenben Beife noch einmal theoretisch wieber erwedt werben tonnte. Es ift ficher nicht ichwer, die faliden Borausfesungen, auf benen biefe Schöpfung bes Dichters rubt, einzuseben und nachzuweis fon : bas Bertemen ber Urfachen, burch welche bas Raiferthum gefturgt mart, bas Ueberfeben ber unbezwinglichen Dacht bet politifchen Rationalitäten, Die gang unpraktifche, bloß abstrakte Ratur, die er feinem Raifer verleiht u. f. w. Wichtiger ift aber bas gutreffenbe Erkennen ber pringipiellen Urfache, die ber beillofen Berwirrung ber öffentlichen Buftanbe jener Beit au Grunde fag: ber Berwirrung ber öffentlichen Gemalten, ber Berbunkelung und Bekampfung ber Staatsibee. Ordnung bes Staatslebens - bas war es, was ber euro: paifchen Menfcheit Roth that; wohin aber ber Beiger ber Rufunft wies, bas bat Dante mit feinem Ablerblide erkannt, und biefer Gebante bilbet ben eigentlichen fruchtbaren Rern aller feiner icholaftifden und myftifden Ausführungen. (,, Friede, Freiheit, Gerechtigfeit!" find am Enbe auch bie bochften. Forberungen, die ber Staat noch beut zu Tage fich ftellt. Dante's Brrthum mar nur, bag er burch einen Universalftaat und burch bie Rraft Gines Sterblichen für erreichbar bielt, mas, wie Die vorausgegangene Geschichte beutlich genug gezeigt batte;

ber Ratur bet Dinge und ber Denfchen nach viel ficherer burch ben felbstfiandigen Betteifer ber einzelnen Bolferindividuen gu erzielen ift, ober nur die reife Frucht langwieriger Angrengung gen und heißen Ringens der Menschheit fein tann.

Das Kaiserthum, das Dante im Auge hatte, war das römische 1). In Berbindung mit Ram, zuerst in der Ahat und später wenigstens dem Ramen nach, war die Universalmos narchie, die ex zurüstverlangte und deren Ibeal er aufstellte, in die sinnliche Erscheinung getreten. Aber eben dieses römische Kaiserthum war verleugnet, bekämpst, gestürzt worden. Dems nach ist es Dante nicht genng, die Rothwendigkeit des Kaiserthums an sich dewiesen zu haben, es galt ihm, zugleich nachs zuweisen, daß es unausställich mit Rom verknüpft und also in dieser Berbindung wieder herzustellen sei.

Das Rom, daß bas römische Bolt ber rechtmasige: Arde, ger bes Kaiferthums sei, ist der zweite Fundamentalsat von Dante's Weltpolitik: Die ganze fasgende Begründung bieses Sages ist eine grandiose Berherrlichung der römischen Gesschichte 2). Dante sieht bas römische Bolt ebenso gut wie das ibraefitische von Gott vorherbestimmt, um seine Abstichten mit der Menscheit auszusühren. Was dieses für die Religion bes beutete, bedeutet ihm jenes für den Stuat. In der Geschichte

<sup>1)</sup> S. Dante's Brief an die Florentiner (Torri, l. c. p. 36, 1): Acterni pia providentia Regis, qui dum coclestia sua bonitate perpetuat, infera nostra despiciendo nou deserit, sacrosancto Romanorum imperio res humanas disposuit gubernandas, ut tanti serenitate praesidii genus mortale quiesceret et ubique, natura poscente, civiliter degeretur.

<sup>2)</sup> Das gange zweite Buch ber Monarchie handelt bavon. Bu vgl. Paradiso VI.

beiber Boller erblidt er auf gleiche Beife ben Binger Gottes! Darum fagt er, Rom mare ju berfelben Beit gegrundet, in ber Gott ben Stamm Beffe, aus bem die Jungfrau Maria entsproß, babe entfteben laffen 1). Sowie bie Bebraet vorauss beftimmt waren, ben rechten allgemeinen Glauben unter Mitwirtung Gottes aus fic zu erzeugen, fo bie Romer ben mabren allgemeinen Staat. Gie find bas jum Berricen borgugsweise befähigte und berufene Boff, und Stalien und Rom find bie prabeftinirten Dete biefer allgemeinen Berricaft, obne bie bie Menichbeit bie Geligfeit biefes Bebens nicht erreichen fann. Diefe Borausbestimmung finbet Dante in ber Meneibe beutlich ausgesprocen 2), und wir feben baber Birgil icon bier ale Dante's biftveifche und politifche Autorität, als ben Propheten und Apoftel bes von Gott beabfichtigten romifden Raiferthums. Das bitten wir festzubalten. Diefe ibeale Unfchanung ber romifchen Geschichte war gwar im Mittelalter vielfach verbreitet, ber Glaube an diefe Prabestination eine fast allgemeine; aber es hat aud Manner gegeben, bie biefe gugaben und jener entfoitben entgegentraten. Go Augustinus und ihm nachfolgend Deoffus, Die gmar Gottes Billen, aber burchaus fein Berbienft

<sup>· 1)</sup> Convito IV, c. 5.

<sup>2)</sup> Aen.: VI; 846:

<sup>&</sup>quot;Tu regere imperio populos, Romane, memento: Hae tibi erunt artes, pacique imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos."

Ibid. IV, 226:

<sup>&</sup>quot;Non illum nobis genitrix pulcherrima talem Promisit, Grajumque ideo bis vindicat armis: Sed fore qui gravidam imperiis belleque frementem Italiam regeret."

ber Römer in ihrer Geschichte erkennen wollten?). Und boch, wie natürlich war es, in der Entwickelung Roms von feinen schwachen Anfängen an, in den Kämpfen mit den nebenbuhles rischen Staaten in Italien, in dem Siege gegen Karthage, in der Ausbreitung der Henrichaft über fast die gauze bekannte Erde nicht bloß schlechthin den Finger Gottes, sondern auch eine von Gott dem römischen Bolke gegebeur Kraft zu entdeden, wenn man einmal gewohnt war, überall in der vorchristlichen Geschichte die göttliche Borfebung zu suchen?

Dante hat beibes darin gefunden. Bernunft und Offens barung, sagt er, hempisen und bezeugen die Borberhoftmmung und Rechtmösigkeit der romischen Welshernschaft.

Den Bernunftbeweis führt er aus der römischen Geschichte, und zwar nimmt er fie phne alle Kritik, wie sie damals gang und gabe war und est noch lange nacher blied. Die Kömer, beißt est im zweisen Huche über die Monarchie, sind das sedelste Bolk, darum gebührte ihnen die Weltberrschaft. Beim Bolk bat einen Beter und Stifter von größerem Abal anfraweisen, als sie Neueaß war dieser Bater, und von ungusprecharem Abels durch seine eigenen Borzüge nicht minder, als die seiner Borfahren und Frauen. — Wan merke wohl, wie Dante mit seiner älteren Theorie dier in Widerspruch tritt. Früher, im Gastmahl, bestritt er den Geburtsadel durchweg?); nun, wo er

<sup>1)</sup> S. Augustinus, De Civitate Dei, passim. Paulus Orosius, Adversus paganos historiarum libri VII, besondene das 5. Buch c. 1. Otto von Freisingen stellt fich awischen beide Ansichten in Die Mitte. S. ben Anfang feiner Beltchronit.

<sup>2)</sup> S. Convito IV. Bgln oben S. 190 u. 191. — Wir wiederholen es bier, die historische Ansicht halten wir, entschieden für die reifere, jungere, wie das in der Ratur aller ahnlichen galle liegt.

fein Soften auf bie Befdichte bauen mill, imuß er ben Ges ficiedebabel meben bem verfonlichen gelten laffen :: Unr ben perfönlichen Abel bes Aeneas ju begranben, Auchtet er wieber gu Birgile: Gin baar Gfellen ber Arneibe, wo Arnend ber gerechteffe, frommfte, tapfeoffer genannt und mit Settor verglichen wird !), wiegen ifem fower denna für biefen Beweit. Den audgezeicharten Beichlechtsabel bes Meneas begrundet; er burch Die Annafune, bag benfelben jeber ber brei Erbtbeite burd Abie herren und Arauen geehrt babet Affen burch ben Meltervorbern Affaratus aus Phrygien, Gutova burd Darbarus, Afrita burd bie Urmutter Glettra, Die Tochter Des Atlas: Sein Benge für biefe Behauptung ift wieber Birgil, und nebft: biefem Doofing 2): Die erfe Frau bes Alenegs mar bie Matin Arenfa; biet Cochten bes Defamus, die zweite Dibo aus Africa, bie britte Lavinies bie Mutter ber Albaner und Romer, - alles biefes auf Birs gill Gewährleiftung bin 3). Diefer boppelte Bufammenfluß best age of the first of the second se

Same of the contract

3) Aeneis III, 339:

<sup>1)</sup> Aeneis I, 544: Rex erat Aeneas nobis, quo justior alter Nec pictate fuit, nec bello major et armis. BALOWI, 168: 1 The grade in the termination of the concentration Hectoris die (nemlich Aenead) megni fuerat comes. 2) Aeneis VIII, 134: Dardanus, Iliacae primus pater urbis et auctor, Electra, ut Graii perhibent, Atlantide cretus. Ibid. III, 163: -3.5 and  $i_{
m c} = -1$  and  $i_{
m c}$ Est locus, Hesperium Grali cognomine Scunt: ... Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae, ... Oenotri colucre viri; mane fama, mineres Italiam dixisse decis de nomine gentem. Hae nobis propriae sedes, hinc Dardanus ortus. Bas Drofius anlangt, fo foritht er (l. c. 2) nut vom Berge Atlas.

Bintes aus jedem Theile ber Erbe auf einen einzigen Mannift ein unverkennbarer Beweis der göttlichen Absichten mit Meneas und dem von ihm begunnbeten Reiche.

Aber jene Boransbestimmung wird burch Bunder erhärtet, womit Gott ber Bollendung bes römischen Reichs zu hilfe kam. Tener Schild; ber, nach bes Livius und Lucan Erzählung, vom himmel in die von Gott auserwählte Stadt siel, mährend Ruma Pampilius opferte; die Gänse, die das Capital retteten; jenes hagelwetter, das Hannibal abhielt, seinen großen: Sieg bis in die Stadt zu versolgen; die Flucht der Clölia und ihr Entsommen durch die Tiber: — das sind Daute, unleugdage Zeichen, daß Gott Rom unter seinen unmittelbaren Schut genommen; wie hätten außerdem jene Wunder, d. h. eine wiederholte Untersbrechung des geordneten Laufes der Dinge, geschehen können? So kam das, waran die späteren Mömer selbst nicht mehr geglaubt, in der heißen Phantasse eines mittelakterlichen Gläubigen noch einmal vorübergehend ein historisches Relief erhielt. —

Indes, bamit begnügt fich Dante nicht. Seiner Anschaus ung gemäß ist bas romische Bolt nicht bloß bas ebelfte, baben nicht bloß Bunber zu feiner Dachterweiterung mitgeholfen,

1 Carlo Da 29 5 19 4 11

Quid puer Ascanius; superatne? et vescitur aura? Quem tibi jam Troja peperit fumante Creusa? 71:

Ibid. IV, 171:

Nec jam furtivum Dido meditatur amorem: Conjugium vocat; hoc praeterit nomine culpam. "

<sup>1</sup>bid. XII, 936:

Vicisti; et victum tendere palmas
Ausonii videre; tua est Lavinia coniux...

fonbern es bat feine Befähigung gur Univerfalberrichaft aus baburd bemtefen, bag es ben 3med bes Rechts, bas gemeinfame Bobl ber Menfcheit, bei ber Unterwerfung berfelben als leis tenbes Prinzip verfolate. Das romifche Reich ift aus bem Quell ber Frommigfeit berborgegangen, und um bem Bffent's lichen Bobl au bienen, bat es feine eigenen Bortbeile vernath. laffiat. Go unhiftorisch biefe Anficht ift, Dante bringt auch für fle Beweife vor. Freilich, meint er, habe er nur angere Beiden und gefchichtliche Beugniffe bafur. Go führt er beim ienen Antipruch Cicero's auf, worin biefer bie Rriege und Eroberungen ber Romer im beften, menfcenfreundlichften Bichte barftellt und ibre Weltherrichaft mehr eine Bormundichaft über ben Grbs freis nennt 1). Dann beruft er fich, und mit richtigem Tatte, auf jene erhabenen Charaftere ber ronfifcen Beschichte, beren Patriotismus und Getbitverleugnung allerdings au allen Reiten imponire baben: auf Cincinnatus und beffen Rudfebr von ber Dittotut gum Offuge: auf die Unbestechlichfeit bes Rabricius: auf bie Selbftverleugnung bes Camillus, auf ben alteren Brutus, bet feine Cobne feinem Baterland nachfebte; auf Mucius Scappla', auf bie Decier, auf Cato, die bemfelben muthia ibr Leben geopfert. Golden Thaten, meint er, muffe ein großes,

<sup>1)</sup> S. Cicero, De officiis lib. II c. 8: "Veruntsmen, quamdis imperium populi R. beneficiis tenebatur, non injuriis, bella aut pro sociis, aut de imperio gerebantur, exitus erant bellorum aut mites, aut necessarii. Regum, populorum, nationum portus erat, et refugium senatus. Nostri autem magistratus, imperatoresqua ex hac una re maximism laudem capere studebant, si provincias, si socios aequilate et fide defendissent. Itaque illud patrocinium arbis terrae verius, quam imperium poterat nominari."

göttliches Prinzip zu Grunde gelegen haben, nemlich das Ber wußtsein, daß an dem Bohle bes römischen Staates bas Bahl ber Wenscheit hange 1). —

Dante kennt aber auch noch andere beutliche Spuren ber Mitwirkung Gottes bei der Begründung der römischen Beltherrschaft. Diese Mitwirkung nennt er geradezu eine Offens barung durch Urtheile Gottes.

Er fieht in bem Umftanbe, bag bie Romer bor allen ans bern Bolfern die Berrichaft ber Belt errungen haben, ein Gottesurtheil. Er verwirft bie im Mittelalter berrichenbe Absorie ber vier ober funf Beltmonarbieen. Er tennt fie recht gut und gebraucht fie auch einmal in der G. R., aber zu einem gang auberen 3mede 2). Beber bie Affprer, noch Megopter ober Perfer, fagt er, bie allerdings die Beltherricaft erftrebe ten, haben fie erreicht, und auch Alerander von Datebonien nicht. Er fühlt recht gut bie ungeheure Bedeutung ber Unternehmungen und Plane Alexanders, und wir wiffen jo, wie febr ihnen eine universale Tendeng ju Grunde lag. Aber gerabe barum erblickt er in bem plöglichen Tode bes Makeboniers mehr als fonftwo bas Gingreifen Gottes, ber Rom baburch bon bem gefährlichsten Feinde befreit habe. Für Rom war ja von Unfang an die Beltherrichaft vorausbestimmt. Dag Rom biefelbe wirklich errungen habe, bezeugen ibm Birgil, Lucan, Livius, Boethine 3) und ber Evangelift Lufas. Diofer berichtet ja, und

<sup>11 1) 12 1</sup> Parad. VI, 136 sqq.

<sup>2) 6.</sup> Inferno XIV, 94.

<sup>3):</sup> Aleneis I, 231-286. Lucanus I, 109. Bosthius, De Consolatione lib. II.

biefen Beweis entishnt Dante aus Drofius 1), daß zur Zeit ber Geburt Christi Augustus über ben ganzen Erdrets geherrscht habe. — Ebenso hat sich Gottes Wille im Zweikampf geoffensbart. Dante kritt hier offen ber Kirche entgegen, die bekannts lich ben Zweikampf stets verdammt hat, und erklärt es als ein erlaubtes lagtes Mittel, wenn es im Drange der Roth zur Bespründung der Wahrheit ergriffen wird. Das wäre bei den Rümern geschehen, so hätten Neueas und Turnus, die Haration und Curiatier gekümpfe, so wäre mit den Sabinern und Sams nitzen gestritten morden. Auch den Reieg mit Phresus und Hams nitzen gestritten worden. Auch den Reieg mit Phresus und Hams nitzen gestritten morden. Auch den Reieg mit Phresus und Hams wibst betrachtet er als einen Zweikampf, indem er die gegensseitigen Verlöheren für moralische Personen erklärt.

Endlich schieft er bas schwere: Geschütz in das Treffen.
Richt bieß in der römischen Geschichte fiebt er überall den Finsen: Getestes; er rezipirt einen Gebanken, der zwar bereits von ihm ausgesprochen wurde, aber in dieser Werbindung neu ist. Chrikus; sagt er, bat duch seine Geburt und seinen Tob die Rechtmäßigkeit der römischen Herrschaft bestädigt. — Dadurch, daß er unter Augustus geboren werden wollte und jenem Beschl der Schähung des Erdkreises für seine Verson nachkam, hat er die Wechtmäßigkeit jenes Beschls und der Herrschaft, von der dieser ausging, bezeugt; ja, vielleicht war dieser Besehl selbst unr durch eine Beranstaltung Gottes in Augustus hervorgerufen, damit Christus sich wie die übrigen Menschen einschreiben lasse und so die Rechtmäßigkeit des römischen Kaiserthums bestäsitige. Dann: die römische Herrschaft war eine rechtmäßige,

<sup>. 1)</sup> Oresius III. c. 8. . . .

<sup>2)</sup> Biefer Sas im allgemeinen puhrt gunachft von Drofius ber. S.

J. B. 34

weil Christus unter ihr ben Tob erlitten; war sie es nicht, so ist Mams Sunbe in Christus nicht bestraft worben, und wir waren noch alle sortwährend Sohne bes Zornes Gottes; dann hatte jener aber nicht sagen können: "Es ist vollbracht!" Zur Rechtmäßigkeit der Strafe gehört auch die Berechtigung des Strafenden, außerdem ist sie ein Unrecht. Ann wurde in Christus das ganze menschliche Geschlecht bestraft; der befugte Richter über ihn konnte also nur einer sein, der über das ganze menschliche Geschlecht das Richteramt hatte. Dieser Richter war der Kaiser Tiberius und zunächst dessen Stellvertreter Pilatus. Darum schickten Gevodes und Kaiphas Christum auch dem tetztern zu. Also bestätigte und erkannte Christus durch seinen Tod die Rechtmäßigkeit der römischen Herrschaft an ).

Dieß sind die Beweise, womit Dante den zweiten Sat seines. Spstems, die Rechtmäßigkeit des röntischen Kaiserthunk, begründet hat. Man wird jest unseren früher abgögebenen Ausspruch schon mehr begreisen, wenn wir von einem Kultus sprachen, den er für seine Monarchie schafft, einen nach seiner Boraussehung eben so heiligenden Kultus, wie ihn das Papstethum für sich geschaffen hat. Die Art, wie er mit der Gesschichte umgeht, ist freilich eine willkürliche, und man könnte ihm wohl entgegenhalten, da er zu viel beweisen wolle, deweise er nichts. Uebrigens ist eine solche Aussassin von er romischen Geschichte auch vor ihm schon da gewesen, nut so spstematisch war sie die dassin noch nicht vorgetragen worden. Es ist nichts

<sup>1)</sup> Dieser Say kommt auch bereits bei Gervasius Tilberiensis, Otia Imperialia (12. Sahrh.), vor. S. Leibnitz, Spript. Rerum Bransv. I. p. 888 (Collatio Regni et Sacerdotii).

ambeves alse'ein Bersuch, eine Offenbarung für den Staat, wie eine für die Kirche zu begründen. In der That, ein kühner Bersuch; der nur von einem für die Gobeit des Staates ganz und gar eingenommenen: Geiste ausgehen konnte, und ber eine politische Mystik, wie es eine religiöse gab, schaffen möchte. Und fo gut die Offenbarung für die Kirche ihre Propheten und Apostel hat, so schafft er sich auch für seine Offenbarung des Staates einen solchen: nembich Birgil. Dieser ist ihm eine undebingte Autorisät, der Bordindiger und Sänger des don Gott von Ansang an gewollten Einen Kaiserthums, der propsentiellen Ordmung der Seligkeit dieses Lebens.

200 Das in feber Begiebung wichtigfte an Dante's Coffen ift aber bie Begrundung bes britten Sauptfabes: bag bas Raiferthum: unabbangig vom Papfithum fei, bag es unmittelbar von Sott abbange. Darauf legt er auch felbft bas meifte Gewicht 1) Bei ben beiben erften Aragen babe es fich mehr batum gebans belt, bie Unwiffenbeit aufzuklaren, als ben 3wiefpalt ber Det nungen zu wiberlegen. Bei ber britten aber ftebe bie Sacht anbebs: bier fei ber Streit bie Urfache ber Unwiffenheit, mabrend bei ber erften und zweiten die Unbekannticaft mit ber Bahrheit bie Urfache bes Streites gewesen. Allerbings, mas ienen britten Sat anlangt, verbielt fic bie Sache in ber That fo, und menn irgendmo in feiner gangen Politit, fließ Dantenbiet auf reale lebendige Meinungen. Seit Raffer Beinrich IV. mat bas Berhaltniß ber beiben bochften Gemalten ber Chriftenbeit ber Gegenstand einer hitigen Erörterung geworden, bie auch nach bem Sturge ber Sobenftaufen noch fortbauerte, bie unter Bonis

<sup>1)</sup> De Moparchia lib. III am Anfange.

fog VIII, beftiger als je geführt murbe 1), und noch fpatere aur Beit Ludwig bes Baiers, eine eigene publigiftifde Literatur in's Leben rief. Daß feit bem Tobe Friedrich II. bie Streitfrage ju Gunften ber Dapfte entibieben mar, binberte nicht; fie immer wieder aufgunehmen. Der Rern benfelben, bas Berbalt miß ber Rirde jum Staate überhaupt, hatte ja auch jest noch fein vollauftiges Gewicht, und auch auferbem weiß man fa, bag fich über gewiffe Dinge meiftens erft bann eine Abgorie ansbilbet, wenn ihr Befteben in Frage geftellt wird, : Und wenn auch bas Raiferthum als große politifde Macht geffürzt mar, ber Korm nach kounte es immer wieder aufgenommen: werden, wurde 28 wiebes aufgenommen, und fiechte fo noch fünf Jahrhunderte bin: Rur Donte boubelte es fich ober nicht bloß um bie Korno frage, fonbern um bas wirkliche fachliche Berbaltnis im meite ften Sinne. The second second section is a second

Dreierlei Gegner seines zu erweisenden Sabes kennt Dante: 148 Papsithum und die streng theokratische Partei, zweitens die politischen Belsen, die angeblichen "Sohne der Kinche", und endlich die Deknetalisten "). Mit ben beiden lehten will er

d hight and

<sup>1)</sup> Gegen die bekannte Bulle Bonifaz' gegen Philipp IV. ist bas Buch: De atraque potestate, gerichtet. Dante hat es offenbar gekannt und mit benugt. Man hat ed idie langfte Zeit Regidus. Colonna (Romanus) jugeschrieben; Dollinger (Papftabeln S. 90 Anm. 3) macht aber gegründete Einwendungen gegen diese Annahme.

<sup>2)</sup> Igitur contra veritatem, quae quaeritur, tria hominum genera maxima colluctantur. Summus namque Pontifex, Domini nostri Jesu Cristi Vicarius, et Potri successon, cui non quiequid Christo; sed quiequid Petro debemus, zelo fortasse clavium; nec non alii Graecorum Cristianorum pastores, et alii, quos credo zelo solo matris Ecclesiae permoveri, veritati, quam ostensurus sum, de solo forsan (ut dixi) non de

nicht ftreiten, weil fie auf einem der ftribtigen Frage zu frembun Boben stehen; er halt sich an vas Papstthum und die theostratische Partei allein, weil er deren Opposition gegen die von ihm pertheidigte Ansicht sich aus der reinen Quelle des Eiferd sür die Kirche entsprungen denkt. Mit diesen beginnt er nur den Kampf "für das Heil der Wahrheit, gestüht auf jene Gheserdietung, welche der fromme Sohn seiner Mutter schuldet, fromm gegen die Kirche, fromm gegen den Hirten, fromm gegen alle Bekenner der christichen Relission.").

Diese:sfrine Gegner haben die Abhängigkeit des Natsete thums vom Papsthum mit verschiebenen Beweisen zu begründen gesucht, die sie theils der heiligen Schrift, theils gewissen hen gefucht, die sie theils der beiligen Schrift, theils gewissen handlungen des Papstes oder des Kaisers, theils der Berumstenkahmen. Dante beginnt mit der negativen Beweissührung und der Biderlegung der Behanptung: Gott habs durch die Erschaffung der Sonne und des Mondes die beidem universielen Gewalten und ihr Verhältniß zu einauder vorausbestimmt, wie der Mond sein Bicht von der Sonne empfange; so erholte das

superbia, contradicunt. Quidam vero alii, quorum obstinata cupiditam lumen rationis extinxit et dum ex patre diabolo sunt, Ecclesiae se filios esse dicunt, non solum in hac quaestione litigium movent, sed sacratissimi Principatus vecabulum abhorrentes, superiorum quaestionum et hujus principia impudenter negarent. Sunt et tertii, ques Decretalistas vocant. Theologiae ac Philosophiae cujuslibet inscii et expertes, qui suis Decretalibus (quas profecto venerandos existimo) tota intentione innixi, de illarum praevalentia credo sperantes, Imperio derogant.

<sup>1)</sup> Die einzelnen Sage und Argumente, ich brauche bas wohl auch bier kaum zu ermahnen, find teineswegs ftets Dante eigenthumfich; die meiften find schon vor ihm ausgesprochen:worden; er faßt fle aber gufammen und macht oft eine neme Anwendung bavon:

Reiferthum alle feine Gewalt wem Papfttbum:1). -- Dunte verneint gerade biefe Muslegung. Bene Lichter, fagt er, find am vierten Tage, ber Menfc bingegen ift am fechften Tage ericaffen. Die beiben Gewalten mutben für ben Menichen erft nach bem Gunbenfalle nothwendig; es wiberfpricht ber Beisheit Settes, etwas Rublofes ju icaffen; ba ber Menich am vierten Tage weber gefchaffen noch gefallen war, batten jene beis ben Gewalten noch gar teinen Ginn gehabt, und fie tonnen also nicht in Genne und Mont voraus angebeutet fein. -Gine zweite Behauptung ber Papfte fand ihr Supremat gegenüben den Raifern in ber Perfon bes Levi und guba borausbestimmt, beren einer ber Bater bes. Priefterthuns, ber anbere ber ber weltlichen Herrschaft war; wie Levi fich zu Juba verbielt, so verhalte fich bie Rirche zum Kaiferthum; Bevi ging Subs in der Geburt voran, folglich habe jene den Borrang vor biefer. Dagegen wendet Dante ein, Diengange Behauptung leibe an einem Formfehler; Ansehen und Geburt maren vollig verschiebene Dinge; es gebe viele an Jahren jungere Perfonen, Die alteren boch an Ansehen voraingen, und somit falle jene Auslegung. - Gin britter Beweis für bas Primat bes Papftthums murbe barin gefucht, bag Camuel, ber Stellvertreter Gottes, Saul auf ben Ronigsthron gesetzt und ihn beffelben entfest babe; folglich ftebe auch bem Papft, ber wie Samuel Stellvertreter Gottes fei, bas Recht gu, ben Stab ber weltlichen Berrichaft zu geben und zu nehmen 2). - Damit, ermidert Dante, mare freilich bie Abhangigfeit bes Raiserthums vom

<sup>1)</sup> S. Gregorii VII. Epistolae VII, 25. VIII, 21. (Diefer Sat wurde bann von allen folgenden Papften wiederholt.)

<sup>2)</sup> Darauf weist unter andern Innoteng IV. in feinem Manifefte

Papfthum erwiesen. Aber Somuel war nicht gum Statthalter Cottes mit einer allgemeinen Gerichtsbarteit bestellt, fondern mus ale beffen Bote zu einem porübergebenben Zwede und mit jenom fpeziellen Auftrage abgegronet; nach beffen Berrichtung borte jenes fein Umt auf; alfo miberfpricht auch biefe Deutung bem Geifte ber Schrift. - Rerner murbe behauptet, aus bem Spruce Chrifti ju Petrus: "Alles, mas du auf Erden gebung ben baft, wird auch im Simmel gebunden fein, und alles, mas bu auf Erben lefest, wird auch im himmel gelofet fein," folge. bag ber Dapft auch bie Befchuffe und Gefebe bes Raiferthums lofen und binben toune 1). Dagegen wendet Dante ein, biefer. Spruch mare nur im Bufammenbange recht zu verfteben; Chris ftus babe zupor zu Petrus gesagt: "Ich will bir bie Schuffel bes Simmelreiche geben," und bann obige Borte bingugefügt, Daraus ergebe fich, daß biefe nur beziehungsweise zu nehmen und auf bie bloß geiftliche Gerichtsbarteit anzuwenden feiene und bagu gebore bie Roifergewalt nicht. - Gin weiterer Beweisgrund für bie Obmacht bes Papfithums waren bie amei Schwerter bei Lufas 2); barunter feien bie beiben Gemalten au verfteben, die hiermit beutlich Petrus und feinen Rachfolgern übergeben murben. Diefer Gas mar ber beliebtefte, aber auch bie Raifer beriefen fich barauf; er ift im Ginne einer gleichen Theilung ber beiben Gewalten icon von Beinrich IV. und

gegen Friedrich II. nach beffen Abfegung auf bem Concil ju Lyon bin: S. Raumer, Geschichte ber hobenstaufen IV, 120. Roch bestimmter batte es Alexander III. in einem Briefe an König heinrich von England ausgesprochen. S. Mansi, Concil. XXI, 876.

<sup>1)</sup> Gregorii VII. Epist. IV, 2. VII, 6. VIII, 20.

<sup>2)</sup> Ev. Lufas XXII, 38.

Ariebrid I. gebraucht worden und fo in den Gadieniphenel übergegangen 1); im fpateren Schwabenfpiegel bagegen wird bie Hebertragung beiber Schwerter auf bas Papfithum barand gefolaert, und Bonifag VIII. ließ fich gelegentlich zwei Schwetter vortragen, indem er ausrief: "36 bin Papft! ich bin Rais fer 2)!" Dante verwirft biefe gefammte Auslegung überhampt, ohne fich an die Ermäßigung zu halten, bie bie Raifer ibr gegeben hatten. Er geht wieber auf ben Bufammenbang gurud, worin die Worte fteben, und findet, bag Chriftus zu feinen Bungern nicht gefagt habe, taufet zwei ober noch mehr Gowers ter, fonbern, taufet, bamit jeder eins babe; und ale Petrus fam und fagte: fiebe, bier find zwei Schwerter, babe et gefagt: es ift genug, als ob er fagen wollte: Bur Roth meine ich, wenn nicht jeder eine haben tann, fo genugen zwei (für alle). Much habe er fie mit jener Aufforderung an bie ihrer barrenbe Berachtung und Bebrangniß mahnen wollen. - -

Nun erfolgt die Widerlegung der Beweisgründe. seiner Gegner, welche diese aus Thaten der Papste und Kaiser aufgebrucht hatten. Die Papste hatten nicht bloß die historische Richtigkeit der Schenkung Konstantins fortwährend behauptet, sondern auch die Uebertragung des abendländischen Kaiserthums an sie und somit das Recht der Verleihung daraus gefolgert.

<sup>1)</sup> S. Heinrici IV. epist. ad principes. Mon. Germ. Leges II. p. 47. Friderici I. epist. ad Hartmann. bei Radevicus II. c. 56. — S. ferner bie Anfangsworte bes Sachsenspiegels I. art. 1.

<sup>2)</sup> S. ben Schmabenfpiegel, Borrebe.

<sup>3)</sup> In bem oben ermanten Buche de utraque potestate ift biefer Sag, ben auch Bonifag VIII. rezipirt hatte, bereits wiberlegt, und Dante eignet fich biefe Biberlegung an. Indes, icon Innoceng IV. hatte jenen

Dante weubet bagegen ein, bag Renftantin bie talferliche Barbe weber verfchenten, nach Papft Sylvefter unb bie Rirche fie annehmen burften. Rouftautin, fagt er, burfte einen Theil bes Raiferthums, b. b. bas abenblanbifder Reich, nicht verfchenten, benn ber Grundbegeiff bes Raiferthums ift die Univerfulis tit, bas Mogiment ber gesammten Denschheit. Durch bie Schentung mare bas "ungertrennbare Gewand" gerriffen worben, bas felbft bie Morber Chrifti nicht zu gerreißen wagten. Schenkung mare alfo eine Mrt Gelbfimord; eine Danbittig gegen bie. Grunblage bes Raiferthums, gegen :bas menfaliche Betht gewefen, bas nur in ber Univerfalmonurchie bie bochfe Befriedigung erlangen tann. Und wenn ferner Ronfantin: Die Schentung wirtlich machte, fo burfte bie Rirthe fie nicht: anachmen. fie konnte ibrer Ratur und Bestimmung anfolge ner micht geneigt fein, fie angunehmen, benn es mar thr verbeten, irgend rimas Arbifches, Gilber und Gold u. bgt. gu Befigen. ---- Ports tich hatte man, um bas papftliche Supremat über bas Raiferthum gu beweifen, an bie Ueberttagung beffelben auf Raffer Rarl b. Gr. burch ben Papft Sabrian (sic!) fich berufen, well au berfelben Beit ein Raifer in Rouftantinopel faß. Aber biefen. Beweis verwirft Dante als einen febr imgludlichen; burch eine foliche Argumentationsart, meint er, ließe fich auch bas Entargengefeste, beweifen; benn Raifer Otto 3. 20, Sabenben Papft Leo wieder eingesett, ben Papft Beneditt abgefest und in bie Berbannung geschickt 1). - -

Satz in ftrengstem Ginne aufgestellt. S. beffen Schreiben gegen Frieden, b. bei Raumer, Gesch, b. hobenft. IV, 120. -- Bgt. Interno XIX, 126. Paradise XX, 56.

<sup>1)</sup> Die beliebte Aufiche bes Mittelalters mar, fich bas romifche Reich

adiliaBen beliebteftem Bernunftbeweit bautane bie Berthribiger bed :politischen auficofften Primated ber: Papile auf bas Atingib bod Winheit ibes menfclichen: Gofchlechtes. : Du allen Manfchen einen Wett beien "imagen fie fich auch auf Gine ... ale bus Das allen Menfchen, gurudführen laffen. Der Raifer und ben Dapft frien auch Mettichen, folglich mußten alle Menfehen aufo Ginen antudarführtemerben. Beil'nun ber Dapft auch ein Menfc ift blieber nichte übrig, ale ben Raifer fammt allen: übrigen Meisichen auf ibm nurud zuführen und wie auf Ein Dag nub Mind Magelinu begieben. 300 Dante giebt nun ju , bag alle Montchom einer Mrt. und folglich auf Gin Dag, innenhalb: theer Alet.ignrudenführen, finbamaber bie : Rolagrung: mit bem Donft sindiident : Raifer: frifgnit er: .. Menfc nub Dauft, und Reifer fein micht ibentifch, Menfc, Bater und Serr burfen nicht ber mochfelterwenden. Bedrift einegang verfchiebenes Mag, auf welele drug (Papft) und ale Bater (Papft) und ale Bert (Baifer) begieben muffe. Als Denichen muß man fie auf bath Bbeat eines Menfchen beziehen, als Papft und Raifer auf bad, warindfie fich vereinigen, b. b. auf Gott. Siermit fallt binfer Berninft beweißt: aufammen. -- ..... drus Rachbenn: Dante rauf biefe Beife: bie Grunbe gurudgemies Sen, auf melde bas Davfithum fein Gupremat über bas Raifer shum Ibergnasmeife: aufgebaut ;. führt er ben Beweis ... bas bie ich ber bin bieben und bigent Dentblie obgefett und

in ununterbrochene Fortsetzung von Cafar ober Augustus über Karl b. Get. bin, ohne Rudficht auf ben Wechsel ber Rationen, zu benten. Daber schlien wiele Chroniten bie Kaifer nach biefem Grundfag: Dante hubbligter auchellich ebenfalls biefer Theorie. Abwelchungen gab es freilich unch, bie bas Kaiferthum Karis b. Gr. als eine absolute Erneuerung ber Gallerwürde anfahre. G. 3. 23; den Monochus San Gail. I. c. 1.

Antorität besnerfteren nitht bie Quelle ber Autoribit bes lettes ten fei. - Dus Raiferthum, fagt er, batte wichrend bes Richte vorhandenfeins ober both mabrent bes Dichtmirtfamfeins ber Rirche feine volle Rraft :: bas beweifen Chriffus: und bie: Rirche, Bener, wie meiter oben gezeigt warb, burd feine Geburt und feinen Sob, Die Rimbe infofern, als Penlus bie tafferliche Anderität: aneikannte. "Ich fitbe vor bes Raifers Gericht." fagte biefer, "ba foll ich mich richten laffen." Und der Engel bes Geren fagte balb barauf: "Burchte bich nicht, Paulus, bu muft vor ben Raifer geftellt werben." Benn glfo ber Raifer bamais: nebt: foom bas Recht: gehabt batte, alle weltlichen Sans bel gie rithten, fo hatte meder Chriffus und bavon übergengen wollen, noch ber Engel jene Borte gefprochen, noch Paulus an ibn appellirt. - Rerner: Wenn bie Rirche bie Rruft batte. bas Raifeuthum zu verlethan, formufte fie biefelbe entweber bon Bott, ober bon fich felbft, ober bon irgend einem Bereftber, ober von ber allgemeinen Auftimmung ber Menichen ober wenigftens von den meiften berfelben faben. Aber fie bat biefe Rraft von niemanben ber Angeführten. Satte fie biefelbe von Gott. fo mußte bas entweber burd gottliches ober natürliches Recht geschehen fein. Durch ein natürliches bat fie biefelbe nicht benn bie Ratur legt ihre Gesche burch Birtungen auf, Die Rirde ift aber teine Birtung ber Ratur, fonbern Gottes. When fo wenig: but ! fie. fene Rraft burch ein ! gottliches Gefes, benn alle gottlichen Gefete find in ben beiben Toftamenten enta balten, und in ihnen ift nicht ju finden, bag bie Sorge fur bas Reitliche bem Papfithum anvertrant fei, vielmehr bas Gegens. theil. : Much von fich batte fie biefe Rraft: nicht. Bas men: nicht bat, bas tann man wicht geben. Wenn fie alfo biefeibe:

fich, felbit gab; fathatte fie biefe nicht vorber unbifo batte fie fich etwas gegeben, mas fie nicht batte. Daß fie jene Rraft wicht bon einem Berricher batte, nicht haben fonnte, ift früher erwiesen. Gie wurde ihr auch nicht ju Abeil burch bie Buftime mung aller ober ber meiften : Denfchen, beun nicht nur alle Maten und Afrikaner, fondern auch ber größte Abeil ber Gurapart miberftrebt einer folden Unnabme. - Endlich ift es übers baupt gegen die Ratur ber Rirche ... bas weltliche Reich: unter feine : Bollmacht ober Bormundschaft zu nehmen. Die Ratur ber Rirde ift nichts anderes, als bas Leben Chriftig bas fich in feinen : Reben und Sanblungen batftellt, benm fein Beben mar bas Borbild und Mufter ber ftreitenben Rirche, befonbers aber bes Dherprieftere berfelben, beffen Pflicht es ift, die Schafe und Sammer zu weiben. Daber fagte Chriffus zu feinen Bungern: Bich babe euch ein Beifviel amoben, bamit, gleichmie ich euch eine Beifviel gegeben: habe, fo auch ihn thuet." Und gu Detrud; aldier ihm bas Umt invertraute, fagte er: "Betrus, folge mir-Umb. vor Pilatus fagte er: "Mein Reich ift nicht von biefer Belti'in Diefes alles fante er als Borbild ber; Kinche, nind ba hier fanbere neben und anders benten, nicht, möglich ift, ift flar. baffies gegen bie Ratur bet Rirche ift, mekliche Dinger bas Reiferthumpiggu bevorntunden: (1997) in if 1992 and an 18 210 og vom ber Rirche bangt bie Metorität besi Kafferthums

nicht ab zenum thut Dante den lesten Schrittzinur daffen anneite telbare Mbhängiskeitebon Goth; die Spihe) seines Spseus, zu begründen. Seiergiedt fich ivon seiche weint ei, daß, weint das Kaiserkhum nicht von den Kieche abhängse die Urquelles sein nern Macht Gott ist. Sin: Prittes sei nicht zur denden. Estennitt also darauf un, ein unmittelbared Berhältnis best Welts

twaarchen zu bem Schupfer aller Dinge gu erweisen. Danbe follt nun bier eine Deibe von Gagen auf, bie wit jum Abeil ale ben Ausgangepunkt unferer: Entwidelung feines: Softens genonutien baben, weil fie bie letten Refuleate feiner Unterfuchungen, ben Kern feiner Politit tentbulben. ... ! Der Menfch altein, argumentiet er, nimmt in ber Reihe ber Befen bie Mitte ein mifthen bem Wergenglichen und Unverganglichen. Betrachtet man ihn mit Beib und Beele, fo ift er verganglich: nach ber Seele allein betrachtet ift er imverganglich. Folglich, in ber Ditte gwiften beiben Ratuten ftebenb, but er einen boppelten Bibed', teinen verganglichen und einen unbergangs lichen. Der eine ift bie! Geligkeit biefes Lebens, ber andere bie Seligkeit bes ewigen Lebens: Sene besteht in ber Mebung ber eigenen Rraft, biebe in bent Gennife bes göttlichen Amfcuntens, wogu fich ber Denfc nicht ohne boberen Beiftant erheben tann. Bu! biefon zwei! Seligfeiten, alb zu verfchiebenen Endpuntten, muß... man burth berfchiebene : Mittel gelangen 'Ru ber erften gelangen wir burch, philosophische Unterweisung, went wir the folgen und nach ben fittlichen und etfennenben Rouften bann beln; ju ber zweiten burch geiftliche Belehrung, welche bie menfcliche Bernunft überfteigt, und burch Glaube, Soffnung und Liebe. Aber biefe beiben Enbamede und Mittel murbe bie menfchliche Begierbe, ,obwohl Bernunft und : Offenbarung, fie: lebren, mit bem Ruden anfeben', wenn nicht bie Denfchen gleichwie Pferbe auf ihrem Bege burch Zaum und Gebiß gebanbigt murben. Daber bedurfte ber Menfc binfictlich feines, boppelten Zwedes einer boppelten Leitung, nemlich bes Papftes, der der Offenbarung gemäß das menichliche Gefchlecht gum emigen Leben führt, und bes Raifers, ber "ale ber Reiter bes

menfolichen : Willend"; noch philofogetider Unterweifung bat mienfoliche Geschlecht bem geiflichen Glude gulenft! burbaibit unfelbe frei .in: fanftem Frieben ausruhe, weil: gu biefem: Dafin entweber keiner oberihue wenige Menfchen gelangen Aonnen, und. im besten Falle, nurt mit ju großen Schwierigkeit, und nich Befanftigung: ber Fluthen blinder Leibenfchaft: ... Das ift: Hie Samptaufgabe : bes :: Beltfaifens: bag : auf : ben: Befilben itbet Mentichbeite Freibeit und Frieben . berriche arif Da immit, nach Dante's Aufdauung gibie Ginrichtung biefer Belt ber Ginrich= tung bes Ateisschwunges ber Simmel folgt und bie Belt, felbit nur ein Abbild bavon ift, fo muffen, damit bie Untermeisung gur Freiheit und jum Frieden ben Orten underfeiten bequem angepaßt werde nibiefe vom Arbewegeriden Simmel ventheift werben, und bas ift Gott, Eribat bie Ginrichtung ber Simmel voraus, verordnet, indem er vorausschauendn alles mit binanden verfnüpfte. Alfo mablt und fteftatigt Bott allein ben Raifer, Durch biefes Pringip, das bie Arbe ale ein Abbild ber Semmel betrachtete, bas von feinem Urbitt abhange, glaubt Dante: bas unmittelbare Berhaltnif feines Raifers zu Gott foliaflich begrunmi who we can the him to be the most ્રાંત્ર પ્રદ 111 111

<sup>1)</sup> Bgl. Convito IV, 9: E però è scritto nel principio del vecchio Digesto: La Ragion scritta è arte di bene e d'equità. A questa scrivere mostrare e comandare, è questo uficiale posto, di cui si parla, cioè le Imparadore, al quale tanto, quanto le nostre operazioni propie, che dette sono, si stendono, siamo suggetti; e più oltre no. . . . Sicchè quasi dire si può dello imperadore volendo il suo ufficio figurare con una immagine, che elli sia il cavalcatore della umana volontà, lo quali cavalle como vada sanza, il cavalcatore della umana volontà, lo quali tavalle como vada sanza, il cavalcatore per lo campo assai è menifesto, e specialmente pella misera Italia che sanza mezzo alcuno alla sua governazione è rimasa. — Bgl. bamit Purgat. VI, 88—96, mo fich bas Bilb vem Meiter" wiebersoft.

beb gu haben. "Man febt, 'wie and bie Gennblage foines Softens und beffen lestes sochire Mefuliat auf ber mufliften Betrache tungsweise ber Schopfung rubt. - Bas Durite burch bie Begrundung: biefes feines britten Sauptfages will, ift eine gung liche unde unbebingte Brenmung bes Staates von Ber Bieche Iffe bes bebeutet feine Unabhangigfeitstheorie Des Ronferthungt bolk bem Papftthum, feine Bofung best Kampfes zwifchen beim beimen Gewatten, tum ben fith bie Entwittelung ber Demfcheit im Mittelafter gunniguten Theile genmpirt. Aberner battinisfetter Theorie bie Gelbftftanbigteit bes Rafferthumis wiel unbebingtes aefoften abs. es tann jemaleneinem Raifer in ben Ginn getome men mar. Er lägt andbrudlich bem Paplithum bon all feinest Ansprücken auf ibas Gupremat iber bas i Raiftebnin bii ibes übeig, ale bie Chrerbierung bie bem Bater vom erftgeborenen Bointe gutommt ?); man fiebt, wie er mit: foinem: Hielverfafe monarchen eine burchgreifende Reform ber: Ritiche im Ginn Bit eine Burndführung berfelben auf bie Linie, woodbit ifafbineit Dinge biefer Erber fie toum mehr berühren. ... . . ...... in in in in in

Birten wir noch einmal auf ben Weg, ben wir zuentiges legt baben, gurud. Es tann teine Frage fein, les batbelt fich bier um eine Apotheofe bes Raiferthums, um bie Brakundung einer Borftellung bavon, wie fiesein folder Abrundung ite

2)- De Monarchia libi III am Ende.

Table 1 91 1 144

<sup>1)</sup> Diefe Borte ber erften Ausgabe find von bem fel. Gofchel febe, übel vermerte worden. Ich tann fie aber nur wiederholen. Staat und Ritde fleben Dante voordinitt, mit fcharf ausgeschfebinett Befrigniffein auf bem einen Boben ber Offenbarung, ber Religion, überhoune, Bom ber Rirche, als Inftitut, aber nicht von ber Ginen Religion trennt Dante, feinen Staat. Das ift ein gewaltiger Unterfchied. Tables of the consolid

parbanten gewofen, wie' fie in ber Gegenmart niemand mehr begreifen konnte, auch bie Chibeffinen nicht. Darum wurde. Dante im handelnden Leben zwar wiederholt in ihre Arme ge= trieben, pralite aber wiederholt von ihnen gurud. Es mar auch. wir mieberholen es, ber außeren Form nach ein Unding, biefes Beltreich; für bas Donte in bie Schranken trat und bie Aufmerkfamkeit und Theilnahme ber Menfcheit in Anfpruch nahm. Ein Universalreich kann wohl einmal vorüberaebend versucht werben und aunäherungsweise zu Stande kommen, aber ficher nur in febr jugenblichen ober febr abgelebten Berbaltniffen ber Rölfer - und weber bas eine noch bas andere konnte man in Bogug lauf feine: Beit behaupten - nimmermehr aber burfte eine folde Seattform als bie normale, bie einzig zweilmäßige empfoblen werben. Bote Die Theorie Dante's baber keinen anberem Gefichtspuntt, als biefen, fo murbe fie folichterbings nicht jum ibret felbik willen, fonbern nur infofern, als fie gum Borftondniff ben: G. R. unentbehrlich ift, unfere Theilnahme gu erweden vermögen. Aber, wir wieberholen es, os ift noch ein aubreed, um; bas es fich bier banbelt, ein auch nom geftichtlichen Standbunfte aus unendlich wichtigeres. Dante ift auf hiefem Bege jum Bertheibiger, jum beredten, überzeugungsvollen : Unmalt bes Staates, feiner Gelbstftanbigkeit, feines Gelbstbestimmungerechtes geworden. Er bat fo recht beutlich und grundfablich wieder bei feinem Meifter Ariftoteles angeknupft. Wie unendlich groß ift in diefer Richtung ber Abstand amifchen ibm und einem Augustinus und bem buftern Duglismus ber Civitas Dei, ober amifchen einem Gregor VII., ber in bem Fürsten nicht viel mehr ale einen gludlichen Rauber erblidte, ober zwischen seinem Lebrer Thomas von Mauino und

feiner Schule, die die Unterordnung des Staates unter des theatratische Prinzip ausbrücklich verlangte 1). Das System Dante's: selbst: in seinem formalen Ausbau ist freilich ein Phanstom und mußte als solches alle Wirkung versehlen. Merkmürdig bleicht es aber auch so immerhin: as ist der erste aumfassende Bersuch, dun; idealen und ethischen Inhalt des mittelalterlichen Kaiserthums zu systematistren und die Lehre vom "Reiche Gottes zus Erden" wissenschaftlich zu begründen"). —

Wenn nun Dante den Moßstad seiner Politik an den dameligen Bustand der Christenheit legte, so konnte das Ergebnisk ken anderes sein, als daß sie ihm in einer tiefen Berwirrung un Berirrung verfallen erschien. War doch das Kaiserthum, daser zum Seile der Welt für unentbehrlich hielt, gestürzt: "wan aber der kaiserliche Thron leer steht, iert die ganze

1; De regimine principum, I, c. 14:

<sup>2)</sup>Die Schrift des Abtes Engefbert von Abmont: De muistione Romani imperii (bei Goldast, Monarchie p. 754), die bochftens einige Sabre por ber Monarchie Dante's ober por bem Romerange R. Beinrich VII. abgefaßtiff, bat biefer boch mobi nicht gefannt, ba er gleich in ben einleitenden Gaben ausbrudlich bervorbebt, bag er im Begriffe fei, einen völlig neen, unverfuchten Stoff zu behandeln. (Cumque inter alias veritates ocultas et utiles temporalis Monarchiae notitia utilissima sit, et maxime laens, et propter non se habere immediate ad lucrum, ab omnibus intertata etc.) Doch tommit auch bei Engelbert Die Theorie von ben zwei Seligfeiten vor. 3m ubrigen halt es teinen Bergleich mit Dante's Berte aus, bat auch nicht die gleiche Tenbeng, jeboth berühren fich beibe ofters; bie Schrift bes Abtes bat weitere Grangen. - Db-Dante Das liber Guidonis (f. Bock, Lettres & Monsieur L. Bethmann surun Manuscrit de la bibliotheque de Bourgegne, intitule: Liher Guidonis) gefannt babe, will ich babingestellt fein laffen; einzelne Anglogieen beweifen nichts, im Rerne trafen die Spfteme beider Manner nicht burdweg zusammen, soweit man biefe bei Bod (a. a. D.) ertennen tann.

Welt vom rechten Wege ab \*). So hielt er fich benn für best
enfen mit der wollen Kruft feines Genius diefer Berbetung
ber Menfthheit und namentlich Jtabiene entgegenzuteten und
jenn providentielle, aber verlaffene Weltordnung, sobiel an ihm;
und mit lauter Stimme auf's neuerzu verkinden. Diefe Berkündigung ift ber seigentlicher Sinn und Inhals der Götelichen Komödie, deren Betrachtung wir und hiernte zuwenden.

Busat. Inden wir an dieser Stolle vorbehaltener! Wasen noch alemal, auf die Eutstehungszeit der Monarchia, beziehungsweise auffilm von Bitte est. oben S. 297 Anm. 2) zu Gunften, seiner beziglichen Arficht vorgetragenen Beweisgrunde zurucksommen, muffen wir vor allan hervorheben, daß Niemand lieber als wir jener Ansicht beistimmte, wan wir sie in voller lleberzeugung zu der unserigen zu machen vermochen. Da das aber eicht der Fall ift, halten wir uns aus dontbarer Achang vor dem Urheber derselben für verpflichtet, auch unsererseits, in molichster Kurze, die Gründe anzugeben, die uns abhalten, jener Bestautung auzustimmen, Bon diesem Gesichtspunkte aus allein möchten me die folgenden Bemorkungen, wohet wir orn. Witte Schritt für Schrt folgen, beurtheilt wissen.

1) Witte beinft fich auf die absolute Beziehungslofigkeit de Monarchie gegennber ben lebenbigen, concreten Berhältniffen des Augnblicks. Wir hatten dem zunächst entgegen, was wir in diesem Belang beteits oben (S. 297—302) vorgebracht haben. Das Zuruckbrangen ales spezissisch Personichen und Subjectiven hangt mit dem theoretischen wissen schaftlichen Charafter der Schrift zusammen, und ist offenbar absichtlich. Und Beziehungen, die, wie wir nachgewiesen zu haben glauben, vorhapten sind, sind wissentlich etwas duutel gehalten. Der Unterschied zwischen dem Tone der Monarchie und der politischen Sendschreiben ist nicht zu läugnen, aber, wir wiederholen es, er liegt in der Nasur der Sache;

<sup>1)</sup> S, oben S. 310 Anm. 2.

eimas anderestiffe eine theoretifcher wiffenschicher Andhibring, nach wieg ber entas janderns, ein auf augenblutliche Birtung benechnetes Alagbintil ... 2): Bitte bebt hervor, bag im bem Sembfchebiben an bieiginften und Berren Realiens (III. 3) Ronig Seinrich aft ber Gefegnete wes Bankes erfcheine; in ber Monarchie bagegen; ber David (mis folder, nicht ein beftimmter: Bauft) 'untet benen genaunt weibe, de bud:Riffentfrom in Dante's Sinne verlangnen ; Dante habe baibas Sibe micht berir bent gleichen Anlas, "fo ju fagen in einem Athemat fchreiben tonnen Dage gen ift junachft einzuwenden, bag Dante feine gute Anficht von Dauft Clemens: V. befanntlich: geandert bat, ale biefet aus feiner Buruchaltung beraustrat, und bag bas britte Buch ber Monarchie alfo ebenfo que in ber letten Beit bes Romerzuge gefchrieben fein kann. Hebrigene mollen wir wenigffens barauf binbeuten , ibag Die Allgemeinhtit, in iber: Dante in der Monarchie iden Papft ale Begner des Raiferebume fin feinem Sinne) inennte, nuch bon, ber urfreunglichen Baltung, Chemens . V. gegent über bem Romerzuge heinrich VIII. wenig berührt wird. Dent fo opeie miftifch ift i Daute boch fcmerbit je gewesen , ju glauben ; Elentens V. wirde bad Raiferthum fin ber Machtfalle und Alaubhangieleit .: bie bie Manarchie ihm vinbigibt, anertennen und verwirklichen balfen. Die Rol. gerung. Die Bitte and ben beiben einanber gegentbergeftellten Gabeit giebt, ift alfo nicht gebingenber. Ratirio tie fre ? ....

- 3) Witte sagt, die Episode des Cowito über das Kniserthum (IV, 4 und 5) stimmt mit der Monauchie in Betroff der "Beziehungslosigkeit" überein. Das Convito sei wur dem Bomerhage gosthrieben, folglich werde man auch die Manarchie von allem Bosammenhange mit densstiden soch ibsen, und ihrer Entstehung nun vor ober trach demselben sehen missen. Diese Basammenstellung, und der etwa daxaus gezogene Schlus bameisen aber doch zu wenig, und eine bestämmte Beziehung eben in den in Arde sehenden Kapiteln kommt im Cowiso gleichwoft vor, wo Dante ause bricklich und sonnenklar die Zeit andeuten, in der er schreibt (s. vollet. Si. 179 Anne. 3).
- (4) Mitte will aus den einleitenden Sähen der Monarchia folgeris, daß diefe auch in Florung geschrieben und vielleicht felbst. wine erfte schrifte fellerische Leiftung fei. Pante sprichtsbier: aber ausreicheich bewilch von

gu erwerbenben (literarifiben) Berbienften um bas Gemeinwohl (...ad Rempublicamy), atfo um ben Staat. Bas er auch affes vor 1322 gefdrieben, auf bas Gemeinwefen, ben Staat, tonnte man weber bie Vita nuova, noch feine lyrifchen Gebichte, noch ben Convito beziehen, benn Dante: bat' in ber betreffenben Stelle offenbar Schriften volitifder Art im Sinne. Die Divina Commedia bezieht fich allerbinge und gang befonders auch auf ben Staat, doch meint gerabe Bitte, auch Die Bolle fei erft nach heinrichs Toda vollenbet worden, und fo tommt fie in biefem Ralle nicht in Rechnung. Und überbieft: angenommen, bie Monardie fei vor bem Sabre 1300 gefdrieben, fo entstände eine eigenthumliche Schwierigfeit. Dante bemertt bafelbft gelegentlich, er feinerfeits babe ebenfalls einmal ben guelfischen Auschauungen in Bezug auf bas romifche Raiferthum :gehuldigt (f. oben S. 94 Anm. 1) und fie erft fpater verlaffen. Benn nun die Monarchie, Die bie theoretifche Begrundung bes Raifertbums zur Aufgabe bat, icon vor 1300 entftanden mare, fo mußte Dante's Abfall vom Belfenthum, von der politischen Tradition feines Saufes, in eine febr frube Reit vorgerudt werden. Dagu bat man aber in teiner Beife ein Recht: wollen boch bie meiften Ertfarer Dante's fein Gbibellinenthum erft nabe bem Sabre 1300 ober vielmehr erft nach feinet Berbannung fich entwideln laffen, mas aber ficher ebenfalls nicht richtfa ift.

5) Bitte will die Berfe der Sulle (1, 85-87):

Ta se' le mio mestro el mio mitore:

Lo bello stile, che m'a fatto onore.

auf die Monarchie beziehen... Auf den ersten Aublid hat biese Deutung in der That erwas Bestechendes, und ich gestebe, daß von allen Argumentan, die Witte für seine Ausicht in's Feld geführt, sie auf mich den tiessten Eindruck gemacht hat. Jedoch bei naherer und alleitiger Erwägung mard dieser Eindruck doch wieder gründlich abgeschwächt. Wenne Dante im Jahre 1300 seinen literarischen Ruhm der Schrift über die Monarchie verdankte, wie kommt es denn, daß schlechterdings gar keine Spuren sich dafür sinden; daß vieselbe vor 1300 schon so veranut geworden wan, daß sie eben die Grundlage jenes Ruhmes hatte werden kon wen? Das weißte aber boch undesstreiten der Rall seine oder sollten sich

genade biele Souren alle und rabiful vermifct haben ? Bir glanban ater in ber That nicht, daß unter bem in Rebe ftebenben Rubme ein anderer, als ber bichterifche verftanden werden barf: bas liegt, in. ben Borten, alles andere legt man erft hinein. Dber will: man unter bem bollo stile etwa bie Lebre vom Rafferthum verfteben? Rimmermebr. Doer wird man behaunten wollen, Die Monarchie fei in Diefem "fchaen Stole" gefdrieben ? Bar bie Monarchie gelefen bat, wird bie Grache berfelben: faum foon ober virgilianifd nennen mollen. Gie ift alles cher als bas. Es find offenbar bie lytifden Gebichte Dante's und ber notorifche Rubm, ben fie ibm vor bem Jahre 1800 erwedt batten, an bie bei ienen Berfen allein gedacht werben barf. herr Ditte meiß bas feloft aue beften, daß fcon bie enften Gebichte Dante's bie allgemeine Anfmerte famileit in Morenz und bald in gang Tostana auf fich gezogen haben, Die Canzonen aus ber Beit von 1290-1300 find gerabe auch burch ifren Styl ausgezeichnet. Dag Dante fic und feine Sprache an Birgit gehifdet, ift. Thatfache - wenn biefe auch in ber G. R. beutlicher bere vortritt als in den lyrifchen Gebichten. Die Monarchie bette Dante bund ihre politische und tabne Tenbeng, aber gewiß nicht burch ihre apliftifche Bollendung berühmt machen tonnen. Und wenn Dante in berfatben bunfig Berfe aus ber Meneis anführt, fo bat bas mit bem Saple bes Buches boch nichts zu thun.

Dante's über den Abel, wie sie einersolts in der Monarchie (II) und ans dererseits im Convic (IV, 3), volliegen, Der Gegensat ift nicht zu läuge nen. Dort fagt er nach Aristoteles, der Abel bestehe in Eicheigkeit und erenften Reichthum, bier will er ihn ausschließlich in perfonlichen, beziehnungweise interen Borzügen erblicken. Unferer Ansicht nach ist die Anschauung, die die Bedeutung des geschichtlichen Moments für das Wesem des Abels anenkennt, auch jest noch die neifere, jewe andere abstratte das Gegensheil devon. Die bewessende Geelle im Pavadies, (XVI, 1—40) vermittelt zwischen beiben Ansichten, steht aber keinelwegs dem Ansspruche wes Convins näher, als dem in der Monarchie. Die betressung der stelliche dem bei zuglichen der der stelliche Gwenzerung derselbans der Ausschruch des Convins näher, der der Stelliche Gwenzerung derselbans der Ausschruch des Convins der Geste sied geber der geder der betreiften der geber erbe

Has Continuitat in Betreff bes Befend bes Meld: Das modten wie and gegen Pant (a. a. D. G. 33) ausbrudlich bemertt haben, ber bie Monarchie gwar nach ber Berbannung, aber vor bem 4. Traftat bes Saftmable eneftanden wiffen will. And follte man erwarten, wenn Dante im Convito auch feine in ber Monarchie geaugerte Anficht widerlegen wollte, daß er bas nicht blog ftillichweigend gesban batte : es ift bas fonft feine Art nicht." Endlich bemarten wir noch, bag: man bef naberem Anfeben" fogar einwenden tonnte, bag: bie faciftotelifche) Definition vom Abel; die Dante in ber Monarchie ("Bet enim nobilitas wirtus et divitiae antiquae juxta Philosophum in politicis") aufftellt, und jene Reifer Arisbrich II., Die er im Convito verwitft ("questa opinione, che gentilenza era anticha ricchezza e bei costumiti) fich nicht einmal volltomnten beden : eber follten :,, virtus" und "bei bostome" ibentifche Begriffe fein? Im Ende boch nocht, und in diefem Ralle tonute von einem Biberfreuch gwiften: Convito: und Monarchie in biefer Beziehung gar nicht gefprothen werden, und wurde fomit ber barnus-gezogene Schlif ganglich 

7) Witte behauptet, es sei undenkbar, daß Dante in der Monarchie auf die von Papft Bonifag VIII. in der Bulle "Unum soncium" gegen Philipp den Schönen über das Berhältniß gestlicher und weltlicher Gewalt ausgesprochenen Grundsäße keine Rückscher genommen habe, wenn jene seine Schrift erst nach jener Bulle (d. h. nuch 1382) entstanden wäre. Dieser Eindurf ist an sich nicht minder scharffinnig als die meisten und dern: uber positive, zwingende Beweisekkraft wohnt auch ihm nicht inne. Wir ernstedern darauf zunächt das eine, warum hat Dante in den betreffenden Abschnitten des Convito, die unzweiselhaft nach sener Bulkt geschrieden Abschnitten des Convito, die unzweiselhaft nach sener Bulkt geschrieden find, gleichfalls keine Rücksche auf jene Säge des Papstes genomsmen? Um so nährt hätte es bei seinem lebhasten. Eiser hier gelogen, es nachzusolen, was dort ohne Schuld versäumt war. Wenn es also doch nicht geschih, so näussen irgend weiche Ernnte Dante zu zener Richtrackstenungme bestimmt haben.

2003) Seiblich beruft fich Bitte für feine Anficht auf ben Umftund, bag in ver Monarchie Danten feiner Berbannung gar nicht gebente, mabrend er fonft in affen feinen nach 1362 entftanbenen Schriften wiederholt baum

spricht. Es liegt bas aber, wie schon beruhrt, in bem objektiven theoretischen Charakter ber Monarchie, kraft welchem ihr Verfasser eben seine Subjektivität wie billig ganglich zurücktreten läßt. Eine etwas verbeckte, aber barum nicht minder deutliche Anspielung auf seine Verbannung glauben wir indeß doch (f. oben S. 298) entbedt zu haben. —

Diese unsere Aussührung gegen die aufgestellte Ansicht Witte's hat sunachst nur den 3med, es zu rechtfertigen, daß wir derselben nicht beisutreten vermochten, und zu zeigen, daß sich gegen die so scharffinnigen Motive immer wieder Einwendungen eineben und Gegengrunde vorbringen lassen. Eine so wichtige und folgenschwere Behauptung, wie die vortliegende, muß aber mit zwingender Wahrscheinlichkeit ausgestattet werden, wenn sie, so zu fagenalt Ebatsache legitimmt und als folche in die Geschichte Dante's aufgenommen werden soll. Und dann muß man doch nicht ganz vergessen, daß Bocaccio die Entstehung der Monarchie mit dem Römerzug ausdrücklich in causalen Zusammenhang sest. Wir sind nun zwar weit entsernt, allen Angaben desselben unbedingten Glauben zu schenken: aber wo keine gleich autoritative entgegensteht, oder nicht innere Unwahrscheinsichkelten gegen ihn zeugen; wird man siber eine bestimmte Rotiz des ältesten Biographen Dante's nicht killschweigend binswegehen dürfen.

The state of the s

## Die Göttliche Komödie.

The Chief but The Charles and the Charles but The Charles and the Charles but The Charles and the Charles but The Charles but

Die Zeit der Abfassung, die Form, der Name und der Grundgedante bes Gebichtes.

Bier Grundstoffe sind es, das ergiebt sich ans den bisher angestellten Untersuchungen, die das innere Leben Dante's, den Kreis seiner Gedanken und Gefühle ausfüllen: die Liebe, der Glaube, die Politik und die Wissenschaft. Wir trasen sie indsgesammt noch nicht, oder wenigstens noch nicht harmonisch und im Gleichgewicht bei einander. Im Reuen Leben herrschte die Liebe, im Gastmahle die Wissenschaft, in der Monarchie die Politik vor, und überall freilich war jedes mit dem Glauben in Berbindung gesett. In innigem Bereine tressen wir jene Grundstoffe allein in der Göttlichen Komödie. In ihr liegt der ganze Dante, während wir in den übrigen Erzeugnissen seines Geistes ihn nur stückweise fanden; in ihr liegen die

verschiedenen Glemente feiner reichen Ratur gur Ginheit gestaltet, während fonft bas eine und bas andere etwa einmal außerlich ausammengeschoben murbe. Das Medium Diefer Gestaltung ift Die Poefie. Die volle gabrende Maffe ber Ideenwelt, in ber er lebte, ben gefammten Inhalt ber wirklichen Belt, Die ibn umgab, bat ber Dichter bier in Gine Form gegoffen und burch Ginen Gedanken befeelt. Die geniale Rraft, mit ber er biefes that, ift eine fo außerordentlich fcopferifche, unpergleichliche, daß nicht blog biefes Gedicht um feines bichterischen Berthes willen fets als bas erhabenfte Erzeugnig ber mittelalterlichen Poefie gefeiert, fondern bag es auch unter die fleine Bahl ber poetischen Deifterwerte aller Beiten und Bolter aufgenom= men, und Dante als ber erfte große moderne Dichter anerkannt murbe. Der G. R. verdankt er bie Unfterblichkeit feines Dasmens, Unfere Abficht ift es nun teineswegs, und etwa auf eine Bemeisführung für biefe Bebauptung einzulaffen, felbft wenn fie noch geboten mare: unfere Aufgabe mar ja bon Un= fang an eine hiftorifde, feine afthetifche. Bir werden uns baber im folgenden barauf beschranten, Die Momente bervorzu= beben und auszuführen, die für bas allgemeine Berftandniß bes Gedichtes von Bedeutung, und feinen politifchen und überhaupt feinen geschichtlichen Inhalt und Charafter in ein flares Licht au fegen geeignet finb. -

Unch hier ftogen wir beim erften Schritt wieder auf die Frage nach ber Entstehungszeit des Gedichtes, beziehungsweise der drei einzelnen Theile beffelben; jedoch auch hier herrscht zum guten Theile Ungewißheit, und find wir auf Bermuthungen angewiesen. Unter allen Umftanden aber und billiger Beise wird fich die Erörterung dieser Frage auf das Gedicht in seiner

gegenwärtigen Geftalt beschränten burfen. Es unterliegt nun wohl feinem Zweifel mehr, bag bie 3bee ber G. R. ficher icon in Floreng entftanben ift. Es geht bas aus bem Bufam= menhang bes Reuen Lebens mit ber G. R. überzeugend hervor. Die "wunderbare Bifiones, von der Dante am Gube jenes Buchleins fpricht, ift offenbar feine andere ale bie, in welche bie G. R. gefleibet ift 1). Durch eben biefes Gebicht hat Dante . jenes fein Berfprechen erfüllt, "von Beatrice einft mit Gottes Willen zu fagen, mas noch von keinem fterblichen Beibe gefagt worben ift"2). Man barf baber mit Rug bas Reue Leben bie Burfet der G. R. mennen. Es ift und jugleich and im boch= ften Grabe mabricheinlich, bag, als Dante baffelbe ichrieb, ber -Plan gur G. R. foon fo ziemlith' feftgeftanden bat. Es ift ummöglich gufallig, bag die Bahl brei in beiden Werken eine folde Rolle fvielt 3). Aber noch mehr. Die erfte Cangone bes M. 2. fann ihre borliegende Gestalt erft nach Beatrice's Tobe und nath Kestsfiellung ber Grundzuge ber G. Ri erhalten baben. Dante beutet Ber unvertennbar icon bie Rettung an, bie ibm burch feine Beliebte fpater ju Theil werben foll. Derj" beifit es in ber britten Strophe, "bem fie einmal ihre Buld juge= Commence of the second Committee of the same of the same of the

or sitting it has

18 The Wall to the great of Course of the

<sup>176.</sup> oben 6. 108 und 6. 109 Anm. 1. - Am Schluffe ber Vita 'Nuova : (Opp. Min; 3, 1, p., 358) briffe: es : Appresso a : questo 'Sonetto apparve a me una mirabil visione, nelle quali vidi cose, che mi fecero proporre di non dir più di questa benedetta, infintantochè io non potessi più degnamente trattare di lei. "

<sup>2)</sup> Ibid: Sicche, se piacere sarà di Colni, per cui tutte le cose .vivono, .che la mia vita per alquanti anni perseveri, spero di dire di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. era cauto de la secono

<sup>3)</sup> S. oben S. 114-115.

wender hat, kann nicht ewig verloren sein, so boch hat sie Gett begnadat 1). Oder wenn das nicht überzeugend genug ist, so liegt, noch ein anderes Zeugniß von, das die zweite Strophe gewährt und worin man mit Recht eine hinweisung auf die Höllenwanderung des Dichters erkannt hat. Die Engel und Beiligen im himmel erditten sich von Gott die noch auf Ethen wandelnde Beatrice, als das einzige, mas dem himmel noch zu seiner Bollkommenheit sehle. Die Flehenden erhalten die Antswort: sie wöchten sich noch gedulden; Beatrice müsse noch eine Weile auf Erden verbleiben, wo einer sie zu verlieren fürcher, "der in der hölle zu den Verlorenen sagen werde: Ich habe die Hossung der Seligen gesehen"). Die Beziehung erscheint uns so augenfällig, daß eine absichtliche Selbstäuschung dazu gehört, sie zu verkennen.

Diesen Thatsachen gegenüber gewinnt die Ueberlieferung, Dante habe in Florenz wirklich auch die Ausarbeitung des so

Ancor le ha Dio per maggior grazia dato, Che aon può mal finir chi le ha perlato.

<sup>1)</sup> S. Opp. Min. 3, 1 p. 301:

<sup>2)</sup> Ibid. p. 301;

Die beiben letten Berfe find es, die offenbar der, bereits von Roffetti u. a. aufgestellten Deutung entsprechen. Die malnet find das perduta gente des Inferno III, 3 und le perdute genti des Purgatorio XXX, 138. — Darunter, wie Bitte (Erklärung der lprischen Gedichte Dante's II. S. 22) gemeint ift, etwa auch die verderbte Welt zu verstehen, geht durchaus nicht an.

entworfenen Gebichtes begonnen, boppelte Glaubmarbigfeit. Und hierbei bente ich nur an die Abfaffung in ber "erlauchten Boltsfprache": bag Dante je im Ernfte beabfichtigt habe, bie G. R. in lateinischer Sprache ju fcreiben, erscheint uns gegenüber feiner boben und mit feiner gangen literarifden Entwidelung auf's innigfte jufammenbangenben Begeifferung fur bie Boltsfprache folechterbings nicht glaubwürdig, obwohl Bocaccio fo ergablt, und fogar die angeblichen achten brei Aufangeberfe bes erften Gefanges fich erhalten haben 1). Rachbem Dante bas Reue Beben, bas unbestreitbar bie Burgel und bie Grundlage ber G. R. ift, in ber Boltsfprache gefdrieben batte, tonnte es nach ber zwingenden Logie ber von ihm einmal eingefchlagenen Richtung fur ibn gar nicht mehr zweifelhaft fein, bag er bas große Gedicht in bemfelben Ibiom fcreiben merbe. Alle gegentheiligen Berficherungen und Behauptungen find offenbar einzig und allein ber Ungewöhnlichfeit feines Entidluffes, in ben fich bie unverbefferlichen Unhanger ber "gelehrten" Sprache, wie Johannes de Birgilio 2), eben nicht finden tonnten, entfprungen, und die von Biviani aufgefundene lateinische Bearbeitung ber fieben erften Gefange ber Solle burfen unbedingt ale nichts anderes, benn als einer ber mehrfachen Ueberfetungeversuche angesehen werden, beren vollständige Ausführung erft unferem

<sup>1)</sup> Bocaccio bat fie und erhalten. Sie baben jedoch mit ber erften Terzine des erften Gesanges der Solle nichts gemein und find ficher nichts ale eine nachträgliche Fiftion irgend eines muffigen Ropfes:

Ultima regna canam fluido contermina munde, Spiritibus quae lata patent, quae praemia solvant Pro meritis cuique suis data lege tonantis.

<sup>2)</sup> S. oben S. 272 Anm. 1.

Jahrhundert vorbehalten mar 1). Es ift baber icon aus diefem Grunde, aber noch mehr aus taufend andern Grunden, unerlaubt, angunehmen, Dante habe fich in Floreng noch ber lateis nifden Sprache für bie G. R. und erft fpater, nach feiner Berbannung, der Boltsfprache bedient: als batte feine Berbans nung mit jener Kroge irgend einen Bufammenhang. Aber freis lich, ju mas allem bat fie nicht berhalten muffen! Dante beutet übrigens an bem berührten Schluffe bes Reuen Lebens felber an, bag er foon in ber nachften Beit an bie Ausführung feines großen Borbabens zu geben beabfichtige. "Benn ber Allmachtige mir noch emige Sabre ju leben vergonnt," beißt es, "hoffe ich von Beatrice zu fagen, mas noch von teinem fterblichen Beibe gesagt worden ift 2)." Man wird alfo auch in Sinblick auf diefe Borte es für mahricheinlich balten durfen, bag die G. R. noch vor ber Berbannung bes Dichters begonnen murbe, ba bas Reue Leben fpateftens im Sabre 1300 abgefchloffen worden ift 3). Wenn nun auch gerade in die Jahre 1300 und 1301 die angestrengteste politische Thatigfeit Dante's in Blos

<sup>1)</sup> Bgl. Bitte's Borrebe gu ber lateinischen Uebersegung ber G. K. ab Abbate della Piazza Vicentino. Lipsiae, 1848.

<sup>2)</sup> S. oben S. 354 Anm. 2.

<sup>3)</sup> S. oben S. 108. — Einen früheren Abichluß bes R. L. fonnen wir deswegen nicht jugeben, weil die "wunderbare Bision", non der Dante gegen das Ende besselben spricht, offenbar keine andere als die der G. R. sein kann, und diese beginnt mit dem 25. Marz 1300: was wir gegen Vaur (a. a. D. S. 33) ausdrücklich bemerkt baben wollen. Paur hat dieses Moment ignorirt: will er also auf seiner verneinenden Ausicht beharren, so muß er entweder die Identität beider Bisionen laugnen oder den Dichter einer widerspruchsvollen Billfür zeihen, wozu, glaube ich, in keiner Beise ein Grund vorliegt.

vertg fallt', fo ift bas bod fein Grund, es fur unbeutbar gu halten, daß er noch Duge fur bie Musfahrung einiger Gefange eines offenbar feit einer Reihe bon Bahren bofchlaffenen, und burchbachten bichterischen Entwurfes gefanden bube. Mary 1300 wird ber Dichter aber fcmerlich bas Gebicht begonnen haben, weil die mit biefom Datum gusammenhangenben übrigen Beitbeftimmungen beffelben zu tief und fo zu fagen prinzipfell in ben Organismus beffetben verwebt find, als bag man nicht annehmen follte, ber gewählte zeitliche Ausgangspunkt muffe bei ber Inangriffnahme bes Wertes ein vergangener gewesen fein. Doch ift es nicht bas, auf was es und hier antommt. Die Sanptface ift, bag biefen Grörterungen gegen: über fich ergiebt, bag bie Berbannung bes Dichtere, fo wenig fle nach unferer früheren Erörterung auf bie Entftehung und Ausbitbung feines politifden Softems einen maggebenden Ginfluß ausgeübt hat 1), ebensowenig auf die Entstehung ber G. R. in ihren Grundgebanten bestimmend eingewirkt hat. Bur bie Ausführung des Gebichtes dagegen ift bie Berbannung bes Dichters felbstverftandlich von ben bebeutenoften Folgen gemefen, und baffelbe murbe, falls biefelbe nicht eingetreten mare, ficher vielfach und mefentlich anders ausgefallen fein. Gewiß nicht um fo vieles gabmer und leibenfchaftslofer an fich, als man wohl gemeint bat, bat ber Dichter boch noch in ber letten Zeit feines Lebens trot ber leibenschaftlichen Sprache, bie er gegen bie Florentiner in bem Gebichte führt, gerade in Sinblid auf baffelbe bie Burudberufung in feine Baterftabt erwartet; aber allerdings eine gange Reihe von politischen, fittlichen und per-

<sup>1)</sup> S. oben S. 149-151.

fonlichen Motiven, die eben erft bie Erlebniffe und Erfahrungen, ber fpateren Jahre geschaffen, und vielleicht manches, mas, wir. jest am meiften bewundern, murbe obne fie meggefallen fein. Die Berbannung bat alfo immerbin einen guten, Theil bes Brandfloffe gu bem Feuer, bag in ber G. R. labert, geliefert, bad Bener felbft aber bat fie feineswegs erft angegundet. Der Rahmen bes Gebichtes war aber auch von Anfang an fo gehalten und gerichtet, bag er im Stanbe mar, bas Bufunftige fo gut als bas Bergangene im Laufe ber Zeit und ihrer Banbelungen leicht und ohne gewaltsames Berreißen in fich aufzunehmen: barin eben liegt ja mit bas Große und Geniale ber Gefammts. conception. Auf diesem Wege konnten fpater auch an ben Gefangen, die etwa noch in Floreng entftanden find, auf die ein= fachfte Beife Beranderungen angebracht werben. Denn zu ber Annahme, baß bas geschehen fei, ift man gezwungen, wenn iene Ueberlieferung aufrecht erhalten werben foll, ba bie Borg herverfundigung von bes Dichtere Berbannung burch Ciocco im fecten Gefang ber Bolle felbftrebend erft nach berfelben gefdries ben fein konn !). Und abnlich wird es fich in biefem Falle mit ber Stelle im erften Gefange verhalten, in ber Birgil ben fünftigen Retter Staliens vorherfagt, infofern fie, mas uns unzweifelhaft ericheint, auf Cangrande von Bergna gebeutet werben muß 2). Denn vor feiner Berbannung ift Dante mit bem Saufe ben Berren von Berona überhaupt nicht in Begier.

<sup>1)</sup> Inferno VI, 64 - 75.

<sup>2)</sup> Ibid. 1, 100—106. — Wenn diese Berfe auch auf Uguccione bella Fagginola bezogen werden durften — mas wir zwar für unbedingt unftatthaft halten — so wurde wenigstens das gleiche gelesn,

hungen getreten, noch hätte er auf Cangrande, der 1300 erst sieben Jahre zählte 1), schon irgendwie seine Hoffnungen für die Zukunft seiner Nation sehen können. Unabhängig davon aber versieht es sich bei einem Werke wie die G. K., das seiner ganzen Tendenz nach in so hohem Grade und so recht eigentlich ein Zeitgedicht ist, von selbst, daß im Berlause der Ausarbeitung und unter den wechselnden und wachsenden Eindrücken der Erzeignisse, im einzelnen mehrsache Aenderungen und Erschungen der einen Stelle durch eine andere unausbleiblich waren.

Es ift alfo möglich und mahricheinlich, bag Dante bie G. A. fcon bor ber Berbannung begonnen bat. Und weiter ergiebt fich unter biefer Borausfetung von felbft, daß er bie betreffende Sandidrift, ba er als Gefanbter nach Rom ging, in Floreng gurudgelaffen bat; und eben fo glaublich ift es, wenn ergablt wirb, bag biefelbe bei ber Plunberung feines Saufes mit andern Pavieren burch einen gludlichen Bufall und bie Umficht feiner Frau gerettet worden feien. Benn aber nun weiter hinzugefügt wird, bag ebenfalls erft eine gufällige Bieberauffindung der Sandidrift nach funf Jahren die Fortsetung bes unterbrochenen Gedichtes veranlagt habe, fo muffen wir offen gefteben, daß uns diefer Theil der Ueberlieferung teineswege glaubwurdig ericheint. hier muß ein Brethum ober eine unrichtige Ungabe vorliegen. Bir fonnen uns nimmermehr überreben, bag Dante bie Musführung bes großen Gebantens feines Lebens in Folge feiner Berbannung aufgegeben, bas feierliche Berfprechen, welches er feiner verklarten Geliebten abgelegt, fo gang und gar vergeffen habe, baß erft ein Bufall,

<sup>1)</sup> S. oben S. 154.

baß erft eine Aufforderung von außen ber ibn barauf jurudigeführt babe 1). Denn fo menig bie Berbannung feine Weltanschauung geschaffen, geschärft und gesteigert bat fie die Stimmung, aus ber biefelbe berausgemachfen, ohne Frage; und wenn er je faumig ober verzagt gemefen an ber Musführung feines Unternebs ment, fo mußten die, mabrent ber letten Rataftrophe in Moreng gemachten Erfahrungen bie letten Zweifel gerftreut haben. Benn alfo die Sandidrift ber erften fieben Gefange wirklich in Floreng gurudgeblieben, und ber ausgeschloffene Dichter ihrer, was immerhin glaublich, jur Fortfetung bedurfte, fo liegt die Bermuthung am nachften, daß er fie felbft und zwar bald retlamirt und nicht gewartet bat, bis nach funf Jahren ein Rufall fie einem feiner Bermanbten in die Sand fpielte 2). Es ift dies um fo weniger glaubmurbig, ale nur ein paar Jahre nach jener angeblichen Bieberauffindung ber fieben erften Gefange Dante notorifc bereits am Purgatorium gearbeitet bat und alfo um biefe Beit boch mohl icon ben grofeten Theil ber Bolle vollenbet batte. Dan nimmt nemilich ziemlich allgemein an, bag, ob nun bas Gebicht felbst bor ober nach ber Berbannung begonnen worden, die Solle bereits vor bem Romerguge Ronig Sein-

<sup>1)</sup> Wir sehen hierbei von ben Anfangsworten bes achten Gesanges ber Solle: "lo dico seguitando" gang ab: ber Schluß, ben man aus ihnen fur bie oben behandelte Ueberlieferung giebt, ift tein unbedingt zwingenber.

<sup>2)</sup> Auch infofern ift diefer Theil ber in Rebe ftebenben Ueberlieferung im hochften Grade verdachtig, als fie fagt, die Kifte, in der verischiedene Dapiere Dante's verwahrt waren und die durch feine Frau gerettet worden war, sei erft nach fünf Jahren und aus einer zufälligen Beranlaffung geöffnet und untersucht worden, und habe so zu jenem Fund geführt.

riche jum größeren Theile vallendet gempfen fei. Unbebingte Unhaltepunkte fehlen. Um weitesten berauf, b. b. bis jum Jahre 1314, führt ber 19. Gefang (B. 84). Sier ftößt Dante in ber Solle auf Papft Ritolaus III., ber im Sabre 1280 gestorben mar und nun verfichert, bag fein nachster Rade folger an biefem Drte Bonifag VIII. fein merbe; Diefer aber werbe auf feinen nachften Rachfolger (Clemens V.) nicht fo lange marten muffen, als er felbst auf Bonifog gewartet babe 1). Bonifag VIII. ift aber 23 Sabre nach Ritolaus III. und Clemens V. 11 Jahre nach Bonifag geftorben. Da ber Rreis ber Sünder, in welchen Dante biefe brei Papfte verfest, ber ber Simonisten ift, fo konnte Dante Clemens V. ficher langft wor ber gulett eintretenden feinbfeligen Saltung beffelben gegen Raifer Beinrich VII. wegen biefer Gunbe bier unterbringen: jener Papft mar ja notorifc burch einen fimonistischen Sandel mit Ronig Philipp IV. von Frankreich ju feiner Burbe gelangt 2); was aber Dante nicht jum voraus wiffen konnte, mar, wie lange berfelbe leben, wie lange alfo, nach bem angezogenen

Nuovo Jason sarà, di cui si legge

Ne' Maccabei: e come a quel fu molle Suo re, così fia a lui chi Francia regge.

<sup>1)</sup> Inferno XIX, 79:

Ma più è il tempo già che è piè mi cossi, E ch'io son stato cosi sotto sopra, Ch'ei non starà pientato cei piè rossi. Chè dopo lui verrà, di più laid' opra, Di ver ponente un pastor senza legge, Tal che convien che lui e mi ricopra.

<sup>2)</sup> Darauf und nicht im geringsten auf bes Papften Saltung mabrend des Römerzuges wird auch ebendaseloft (28. 85) hingewiesen:

<sup>2</sup>gl. oben S. 165.

Milbe ber B. St. , Bouifes anf Clement murbe, marten muffen. Go mabricheinlich es fein mochte, bag biefer nicht 23 Jahre land regieren werbe, fo wenig konnte Dante, bei allem feinem Soarffinn auf bloge Bermuthung bin eine folche Undeutung machen: ber Dapft mußte gestorben fein, als er fie machte 1). Und wenn aus B. 19 beffelben Gesanges ziemlich ficher bervorgebt, daß biefer überhaupt mohl icon geraume Beit früher gefdrieben fein mußte, weil Dante von einem Greigniff, bas. alaubwürdiger Angabe nach im Sommer 1300 vorgefallen ift und nicht fpater als vor feiner Gefandtichaftereife nach Rom (Geptember 1301) vorgefallen fein kann, als einem, bas por "einigen Sabren" geschehen, redet 2), und für ein Menfchenakter ein Zeitraum von nabezu anderthalb Sabrzehnten unmöglich mit "eintigen Sabren" gleichbedeutent fein kann, fo folgt eben beraus weiter nichts, als mas wir icon im allgemeinen angebeutet baben, nemlich bag Dante nachtraglich, nachbem er Chemens V. langft jenen Dlas bestimmt hatte, ber betreffenben Stelle bie Gestalt gab, in ber fie und jest vorliegt. in if ...

Was die Abfassung des Purgatoriums anlangt, so untere liegt es keinem Zweifel, daß der Dichter bald nach dem Tode König Albrecht I. (1308) sich mit der theilweisen Ausarbeitung desselben beschäftigt haben muß. Die Beweise für diese Ans

<sup>1)</sup> Die Beweise Fraticelli's (a. a. D. S. 276 fig.) für bie gegentheilige Ansicht reichen nicht aus. Uebrigens trägt er mit ber vorausgessesten Annahme ber Aechtheit bes angeblichen Schweibens bes Brubers Silarius von vorn herein Berwirrung in die gesammte Frage.

<sup>2)</sup> Ibid. v. 19:

L'un delli queli, ancor non è molt' anni Rupp' io per un che dentro vi annegava.

nahme liegen im 6. und 7. Gefange beffelben. Die Berfe 100-103 bes 6. Gefanges, in benen Dante unverfennbar bas gewaltsame Ende Ronig Albrechts vorherfagt, tonnen unmöglich bei Bebzeiten beffelben entstanden fein 3). Sie find aber auch por Raifer Beinrich VII. Romerzuge gefchrieben, benn es beißt vier Terginen vorber, ber faiferliche Thron ftanbe leer.2). Der faiserliche Thron fant allerdings auch nach Ronig Beinrichs Tobe wieder leer, aber jene querft angezogenen Berfe begieben fich ausdrudlich auf Albrechts Rachfolger. "Ein gerecht Gericht," beißt es, "falle aus ben Sternen auf Dich nieber, und fei unerhort und unzweideutig, auf daß Dein Rachfolger barob Aurcht empfinde 3)!" Der 7. Gefang weift auf die Reit bes Römerzuges Raifer Beinrich VII. unmittelbar bin. Bers 94 erscheint Ronig Rubolf von Subsburg, "ber bie Bunden Staliens zu beilen unterlaffen, fo bag es fpat fich burch einen anbern wiederherstellt". Diefe Borte tonnen nur auf bas Erfceinen Raifer Beinrichs in Stalien gebeutet werben, und zwar muffen fie gu einer Beit geschrieben fein, in ber die Musfichten auf ein Gelingen ber Abfichten bes Raifers noch nicht getrübt maren. Bann aber bas Purgatorium ber Sauptfache nach abgeschloffen worden fei, vermögen wir mit Bestimmtheit nicht gu

<sup>1)</sup> Purgat. VI, 100:

Giusto giudicio dalle stelle caggia

Sopra il tuo sangue, e sia nuovo ed aperto,
Tai che il tuo successor temenza n'aggia.

<sup>2)</sup> Ibid. v. 88;

Che val, perchè ti racconciasse il freno Giustisno, se la sella è vota?

<sup>3)</sup> S. Anm. 1.

fagen. Doch ift est wahrscheinlich, bag: bieß mabrend bes Dictere ameitem Aufenthalt in Berona gefcah, ba er in feiner erften Efloge, bie zu Ravenna und aller Babriceinlichkeit nach im Jahre 1320 entftanden ift, von ber Solle und bem Durga :torinm als etwas Bollenbetem und Befanntem fpricht 1). wurde alfo die Ausführung bes Paradiefes allein in die letten Bebensjabre fallen, und es ift bas auch bas mabrideinlichfte, ba gerade biefer fofflich am fdwerften zu behandelnde Theil ber W. R. ficher eine Reibe von Sabren und bie ganze Rraft bes Dichtere in Anspruch nahm. Rach Mollendung bes Parabiefes überichidte es Dante an feinen gefeierten Befduser Cangrante bon Berona, und begieitete es mit einem ausführlichen Bueignungefdreiben, auf bas mir gleich zu reben tommen werben. Benn Bocaccio aber ergablt, ber Dicter fei vor Beröffentlichung ber letten breigehn Gefange bes Parablefes geftorben und niemand - auch Cangrande nicht - habe etwas von bem Borbanbenfein berfetben überhaupt gewußt, und Dante babe feinen Göhnen erft im Traume ben Aufbewahrungeort berfelben

<sup>1)</sup> S. oben S. 290 Anm. 3. Dort babe ich bie, betreffenden Berfe ber 1. Efloge noch so gedeutet, als waren die "mundi circumflua corpora" auf das Purgatorium und die "Astricola" allein auf das Paradies zu beziehen. Rach wiederholter Ueberlegung fimme ich aber C. Troja (Del volter ollegorico p. 183) und Paur (a. a. D. S. 34) bei, die beibes, d. h. die "mundi circumflua corpora astricoloque", auf das Paradies, die "infera regna" dagegen auf hölle und Purgatorium deuten. Sollte die andere Deutung Recht behalten; so gebt doch schen aus dem erften Sendschreiben 3ch. de Birgilio's klar hervor, daß er bereits den 21. Gesang bes Purgatoriums kannte, da er auf den hier erscheinenden Dichter Statius ausseite (B. 18). Und demnach durfte gerade auch diese Thatsache eher dasur zeugen, daß 3ch. de Birgilio bereits das ganze Purgatorium vor sich gehabt habe.

angezeigt: fo erlauben wir und vinde weitetes, biefes Gefchicht= den, mo es bingebort, b. b. in bas Reich ber Traume und ber Rabeln, zu vermeisen. Das berührte Begleitschreiben allein . fcon fest bie Bollenbung bes gangen Gebichtes, alfo auch bes Parabiefes voraus. Dag Dante bas Inferno bem Uguccione bella Ragaiuola, das Ourgatorium dem Markarafen Moroello von Malafpina (bem alteren, von Giovagalle) gewibmet, wie ebenfalls Bocaccio berichtet, ift moglich; jeboch warbe in Begiebung bes letteren, bes im übrigen unerwiesenen, baraus folgen, bag bas Purgatorium por dem Jahre 1315 vollentet marb, ber genannte Markgraf vor biefem Jahre gestorben ift.1). Bas aber bie angebliche Bibmung an Ronin Friedrich von Gizillen, die Bocaccio ebenfalls, aber allerdings fetbit nicht: gang ficher, erzählt, fo gebort fie gleichfalls in bas Reich ber Draume, benn ber Dichter hat fich gerade über diesen Rurften mehr als einmal fo fcarf und verächtlich ausgesprochen, bag bie betreffende Ueberlieferung nur als eine gang unnute Grfindung betrachtet werbeit barf 3).

Bichtiger ist aber die Frage nach dem Grundgedanken und der Tendenz des Gedichtes, die offenbar hier, wie überall, zusammenfallen muffen. Die G. A. ist ein allegorisches Gedicht: darüber besteht ja kein Zweifel, und überdieß hat sich Dante selbst in seiner Art darüber ansgesprochen. Dem Wortstme

<sup>1) 6.</sup> Fraticelli, Vita di Dante p. 336.

<sup>2)</sup> S. oben S. 238 Mint. 2.

<sup>3)</sup> Remlich in bem Zweignungsschreiben au Cangrande, womit er bie lieberfendung des Paradieses begiestete. S. Tosti, Epistels di Dante Alighieri, vor allem § 7 p. 114: Ad evidentim itaque dicendorum setendum est, quod istius operis non est simplex sensus; smmo dick potest

nach ift bie G. R. eine Befdreibung ber effetischen Benberung bes Dichtere burch bie brei Reiche ber Solle, bes Durgatoriums und bes Parabiefes, und eine Schilberung bes verschiebenartigen Buftandes ber in ihnen befindlichen Geelen. Diefes, und bie bamit gufammenhangenbe eigene Befdichte bes Dichters 1) in ihrer poetifchen Durchführung, ift indeß nur bie gorm, Die gur Gintleibung und Darftellung bes Grundgebantens bienen muß: und diefer ift tein anberer, als die Bertunbigung ber Beltordnung, obne die die Menfcheit meber ibre zeitliche noch emige Beftimmung erreichen bann, und bie burch bie Berftorung bes Raiferthums und bie Bermeltlichung bes Papfithums auf bos beillofefte verwirrt und auf ben Ropf geftellt ift. Diefe Beltordnung ift alfo diefelbe, die wir bereits in der Darftellung ber Politik kennen gelernt haben: fie kehrt in ber G. R. als alles beherrichende und bestimmenbe 3bee wieber. In bem Buche über die Monarchie mar es Dante freilich junachft nur um bie theoretifche Begrundung bes legitimen, aber gefturgten Raifer-

polysemos, hoc est plarium sensuum. Nam primus sensus est, qui kabetur per literam, aling est, qui habetur per significata, per literam. Et primus dicitur literalis, secundus vero allegoricus sive meralis. — Daneben stellt Dante an einem beziehungsvollen Beispiele ("In exitu Israel de Aegypto" etc. Psalm. 113, 1) aber auch noch ben anagogischen Sinn, sügt aber zugleich hinzu, man könne alle biese verschiedenen Sinne allegorische nennen, insofern sie vom "buchstählichen" ober "historischen" verschieden seien.

<sup>1)</sup> Man hat zwar auch gemeint, in ber Darftellung ber Seelengeschichte bes Dichters ben Grundgebanken ber G. A. fuchen zu follen, iildes
ift bem nicht so. Die Geschichte bes Dichters, b. h, seine innere, gafstige, soweit sie in ber G. A. behandelt wird, steht im besten Falle in
zweiter Linie und gehört mit zur Form, zur Einkleibung, in ber ber
wahre Grundgebanke bes Gebichtes verfinnlicht wird.

thums in thun: gegen bas Papfithum (in feiner Entartung) verhielt er fich negativ, bie Rirche mit ihren Lebren und Dogmen feste er als zu Recht bestehend voraus; jest, in dem Gebichte, treten beibe, ber Beltstaat und bie Beltfirche, bas subjettiv politifche und bas objettiv religiofe Dogma im vollen, aber fcarf abgewogenen Gleichgewichte neben einander, wie fie in bes Dichters Sinne gur Bermirflichung ber bochften Beftimmung ber Menschheit unentbehrlich find. Die "Geligfrit Diefes Lebens", thatiger und contemplativer Ratur gugleich, als unamganglicher Durchgangepunkt für bie "Geligkeit bes ewigen Bobend" ift ja nur unter ber Bubrung ber Menfcheit burch ben Raffer in ben rein weltlichen, burch ben Papft in ben rein geiftlichen Bedürfniffen möglich: biefes, Die Rirche mit bem Papfte, ber Staat mit bem Raifer, find bie beiden Rettungeanstalten, burch welche die Menschheit nach Gottes Plane, bas durch die Erhfünde vermirkte Beil wieder gewinnen tann und foll. Diefe provibentielle Beltondnung, bas Reich Gottes auf Erben, ift nun aber gerftort, bas Raiferthum vernichtet, bas Papftthum feiner eigentlichen Bestimmung burch feine Singabe an bie irbifchen Dinge und burch unerfattliches Berlangen nach welt: licher Macht und weltlichem Befit, burch Ufurpation der taiferlichen Befugniffe fich felbft entfrembet, und fo, burch die Bernichtung bes Gleichgewichts ber beiben Gewalten, manbelt bie Menfcheit auf einem Fremeg und weit ab von ihrem letten Biele. Go erhebt fich nun ber Dichter mit ber vollen Rraft feines Benius gegen biefen troftlofen Buftand ber Berruttung und Rechtlofigkeit auf Erden. Much er ift ja in die Ditleis benichaft biefes Buftanbes gezogen, auch er bat ben rechten Beg, ben einzigen, auf bem die menschliche Gesammtheit und

ber einzelne in ihr feiner bochften Beftimmung nacheifern tann, verloren; in Folge einer außerorbentlichen Begnabigung wirb ihm aber in ber eilften Stunde Rettung, b. b. die richtige Ertenninig ber verlaffenen, verfannten göttlichen Beltorbnung m. Theil, und er fühlt fich getrieben und wie beauftragt, bie verirrte Menfcheit von dem Abgrunde, an bem fie fiebt, jurudgurufen und ihr bie verdunkelten Abfichten Gottes in Beaug auf die weltliche Regierung mit lauter Stimme marnend einaufcharfen. Das ift ber Ginn ber Biffon 1), bas bie Tenbenz bes Gedichtes: im Spiegel ber überfinnlichen Belten und feiner Banderung durch fie zeigt er ber Menschheit, wie weit fie fic von Gottes Abfichten mit ihr abgeirrt, zeigt ihr die alles, gerruttenben Bolgen biefer Abirrung, und jugleich, bag und wie fie bas verlorene Beil wieberfinden konne. In bem icon berührten Bueignungefdreiben an Cangrande fpricht ber Dichter biefe Tendeng feines Bertes beutlich und unverbullt felbft aus. "Alle Spigfindigfeiten ausgeschloffen, tann man turg es fo ausbruden :- ber 3med bes gangen Gebichtes ift, Die Menichen, foweit fie biefem Leben angeboren, aus bem Buftante bes Glenbes zu befreien und fie zu bem ber Gludfeligkeit zu geleiten 2)," Um es alfo noch einmal und furg ju fagen, Dante tritt mit biefem feinem Gebichte als Lehrer einer verfannten Babrbeit.

<sup>1)</sup> So nennt es Dante felbst, Paradiso XVII, 128: Tutta tua via jon fa manifesta.

<sup>2)</sup> Tosti l. c. p. 122, 15: Finis totius et partis ease petest multiplex, scilicet propinques et remotus. Sed omissa subtili investigatione, dicendum est breviter, quod finis totius et partis est, removere viventes in hac vita de statu miseriae, et perducere ad statum felicitatis.

als Apostel, als Reformator ber verirrten Menscheit auf. Bie feiner Beit bas "Gefäß ber Auserwählung", ber Apostel Dau-'lus, jur Bestartung bes Glaubens, ber ber Anfang alles Beile ift, in ben fiebenten Simmel, wie Meneas, ber Grunder bes romischen Reiches und bes Giges bes Papftthums, in die Unterwelt verzudt murbe, fo wird auch ihm auf außerorbentlichem Bege und zu allgemeinem 3wede ein abnliches zu Theil 1). Dehr als einmal lagt fich Dante ben formlichen Auftrag geben, ber Belt unten zu verfünden, mas er bort oben vernommen. Bir beben bier aus mehreren nur zwei Falle bervor. 27. Gefange bes Parabiefes halt ber Apoftel Petrus bie betannte feuerige Strafrebe gegen bie Entartung bes Papfithums und fordert zulest ben Dichter formlich auf, wenn er auf bie Erbe gurudgefehrt fein werde, "ben Dund aufzuthun und nichts bon bem zu bergen, mas er ihm nicht verborgen".2). Und im 17. Gefange fagt ibm fein Borfahr Cacciagniba fein Schieffal ber Berbannung u. f. w. voraus. Dante ermiebert, unter biefen Umftanben fei es fur ihn boppelt gewagt, ber Belt alles bas mieberzusagen, mas er auf feiner Banberung burch bie brei überfinnlichen Reiche vernommen und bas gar vielen ju berbe ichmeden werde 3). Cacciaquida aber antwortet: immer

Inferno II, 10-30. Bers 31 heißt es:
 Ma io perchè venirvi? o chi 'l concede?
 Io non Enea, io non Paolo sono:
 Me degno a ciò nè io nè i'altri crede.

<sup>2)</sup> Paradiso XXVII, 64:

E tu, figliuol, che per lo mortal pondo.

Ancor giù tornerai, apri la bocca

E non asconder quel ch'io non ascondo.

<sup>3)</sup> Paradiso XVII, 106-120.

bin, Du aber offenbare nichtsbestoweniger Dein gang Geficht und wen es judt, ber mag fich fragen! Denn wenn Deine Stimme auch beim erften Roften laftig fein wirt, ift fie erft verbaut, fo wird fie Lebenenahrung gurudlaffen 1). Auf Diefe Beife erhalt bie G. R. einen bestimmten richtenden und ftrafenden Charafter und erhebt fich, indem fie ihre Tendeng ohne Schonung durch Enthüllung ber Gebrechen ber Rationen, ganger Stande und Statte und befonders Gingelner, aber auch der Sochftgeftellten, mit einer feltenen poetischen und fittlichen Rraft anschaulich macht, ju ber Sobe eines Beltgerichte, bas unter ben Bolfern aller Zeiten einzig und unvergleichlich baftebt. Das Pathos und bie Ruhnheit, mit benen ber Dichter bierin bie . Couveranitat feines subjektiven Empfindens und feines perfonlichen Spftems ber gangen Belt gegenüberftellt und ihr biefe unterwirft, ift, gefchichtlich betrachtet, mit bas Dertwürdigfte an biefem Bebichte, wodurch es fammt feinem Urheber ebenfo braftifc aus ber Peripherie bes Mittelalters beraustritt, als er fonft in ben mefentlichen und meiften Begiehungen fich ber Autoritat feiner Sabungen unterordnet.

Es hat allerdings zu allen Zeiten Leute gegeben, die die ftete gern zugestandene geniale Dichterkraft, die in der G. K. vorliegt, in anderer, so zu sagen profanerer Art, lieber verwens det gesehen hatten. So schon jener Johannes de Birgilio, dem

<sup>1)</sup> Ibid. v. 127:

Ma nondimen, rimossa ogni menzogna,
Tutta tua vision fa manifesta,
E lascia pur grattar dov' è la rogna;
Chè se la voce tua sarà molesta
Nel primo gusto, vital nutrimento
Lascerà poi quando sarà digesta.

wir fcon einmal begegnet find, ber fich nicht blog über Dante's Gebrauch ber Bolkssprache nicht troften konnte 1), sondern bem bas ermablte Thema felbst ein Grauel mar. Er ift auch gar nicht verlegen, feinem Freunde eine Ungahl Stoffe ju nennen, Die, wie er meint, bes Benius Dante's murbiger feien: ber Romerzug Raifer Beinrich VII., ber Sieg Uguccione's bella Faggiuola über die Florentiner bei Montecatini, Cangrande's Sieg über die Paduaner, ber Schiffszug Ronig Roberts von Reapel gegen Genua. Aus diefen Borfcblagen geht gum minbesten bervor, daß ihr Urbeber weit bavon entfernt mar, ben fittlichen und poetischen Charafter Dante's zu begreifen, ba er im Stande mar, ihm in einem Athemauge Raifer Beinrich VII. (was fich an fich ichon hatte boren laffen) oder beffen bosartigften Gegner (wenn auch in einer gang andern Sandlung) ale bichterifche Belben borgufchlagen. Es mare ungefahr baffelbe, wenn unserem Schiller, als er fich mit bem Bebanken eines Epos trug, jemand Guftav Abolf oder Tilly vorgeschlagen batte. Es begreift fich, wenn Dante in feinen Eflogen ben gebanten: lofen Rathgeber mit einer nicht zu verkennenden, wenn auch autmuthigen Fronie befandelte. Bon beffelben Mannes Bumuthung, Dante folle in ber "gelehrten" Sprache bichten, um fo für die Gebildeten aller Bolter verftandlich ju fein, haben wir icon fruber gesprochen: wie wenig bie Beifter biefes Solages boch in ihrer Rurgfichtigfeit bie Beiden ber Beit erkannten! In lateinischer Sprache ausgeführt, murbe nicht bloß bie G. R., fonbern auch jedes der Themata, die Johannes de Birgilio empfohlen, trot ber um fo viel gewaltigeren Dichterfraft Dante's,

<sup>1)</sup> S. oben S. 272 Anm. 1.

kaum ein besseres Schickfal als die "Afrika" Petrarka's ober die historischen Gedichte des Albertus Mussatus getroffen haben: so aber, in dem lebendigen Idiom seines Bolkes abgefaßt, hat dieselbe alle hindernisse, die in der Eigenart der Sprache und in der schwer zugänglichen haltung des Ganzen liegen, siegreich überwunden und ist, wie nur wenige Erzeugnisse des mensche lichen Geistes, ein Gemeingut aller gebildeten Bölker, ein immer wieder gesuchter unversiechlicher Born des Genusses und der Beslehrung geworben.

Der Name "Romöbie" rührt von Dante felbst her 1), wah=
rend der Zusat "göttliche" der entsprechende Ausdruck der bewunsbernden Nachwelt ist. Er hat diese Bezeichnung für sein Ges
bicht gewählt, weil es, wie die Komödie, dem Stoffe nach anfangs
(in der Hölle) rauh und schrecklich und am Ende (im Paradiese)
erfreulich und beglückend sei 2). Er set also das Charakteristis
kum der Komödie nicht zunächst in ihre dramatische Ratur.
Diese "Komödie" zerfällt in drei Theile (canticus), und diese
wieder in Gesänge (cantus) 3), in dem Bersmaße der Ter=

<sup>1)</sup> S. sein Zueignungsschreiben an Cangrande (Tosti l. c. p. 118 § 10): Liber titulus est: Incipit Comoedia Dantis Allagherii, florentini natione, non moribus.

<sup>2)</sup> Tosti l. c. p. 120 § 10: Et per hor patet, quod Comoedia dicitur praesens opus. Nam si ad materiam respiciamus, a principio horribilis et foctida est, quia Infernus; in fine prospera, desiderabilis et grata, quia Paradisus. — Dante führt hier bann nech einen andern Grund an, nemslich die locutio vulgaris, in quâ et mulierculae communicant. (Bgl. oben S. 279 Anm. 1.) Doch bient das nech weniger zur Aufhellung.

<sup>3)</sup> lbid. p. 116 § 9. — Bg(. Inferno XX, 1:

Di nova pena mi convien far versi,

E dar materia al ventesimo canto

Della prima canzon, che è dei sommersi.

gine 1) burchgeführt. Seben wir aber von jenen Aufstellungen bes Dichters ab und fragen wir, unter welche Dichtungsart bie G. R. nach allgemein berrichenden Grundfaten zu bringen fei, fo muffen wir und bescheiben, einzugestehen, bag mir bier vor .einem Ausnahmefall fteben und ein Bert bor uns haben, bas fich felbst Muster und Gefet ift. Die G. R. ift fein Drama, ba es in die Korm ber Erzählung im weitesten Sinne eingekleibet ift. Gie ift, trot ber ergablenden Form, fein Epos, weil, wie mit Recht betont worden ift, in den Gegenftanden ber Darstellung felbst teine Aufeinanderfolge stattfindet. Gie ift fein Bebraebicht, trot ber lebrhaften Tendeng, weil fie ihrer gangen Saltung nach weit über bie engen Grengen eines folden binausreicht. "Gie ift alfo," wie Schelling treffend bemerkt bat, "nichts von alle bem insbesonbere, auch nicht etwa nur eine Busammenfegung, soudern eine gang eigenthumliche, gleichsam organische, durch feine willfürliche Runft wieder herborgubringenbe Difchung aller Glemente biefer Gattungen, ein absolutes Individuum, nichts anderem und nur fich felbst vergleichbar 2)." Sie ift eben ihre eigene Gattung.

<sup>1) &</sup>quot;Das Eigenthumliche dieses Sylbenmaßes, welches aus ben gewöhnlichen eilffylbigen Jamben besteht, ift die Eintheilung in Stropben
von brei Zeilen, oder Terzinen, die sich durch Hulfe des Mittelreims,
der sich jedesmal auf die einfassenden Reime der nächstsolgenden bezieht,
immerfort anschlingen, und eine Kette bilden, die sich am Ende des Gesanges dadurch schließt, daß der letzten Terzine ein dem Mittelreim entsprechender Vers angebängt wird." S. A. Wilhelm von Schlegels
fämmtliche Werke Bd. III S. 227 Inm. (Die betreffende Abhandlung und
Analose der G. K. mit den eingeschalteten Uebersetzungen ist auch beut zu
Tage noch zu empsehlen, wenn auch die schwierigsten Fragen ungelöst
bleiben oder übergangen sind.)

<sup>2)</sup> Bergl. ben ausgezeichneten Auffat Schellings "Ueber Dante

Dag bie Korm ber Bifion icon vor Dante nicht blog ju fcblechthin erbaulichen, fondern auch zu poetischen Zweden gebraucht worden ift, durfen wir als bekannt voraussegen. Roch ein unferem Jahrhundert hat aber gerade bas Gedicht Dante's ju forgfaltigen Forschungen über feine gablreichen Borganger in Diefer Richtung getrieben 1). Gewiß, Diefe Forschungen haben ihren, auf ber Sand liegenden literarhiftorischen Berth; nur barf man jenen alteren Berfuchen feinen befonberen Ginfluß auf die Entstehung ber G. R. jufchreiben. Der Gebanke ber Bifionen mar ein Theil ber bamaligen religiöfen; Borftellungen, bes lebenbigen, mpflischen Inhalts bes Chriftenthums, die Luft, die ein glaubig : erregbares Gemuth athmete, - und im übrigen eben fo viel, ale ein Talent baraus gu machen verftand. Sollte baber je ein Prioritateftreit erhoben werben, fo mußte er unfehlbar in Dante's Ramen mit bem Gi bes Columbus entschieden werben.

in philosophischer Beziehung", fammtliche Berte I. Abth. V. Bb, G. 152 fig.

<sup>1)</sup> Labitte, La divine Commedie avant Dante. — Danam in seinem vortreffichen Berte: Dante on la philosophie catholique au troizième siècle. Nouvelle edition. Paris, 1845. p. 324 sqq.

## Die Rosmologie ber Göttlichen Romödie.

Richts ist vielleicht so geeignet, die schöpferische Kraft und Unabhängigkeit des Dichters der G. K. vor Augen zu führen, als die Betrachtung der kosmologischen Borstellungen und Kenntnisse, welche derselbe bei der Zeichnung des Schauplates seiner Wanderung entwickelt, und des Gebrauchs, den er von denselben macht; nirgends tritt seine Weltanschauung so leicht saßbar, wie in diesem Falle, hervor. Schon aus diesem Grunde legen wir auf jene Borstellungen und Kenntnisse Dante's und die dichterische Anwendung derselben ein großes Gewicht, und dürsen wir uns, der Ratur unserer Aufgabe gemäß, einer kurzen Untersuchung und Feststellung derselben nicht entziehen.—

Die poetischen Borganger Dante's, ja die legendarischen Bisionen überhaupt, bewegen sich höchst selten in allen drei übersinnlichen Reichen; in der Regel begnügen sie sich mit himmel und hölle oder dem Fegeseuer, oft auch mit einem allein. Dante schaut alle drei. Er mußte sie der Idee und der Tendenz seines Gedichtes zusolge schauen, und zwar in der Ordnung von unten nach oben. So forderte es schon die Theorie, die sich über diesen Fall im Mittelalter gebildet hatte. Wer zur Anschauung der Majestat Gottes gelangen soll, sagt Bernhard von Clairveaur, muß ein entsündigtes herz haben,

und dieß wird am besten durch die Betrachtung der Gerichte Gottes erzielt'). Die Anschauung gewährt der himmel, die Entsündigung das Purgatorium, die Gerichte Gottes die Hölle. So war der Phantasse des Dichters der Weg gewiesen. Bei der Zeichnung des Schauplates seiner Verzudung greift er alle vorhandenen Vorstellungen und Kenntnisse des Mittelalters über die sinnliche und übersinnliche Welt auf und verarbeitet sie zu Einem Ganzen. Er ersindet sast nichts,' er benutzt nur das Ueberlieserte; aber er sieht auf der Höhe der Wissenschaft seiner Zeit und bewahrt sich doch ihr gegenüber die dichterische Freisbeit, seiner Combinationskraft den weitesten Spielraum.

Die Rosmologie Dante's ruht, wie die des christlichen Mittelalters überhaupt, auf der Einheit der Religion und Physik. Das ist eine Thatsache, die man nie aus den Augen lassen darf. Aur so war ein Gedicht, wie die G. K. mögslich. Wurde erst durch die fortschreitende Bissenschaft, durch die Entdedungen u. s. w. jener Bund zerriffen, dann verlor die Voesie, welche die Domaine der übersinnlichen Welt gleichwohl nicht fahren lassen wollte, unfehlbar den Boden unter den Füßen. Das ist es, woran die Werke Miltons und Klopsstoffen; das war der Bortheil, den Dante voraus hatte, der sein Gedicht zugleich auch von diesem Gesichtspunkte aus sehr balb unnachahmbar machte.

Dante dachte fich die Erde als den Mittelpunkt der Welt, und zwar als eine bom Meere umfoffene Infel 2), wie fcon

<sup>1)</sup> St. Bernardus, De Consideratione Ilb. V am Ende.

<sup>2)</sup> Inferne XXXIV, 106 - 126. (Er fpricht das freilich nicht un-

Somer fich biefelbe vorgestellt batte, und von kugelformiger Gestalt. In ben Schoof ber Erbe verlegt er nach ber allgemeinen herrichenden Borftellung die Bolle, aber er trennt bas Purgatorium von ihr, mabrend bie laufenden Borftellungen und beliebten Legenden fie in raumliche Berbindung fegen 1). 3m unterften Bintel ber Bolle, im Mittelpuntte ber Erbe und folglich auch ber Welt ftedt Lugifer, bas leibhafte Pringip bes Bofen 2); die Mitte' feines Rorpers bildet jenen Mittelpunkt, nach welchem fich von allen Seiten bie Laften bingieben 3). Dan fiebt bereits, wie die fosmologische Doftrin ber morglischen bes Gebichtes bienen muß. Bernfalem liegt im Mittelpunkt ber Erdoberfläche: fo las man es ja icon im alten Testamente, Ezechiel V, 5: "Das ift Jerusalem, bas ich in die Mitte ber Bolfer gefett habe und bas Land rings umber"; fo haben es bie mittelalterlichen Rartographen gezeichnet, fo gut als fie ber Bolle auf ihren Rarten ben befannten Dlas anwiesen. Religion mar bas bie Biffenschaft bestimmenbe Pringip. Aber auch nichtdriftliche Bolfer, namentlich die Griechen, haben bekanntlich ibr Delphi, ober bie Chalder ihr Babylon als ben Erbnabel betrachtet 4). Beibe Bemifpharen waren einft mit

ummunden aus, doch geht es, scheint uns, aus dieser Stelle hervor; auch Brunetto Latini in feinem Erefor bat diese Borftellung.)

<sup>1)</sup> Man febe 3. B. bas Jegefeuer bes h. Patrigius. Legenda Aurea cap. 50 ed. Graesse, p. 213. Befonders liebte man es, Solle und Regefeuer in vul fan ifche Lander zu verfegen.

<sup>2)</sup> Inferno XXXIV, 20.

<sup>3)</sup> lb. 109.

<sup>4)</sup> S. Santarem, Essai sur la goographie et cartographie en moyên âge. Paris, 1848. T. I.

Land bebeckt 1). Höchst eigenthümlich und sinnvoll ist nun die Erklarung, die Dante für die eingetretene Beränderung angiebt; die entgegengesetzte Hemisphäre ist ja sonst dem ganzen Mittelalter mit Meer bedeckt. Er führt jene Naturrevolution auf den Sturz der Engel zurück. Luziser, sagt er 2), siel auf der Jerusalem entgegengesetzten Seite vom Himmel und ward wie ein Pfeil in die Erde geschleudert, so daß er dem Naturgesetzte gemäß im Contrum der Erde mit der Mitte seines Körpers stecken blieb. Das Land, welches vorher die uns entgegengesetzte Hemisphäre bedeckte, umhüllte sich vor Schrecken über diese Katastrophe mit den Fluthen des Meeres, entstoh auf die unsrige und bildete die Höhen von Jerusalem mit dem Berge der Bersöhnung; aber der Theil der inneren Erde, der durch den Sturz Luzisers verdrängt wurde, spriste

<sup>1)</sup> Inferno XXXIV, 121.

Da quosta parte cadde giù dal cielo:

E la terra che pria di qua si sporse,
Per paura di lui fe' del mar velo,
E venne all' emisperio nostro.

<sup>2)</sup> Ibid. — S. Philalethes, Commentar jum 34. Gef. der Solle. Aum. 14 u. 16. — Bir erlauben uns hier auf einen Irrthum aufmerkfam zu machen, der fich in A. v. Humboldts "Kritische Unterssuchungen über die historische Entwickelung der geographischen Kenntniffe von der Reuen Belt" eingeschlichen hat. In der deutschen Uebersetung von Ideler Bd. II G. 92, sigde. wird die Ansicht Dante's so dargefellt, als ware unsere Hemisphäre vor dem Sturze Luzifers mit Basser bedeckt gewesen. Davon sagt Dante wenig stens kein Bort und hat er das dem ganzen Jusammenhange nach auch nicht sagen wollen. Ein zweiter Irrthum wird deburch begangen, daß Humboldt den Sturz Luzissers erft nach der Sappfung der ersten Menschen geschehen läßt; und dieser Irrthum hat mehrere andere, wie die Annahme eines doppelten irbischen Paradieses, im Gefolge.

gleichsam hinter bem Sturgenden in die Bobe, um den Reinis gungeberg zu bilden. Gine burch ben Sollenfürften gezogene und bis an die Oberflache ber Erbe verlangerte Linie murbe folglich gerade auf Nerufalem treffen, auf welchem ber Berg ber Berfohnung fleht; und wieder in gerader Linie fleht bem Berge ber Berfohnung auf ber jenseitigen Salbfugel ber Berg ber Reinigung als Antipobe entgegen, und beibe haben ben gleichen Ursprung. - Diefer bochft ingeniofen Borftel= lung find wir, außer bei Dante, niemals begegnet, und fie gebort ibm, unfere Biffene, eigenthumlich an. Die Driginali= tat tritt aber bei naberer Betrachtung bes Purgatoriums und des irdischen Varadieses noch schlagender berbor. gewöhnliche Unficht verlegte, wie gefagt, bas Fegefeuer ber Regel ebenfalls in den Schoof der Erbe und in die Rach: barichaft bet Bolle, und die finftere Ginbildungefraft ber Monche und ber Bolksfage hatte babei um fo freieres Spiel, ba bie Rirche niemals eine bestimmte Erklarung barüber abgegeben bat 1). Diefer lettere Umftand fam nun gerade Dante ju gute und gemabrte ibm ben Bortbeil, nach ber Gingebung feiner Phantafie ein freundlicheres und mehr afthetisches Purgatorium ju ichaffen. Rach bem, mas wir furz vorher mitgetheilt, eraiebt fich, baß er feinen Reinigungsberg auf die andere Salb= fugel, Jerusalem gegenüber und unter freien Simmel, verlegt. Dit biefer Fiction trat er bem legendarischen Bolkeglauben fonurftrade entgegen; überhaupt besteht zwischen feinem Dur-

<sup>1)</sup> S. St. Patricks Purgatory; an Essay on the Legends of Purgatory, Hell, and Paradise current during the middle aye. By Thomas Wright. London 1844.

gatorium und bem ber Legende feine Gemeinschaft als bie bes Glaubens an ein foldes überhaupt 1). Sie find wirklich wie Tag und Racht verschieden. Um originellften wird aber Dante's Erfindung burch bie finnige Combination bes Purgatoriums mit bem irbischen Paradiefe. Bir feben bier völlig und mit 26: ficht von ber Bedeutung ab, welche bas irbifche Parabies im Aufammenbange ber G. R. bat, und verfolgen unfern nachften 3med. Rur und, die wir von Rindheit an gewohnt find, uns bie entgegengesette Bemifphare als mit Land bededt und bevölfert vorzustellen, wird es fcwer, und in die Borftellungen einzuleben, Die eine Beit. von berfelben hatte, für welche fie eine eitle Bafferflache mar. Es tann wirflich feinen größeren und bezeichnenberen Gegenfat geben, ale jene Borftellung und unfere gegenwärtige Runbe von bem wirklichen Sachverhalte; und biefer Gegenfat machft noch, wenn man die Erfindung Dante's baneben balt. Bur bas gange Mittelalter mar ber meftliche Drean nicht blog unbefannt, fondern wie verboten. Die Gaulen bes Berfules maren als Grengmal aufgerichtet, bamit fic ber Menich nicht barüber hinauswage 2). Dopffeus überfdritt, ber Sage nach und aus Bigbegier, bie Grenze und gelangte bis in die Rabe bes Reinigungsberges, - ba erhob fich gur Strafe ein Sturm und verfentte ibn fammt bem Schiffe und ben Gefährten 3). Auf die Spite Dieses Reinigungsberges perleat Dante bas irbifche Paradies. Diese Berbinbung ift neu

<sup>1)</sup> Das wird fich weiter unten burch die Betrachtung bes Juftanbes ber Bugenden noch beutlicher ergeben.

<sup>2)</sup> Inf. XXVI, 108.

<sup>3)</sup> Ib. 90 - 142. Diese Stelle bezeugt u. a. auch, daß Dante ben homer, beziehungsweise die Obpffee nicht gekannt hat.

und icon gebacht; fie hat fogar ju ber, übrigens irrigen Behauptung Beranlaffung gegeben, Columbus fei burch biefe Biction bes Dichters mittelbar zu feiner Entbedung ber neuen Belt veranlagt worden. Die 3bee bes irbifden Parabiefes ift bekanntlich eine febr alte und bat ibre Burgeln in ber Bibel 1). Sie bat wie menig anbere bas Mittelalter beschäftigt. Menichen waren ftete wie bagu gebrangt, fich einen Ort volltommener Gludfeligkeit einzubilden, mo die von ber rauben Birklichkeit getäuschte Phantafie fich dem Traume eines felbst gefcaffenen Elpfiums überlaffen fann. Dan weiß aber aud, daß biefer Gedante tein Monopol ber driftlichen Religion ift; fie findet fich ja in bem roben Glauben der undebildetften Bolter, und mar besonders auch ein Gigenthum ber Alten. Die Borftellungen über ben Garten bes Eben erinnern an die Besperibengarten ber Griechen, Die Diefe an Die entfernteften Puntte ber bekannten Erbe verfest haben. Je weiter bie geographifchen Renntniffe fortidritten, um fo meiter murben bie Barten ber Besperiden in die Ferne verlegt. Bu einer bestimmten Beit versette man fie in die große Dase von Arabien, bann an bie Grenze ber großen Gyrta, in die Rabe bes Atlas; bon ba rudten fie immer ferner bis an die tanarifchen Infeln, die barum auch bie feligen ober hesperibischen Infeln biegen. Dort blieb es, weil die Entdedungen nicht weiter brangen 2). erging es auch mit bem Glauben an bas driftliche Eben. Seine Lage mar lange Beit bindurch ber Wegenstand ber forgfältigften

<sup>1)</sup> S. bas erfte Buch Mofes I, 8.

<sup>2)</sup> S. Washington Irving, History of Christ. Colomb. Frangof. Ueberfetung. Bb. IV. Anhang.

Untersuchungen und beschäftigte ben Scarffinn ber erleuchtetften Theologen. Ueberichant man bie gange Daffe von Bermuthungen, fo theilen fie fich in amei Gruppen; Die eine fucht bas irbifche Paradies auf bem festen Lande, die andere auf einer bavon getrennten Infel, Die eine in Afien, Die andere im Often von Aften. Rach allen lag es aber auf einem boben Berge, bem Monde naber als ber Erbe, und jebem Sterblichen fchlechterbings unjuganglich. Die eine verlegte es wieber nach Dalaftina, nach Defopotamien, nach Ceplon ober noch öftlicher, Die anbere, wie gefagt, in bas Afien begrangende Deer; und bie mittelalterlichen Rartographen haben nie unterlaffen, jenach= bem fie einer bon ben vielen Deinungen bulbigten, bieg auf ibren Rarten anzumerten. Die Anficht, bag es im außerften Diten von Afien liege, fcheint bas Belb behauptet gu haben, und wir miffen es ja, bag Columbus, als er an die Rufte von Poria gelangte, von ben Reigen und ber üppigen Frucht: barteit diefer Begend bingeriffen, fich zuerft bem Babne bingab, baß er in die Rabe bes irdifchen Paradiefes getommen fei 1). So lange erhielt fich biefe 3bee und ward im festen Glauben gerabe noch bon bem Manne gehegt, ber, wenn auch wiber Billen, am meiften bagu beitrug, fie ju gerftoren. Das Un= gewöhnliche und Rubne bes Gebrauches, ben Dante bavon machte. war alfo eine neue Lage, bie er bem irbifchen Parabiefe gab, ober wenigstens eine ftarte Berfchiebung von Dften nach Beften, und die tieffinnige Combination beffelben mit dem Duragtorium. Aber ein Rennzeichen, welches er bemfelben giebt, bat noch ju viel mehr Streitigfeiten feiner Erflarer und Digver-

<sup>1)</sup> Wash. Irving. Ibid. 28b. H 6. 365.

flandniffen feiner Bewunderer Beranlaffung gegeben. Es find bas bie vier Sterne, welche er bom Godel bes Reinigungsberges aus am Subpole erblickt, "die niemand als bas erfte Menschenpaar noch mahrnahm 1)." Gie haben unftreitig eine allegorische Bedeutung, aber man hat auch babei an bas Gud-Freuz gebacht. Die einen haben geläugnet, bag Dante nach bem Buftande ber Aftrognofie jener Zeit eine Kenntnig babon babe befigen konnen, andere, und bas moren jedenfalls bie urtheileunfähigsten, haben den ersten beigestimmt, jeboch bingugefügt, der Dichter habe fie wohl ahnen, diviniren tonnen; wieder andere endlich haben die Möglichkeit einer wirklichen Renntniß bavon vertheibigt. Und biefe britte Partei wird mohl Rect baben und behalten2), obwohl fie über die Bege nicht einig ift, auf benen Dante gu einer folden Renntnig gelangt fein mag. Einige halten bafur, bag bie italienischen Scefahrer von indiichen Beobachtungen über jenes Stermenbild in Megypten gebort und zu Saufe berichtet haben, und unterftugen die Moglichkeit iener Beobachtungen mit guten Grunden; andere fcbreis ben den Arabern jene Renntniß, mit gleichfalls nicht verachtlichen Grunden zu, und berufen fich auf einen im Sabre 1215 verfertigten, grabischen himmelsglobus, auf bem bas Gubereug

<sup>1)</sup> Purgat. I, 22:

Io mi volsi a man destra, e posi mente All' altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai for che alla prima gente.

<sup>2)</sup> S. Kritische Untersuchungen über die bifforische Eutwickelung der geographischen Kenntnisse von der Neuen Welt u. s. w. von Aler. v. humboldt. Aus dem Französischen von Ideler. II. Bb. 3. Lief. S. 517 fig. und Santarem, Essai sur la cosmographie et cartographie etc. II, 102.

unvertennbar abgebildet fei. Alle ihre Beweise aber sprechen für die Annahme, bag Dante, beffen Lernbegierbe und Gelehrs samkeit feiner dichterischen Kraft nicht nachstehen, in der That von der Eristenz des Subkreuzes eine richtige Runde hatte. — —

Der britte Theil bes Schauplages ber G. R. ift ber Simmel. . Auch feine nur allgemeine Conftruction zeichnet Dante auf bas vortheilhaftefte bor feinen Borgangern aus. Die gewöhnliche Unficht verlegte bas himmlifche Parabies jenfeits ber Sternenwelt in bas Emporeum. Dante thut bieg gmar aud, aber er begnügt fich nicht bamit. Er mochte feine Phantafie noch fo febr anftrengen: Die berrichenben Borftellungen von ber wirklichen unmittelbaren Gegenwart Gottes, ja von bem Ruftanbe ber Seligen im b. P., von ihrem Beifammenfein u. f. w., traten ber epifchen und geglieberten Darftellung, ber fucceffiven Entwidelung, die ber Charafter ber G. R. erheischte, hindernb entgegen. Er nahm alfo zu einem Runftgriff Buflucht und zog bie fogenannten neun himmel in ben Rreis feiner Banberung. So gewann er für feine bichterifden und bibattifden 3mede freien Spielraum. Er berfett bie verschiebenen, von ibm neunfach geglieberten Arten ber Geligen in bie berichiebenen neun himmel und erreicht baburch eine raumliche Bewegung, ein raumliches Fortschreiten, eine bobere Unschaulichkeit fur ben letten ideellften Theil bes Gebichts. Bie er jene Trennung und Berfetung ber Bewohner bes b. D. mit ihrem ja auch von ibm feftgehaltenen fteten Aufenthalte im Empyreum in Gintlang bringt, werben wir fpater erfahren 1); bier ift es une nur um feine Benutung ber Sternenwelt gu thun.

. :

<sup>1)</sup> S. Parad. III, 22.

Das aftronomische Syftem, bem Dante folgt, ift bas Pto-Die Erbe ift ber Mittelpunkt ber Belt, ber fefte, unbewegliche Mittelpunkt; fie wird bon einem Lufthimmel umgeben, ber jedoch teine feste Sphare bilbet. Ueber biefem Luft= himmel fleigt bas Feuer als leichteres Clement empor. Dann folgen die fieben Planetenhimmel. Die erfte ber Gpbaren ober ber burchfichtigen Simmelsgewölbe, mit benen fich bie Planeten umbreben, ift die Sphare bes Monde, auf biefe folgt bie bes Merturd, bann die ber Benus und ber Sonnenhimmel, ber himmel bes Mars, bes Jupiter und bes Saturn, und enblich ber Kirsternbimmel. Ueber Diesem bewegt fic, bem aftrologifden Glauben gemäß, ber froftallinifde Simmel, bat Primum mobile, und über diefem endlich rubt bas Emphreum, ber Feuerbimmel. Die Planeten haben alfo Spicytlen, in benen fie laufen 1). Alle Bewegung bes himmels geht mittelbar von ber neunten Sphare, bem Priumum mobile, aus 2). Diefes ift ber fonigliche Mantel aller Gullen bes Universums, in welches fic gleichsam unmittelbar ber Athem und Die Schöpferfraft Gottes ergießt 3). Es ift bie Grange aller Beltnatur, mo bie freisformige Bewegung beginnt; fie ift die außerfte Grange ber Ratur bes Raumes und ber Beit, in ihr murgelt bie Beit. wird von dem Emphreum umfchloffen, fo wie es felbst bie anberen acht Rreise umschließt 4). Es ift ber größte Rorper. Das Emphreum bagegen ift außerhalb bes Raumes, ift tein

<sup>1)</sup> S. Convito II, 4. und Paradiso, ftellenweife.

<sup>2)</sup> Parad. VIII, 28.

<sup>3)</sup> lb. XXIII, 112.

<sup>4)</sup> lb. XXVII, 106 — 120.

Rerper, fonbern ein: Rreis von (intellectuellem) Licht und Liebe; in ihm waltet bie Urvernunft, bie urbewegenbe Rraft, mabrend mit bem Primum mobile bie Birtfamteit aller fecundaren Arafte, im Gegensage ju ber primitiven, ju ber Rraft bes Schöpfers beginnt 1). Jene Bewegung ber Spharen ift aber feine naturlicht, fonbern gebt von feligen Lentern aus. Diefe find Intelligengen ober Engel 2). Dante nimmt bie, feit Doonifius Areopagita berkömmlichen neun Engelordnungen an; fie um= geben im Arpftallhimmel Gott; und bewegen fich in verschiebenen Rreifen; jedem Simmel flebt eine Engelordnung bor, und amar bie Gott am nachsten ftebenbe bem außerften Rreife 3). Jene Intelligengen find bem Planeten nicht unmittelbar gegenmartig, fondern burch ben Billen und bas Denten wollzieben fie bas Umt ber Bewegung; nicht forperlich, sonbern burd ben Anftoß einer Rraft 4). Diefe gange Auschauung ift nicht eigenthumlich, fie war bie berrichenbe, auch von Thomas von Nquin gelehrte. Auch bie Borftellung vom Spharengefang bat ber Dichter in fein Gemalbe aufgenommen 5). Aristoteles botte bie, namentlich von Plato quegebildete Theorie ber Spharen gwar verworfen, Dante aber greift wieber gu ber Lehre bes Atademiters gurud, - weil fie poetisch ift. Sie ift ibm ein Bild ber Sarmonie bes

<sup>1)</sup> Ib. XXV, 38. (S. auch die betreffenden Erklarungen und Auffige in Philalethes Commentar des Paradiefes.)

<sup>2)</sup> Parad, II, 127. Inf. VII, 74 und viele andere Stellen.

<sup>3)</sup> Parad. XXVIII, 16. 97. Convite II, 5. 6.

<sup>4)</sup> Parad. VIII, 37. Convit. II, 2.6. S. que Piper, Mythologie und Symbolit ber chriftlichen Runft. Bb. I Abth. 2 S. 210.

<sup>5)</sup> Purgat. XXX, 92. Parad. 1, 78.

Beltalls, in beffen Ginheit Die Diffonangen ber einzelnen Dinge aufgeben. —

Alfo Dante's Belt ift ein wirklicher Rosmos, fie ift ein Abbild bes Urbildes, Gottes, und mußte es nach bem, bie Biffenicaft beherrichenben Glauben fein. Des Dichtere Rosmologie ift gufammengefest aus ben berfchiebenattigften Glementen. Wir begegneten ben Anfichten bes Altertbums, ber Araber, ber Rirchenvater, ber Scholaftifer, und fie alle werben von feiner in die Tiefen ber Doftit getauchten Phantafie gu einer ausammenschließenden Ginbeit gestaltet; bie gefammte ficht bare, überfinnliche und unfichtbare Belt ift in ihrem wirflichen ober geglaubten Buftanbe bem Gebanten bes Berhaltniffes Gottes ju ben Menfchen und bes Erlöfungeplanes untergeorb: net, anerschaffen. Es ift feine Rrage, bas mittelalterliche Grftem ber Rosmologie überhaupt ift ein mabrhaft poetifches; in Dante, in ber G. R. fand es feine lette bichterifche Bertlarung, fo wie die fruhefte Entwidelungeftufe ber Borftellung von ber Form ber Belt, bei Comer Die erfte poetifche Beihe gefunden hatte. Die homerische Unschauung von bem Bilbe bes Beltalle ift freilich nur eine geographifche; bie Erbe ift ihm eine Rugel, ber himmel eine rundum gefchloffene Sohlkugel und besteht aus in einander geschachtelten Spharen, also ein Simmelsbau, mahrend bort feiner ift; aber bichterisch find beibe Anschauungen, die altere robere und die jungere ausgebildetere, fo unrichtig fie auch fint; und homer und Dante ftehen fomit, ber eine am Unfang, ber andere am Ende einer und berfelben toemographischen Cpoche. Der eine führt fie in die Belt ein, ber andere fingt ihr bas Abschiedelied. Sier ift ber Punkt, mo fich ber Jonier und ber Alorentiner berühren.

Auf jene beiben Entwickelungsstufen der Borstellungen von der Form der Welt folgt eine britte, welche die Bewegung der Erde um die Sonne verkündigte und dem Weltall jede Mitte und jedes Ende absprach. Diese Anschauung ist die correcte, aber sie ist durchaus undichterisch; man kann sagen, die Welt ist, ihr zusolge, kein Rosmos mehr. Milton und Klopstock haben dieser Beränderung zum Trot die Fußstapfen Dante's betreten, — aber nur den undichterischen Charakter ber modernen Rosmologie bestätigt.

## Die Allegorieen ber beiben erften Gefänge.

Die beiben erften Gefange ber "Bolle" bilden nicht nur bie Ginleitung ju ber G. R., fie find jugleich bie Grundlage, auf welcher bas gange Gebicht rubt; wenn wir ein Bilb gebrauden burfen, fie enthalten, wie die Introduction ju einem mufifalifden Berte, bereits bie Grundgebanten, bie bann biefes felbst befeelen, beberrichen und immer wiebertebren. Auffaffung hangt bemnach bie Auffaffung, bas Berftanbniß bes Gedichtes schlechthin ab. Diefe zwei Gefange find aber allegorifch gehalten, und ihr Ginn muß erft auf bem Bege ber Muslegung, ber Combination gefucht und festgestellt werben. Sierin liegt bie Schwierigkeit, und zwar ift fie ber eigenthumlichften und verwideltsten Art. Der Dichter bat es feinen Ertlarern nicht eben leicht gemacht, und biefe felbft haben fich unter einander ihre Arbeit erft vollende erschwert. Im gangen fann man zwei Gruppen ber Ausleger unterscheiben, bon benen bie eine ihren Erklarungen ein ethisch = religiofes, bie andere ein politisch = historisches Pringip ju Grunde legt. Die lettere ift bie jungere, und es ift nicht ju laugnen, baß fie ihre Sache mit mehr Charffinn als bie andere, altere, geführt bat 1). In

<sup>1) 3</sup>ch dente hier vor allem an Rossetti und seine beiden Berte: Sullo spirito antipopule che produsse la Risorma e sulla segreta influenza ch'esercitò nella letteratura d'Europa e specialmente d'Italia come risulta

ber Gefammterklarung aber bat teine von beiden bas Babre, im einzelnen jede oft bas Richtige getroffen. Der Grund biefer Thatface ift junachft, bag fie Dinge von einander trennen und einander gegenüberftellen, die in bes Dichters Ginne, mohl ober übel, einmal innerlich jusammengehören: es ergiebt fich ja aus unferen vorausgeschickten Betrachtungen, bag Dante's Politik auf einem burchaus religiöfen Urgrunde ruht, und bag, je fcharfer er bie Befugniffe bes Raifere und bes Papftes, des Staates und ber Rirche icheibet, er Religion und Politit um fo inniger verbindet. Es ift bies eine Thatsache, Die mir bei der folgen= ben Untersuchung ftets im Auge behalten muffen. Damit meinen wir keineswegs, allein bas Butreffenbe gefunden ober eine gang neue Ertlarung aufgestellt zu haben: wir machen vielmehr auf tein anderes Berbienft Unspruch, ale bag wir in biefer Frage einen bestimmten Standpunkt einnehmen, ibn aus bem Beben und ben Schriften bes Dichters fo überzeugend als moglich begründen und ein und das andere Moment, bas vielleicht unferes Biffens noch nicht icharf genug betont ober gar überfeben worden ift, beutlicher in ben Bordergrund ruden. -

Es wird für unfere Absicht nun am zweddienlichsten fein, wir laffen ben nöthigen Erörterungen eine möglichst bundige, aber auch möglichst flare Darftellung bes formalen Inhalts ber betreffenden zwei Gefänge vorausgeben.

da malti suoi classici massimo Dante, Petrarca e Bocaccio. Disquisizioni di Gabr. Rossetti. Londra, 1832. und vor affem ben Commontario analytico jum Inferno. — Die Bertreter ber alteren Gruppe ber Ausleger find zahllos, wenn auch verschieben an Werth; es ift aber hier nicht ber Ort, auch nur die bedeutenderen aufzuführen, abgeseben davon, daß wir und nicht rühmen konnen, fie fammtlich erreicht zu haben.

In ber Mitte feines und bes menfclichen Rebens überhaupt befindet fich ber Dichter in einem dunken und wilben Balbe, benn ben rechten Beg bat er verloren. Bie er in benfelben gerieth, weiß er nicht zu fagen; fo menig mar er bei Befinnung, ale er von der mabren Babn abirrte. Um Ende bieles Balbthales gelangt er an ben Auß eines Berges und erblidt beffen Sohe von den Strablen ber Sonne beleuchtet. Angesichts bieses beruhigt und erholt er sich etwas von feiner Ungft und beginnt nun die fteile Unbobe binaufzuklimmen. Aber ba tritt ibm gleich anfangs ein leichtfüßiger und gewandter Parbel mit gesprenkeltem Relle binderud in ben Beg, so bag ex mehrmals nabe baran ift, wieder umgutehren. Es mar eben bie Reit bes anbrechenden Morgens und bie Sonne flieg mit ben Sternen empor, Die bei der Schöpfung fie begleitet batten. fo bag Dante von biefem Thiere mit bem luftig gesprenkelten Relle 1), von ber Morgenstunde und der milden Jahreszeit Soffnung icopfen burfte; jedoch nicht fo, bag bas Ericheinen eines Lömen, ber gehobenen Sauptes und mutbenden Sungers ibm entgegenkam, ibn nicht erschreckte, und noch mehr eine Bolfin, Die in ihrer Magerkeit aller Bunfche voll fchien und vielen foon bas Leben verbittert bat. Diese jagte ihm burch ibr Aussehen folde Furcht ein, bag er verzagte, die Bobe gu erfteis gen. Diefes Thier nahm ihm allen feinen grieben und brangte ihn Schritt um Schritt babin jurud, wo die Sonne nicht mehr ju erschauen mar. Bahrend er fo hinunterfturgt, erscheint ibm Birgil und fragt ibn, um Silfe angerufen, warum er zu folder

<sup>1)</sup> Ich folge, wie Witte in feiner Ausgabe ber G. R. und anderen angenommenen Lefeart: Di quella fora alla gajotta polle.

Qual wiebertebre? marum er nicht ben Berg, ber ber Anfang und Grund jeder Freude ift, erfteige? Dante ift über biefe Begegnung bes gepriefenen Dichters, - bem er felbft ein fo langes Studium gewibmet, ber fein Deifter und Borbild ift, beffen Rachahmung ibm fo boben Ruhm eingetragen, - auf's bochfte erfreut, und bittet benfelben, ihn von ber grauenvollen Bolfin zu erretten. Birgil antwortet: "Benn Du aus biefem milben Orte entfommen willft, mußt Du einen anbern Beg einschlagen. Denn biefes Thier, Die Urfache Deiner Angft, lagt Beinen ruhig feines Beges gieben, fondern bemmt ibn fo, bis es ibn todtet, fo bosartig und unerfattlich ift es; mit vielen andern Thieren paart es fich und wird es fich paaren, bis einst ber Bindhund fommt, ber es vor Schmerg fterben machen wird, ber Bindhund, ber bas Seil bes armen Staliens fein und bie Bolfin von Stadt ju Stadt verfolgen und fie in die Solle, aus ver ber erfte Reib fie emporgefcredt, gurudtreiben wirb. Es it bemnach fur Dich am besten, Du folgst mir als Deinem Abret, und ich werbe, Dich errettenb, Dir bie verbammten Gelen in ber Bolle, Die bugenden im Purgatorium zeigen; um willft Du bann noch bober fteigen, fo wird eine murbiger Buterin, fatt meiner, Dich babin geleiten." Dante ift mit biefm Unerbieten gufrieben, und fie fegen fich in Bewegung. 3m Beitergeben wird Dante aber wieder jagbaft und giebt feinen Aubrer zu bebenten: ob feine Rraft zu foltbem Unternehmen auch ausreiche? Die Beispiele von Meneas, ber in bie Unterpelt, und von St. Paulus, ber in ben himmel verzuckt worder fei, maren boch anderer Art: fie bingen mit ben Abfichten Gottes für bas Bohl ber Menfcheit, ber Gründung Roms ils Sit bes Raiferthums und bes Papftthums, und ber Rraftigung bes Glaubens, außer bem fein Soil, enge gufam: men; aber er, Dante, fei weder Meneas noch Paulus, und niemand halte ibn einer folden Auszeichnung für murbig. nun ben Bagbaften zu ermuthigen, erzählt ihm Birgif, wie es getommen, bag er ibm bier jur Silfe erfcheine. Gine Frau, felig und fcon, fei ju ihm in die Borbolle gefommen und babe ibn bringend gebeten, ihrem veritrten Freunde, ber im Begriff fei, wieder umzukebren, ju Silfe ju eilen. Diese Rrau fei Beatrice, und ihr Aufenthalt fei bas emige Paradies. Die Mutter aller Barmbergigfeit, b. b. bie Jungfrau Maria, von Queig, ber Reindin aller Garte, aufgefordert, habe fie auf Die Befahr ihres Geliebten aufmertfam gemacht, und fo fei fie gu ibm berabgestiegen und habe ibn ju feinen Gunften in Bemegung gefest, und fo babe er, Birgil, ihn von jenem Thiere, ber Bolfin, befreit. Diefer Bericht, Die Gewigheit, daß drei gepriefene Krauen im Simmel fich um ihn forgen, und bie Musficht Die ihm Birgil eröffnet, geben Dante ben verlorenen Dub jurud, und beide treten nun allen Ernftes bie vorgeschlagen, rettende Reife an.

Der Sinn biefer allegorischen Erzählung ift nun nach mferer Auffaffung folgender.

Dante hat ben rechten Weg, der allein ben Menfchen feisner höheren Bestimmung sicher entgegenführt, b. h. ben Beg bes thätigen und beschaulichen, von Papft und Raiser geleteten Bebens verloren, und befindet sich inmitten der, in Folge der gestörten providentiellen Führung der Menschheit, anarchichen und umnachteten Belt, ohne zu wissen, wie das alles so jetomsmen. Er raft sich aber auf und versucht diesem traftosen, ängstigenden Zustande zu entriunen; aber die Laster der Sinns

lickfeit, bes Hochmutbes unt vor allem ber Begierbe, bie aus Sould bes Sturges ber butgerlichen, im Raiferthum begrunbeten Ordnung und ber Bermeltlichung ber Rirche nun alles ergriffen und verderbt haben, treten feinem Botfat bindernd in ben Beg, und namentlich die unerfattliche Begierde branat ibn gulest fogar wieder in die umnachtete Berwirrung und Bilflofigfeit jurud, aus ber er fich eben erhoben batte. Rur auf eine ungewöhnliche Beife, auf bem Bege einer außerorbentlichen Begnabigung, tann er biefem troftlofen Buftande entrinnen. Es follen ibm nemlich ju biefem 3med burch eine Bifion, eine Bergudung in die überfinnlichen Reiche Die verkannten Abfichten Gottes mit ber Denichbeit, die vermirrenden und auflosen's ben Rolgen biefer Berkennung, endlich bie Lette von ber Geligfeit biefes und bes emigen Lebens enthullt, und burd ihn ber funbigen verirrten Menichheit in's Gebachtniß gurudaerufen werben. Der Bertreter und Lehrer bet politifchen Beltorbnung ift Birgil, Die Bertreterin des Biffens von Gott, ber boberen Seligfeit ift Beatrice. Der Erretter, ben Birgil für fein armes Italien und ale beffen Racher an ber Bolfin, ber alles friebund rechtlos machenden Begierbe, vorherfagt, ift ein faiferlicher Beld ober boch ein fiegreicher Rampe bes auf bem Rechte gegründeten Raifertbums.

Für diese Auslegung follen nun im folgenden die Beweise erbracht merden.

Das höchste Biel ber menschlichen Seele ift, zu ihrem Urquell, zu Gott, zurudzukehren 1). Wor bem Gundenfalle und

<sup>1)</sup> Convito IV, 12 (Opp. Min. p. 416): — il sommo desiderio di ciascuna cosa e prima della natura dato, è lo ritornare al suo principio.

fo lange ber Menfc im Stande ber Unichuld verbarrte, bermochte er burch fich felbft, und war im Stande, die Seligfeit biefes und bes andern Lebens au finden 1); aber burch ben Sundenfall, ber ber Anfang unseres gangen Frrmege mar 2), wurde er fo geschwächt und verderbt, daß er diefe gabigfeit verlor und burd eigene Rraft jene beiben Endzwede nicht mehr erreichen konnte. Er bedurfte baber einer boppelten Leitung, bie mit ber Erlöfung erfüllt marb. Er bedurfte bes Papftes, ber ber Offenbarung gemäß bas menschliche Geschlecht jum ewigen Leben führe, und bes univerfellen Raifers, ber nach philosophischer Unterweisung baffelbe bem zeitlichen Glude julente 3); ber eine foll bas thatige, ber andere bas beschauliche Leben, die beibe gusammenwirken muffen, um bas beabfichtigte Ergebniß zu bemirten, leiten und lenten. Diefe providentielle Ordnung ber Belt, und ohne die bie Menfcheit fich nicht mobl befinden fann, ift ber mabre, rechte Beg, ben Dante und mit ibm bie gesammte Menscheit, in Folge bes Sturges bes Raiserthums und ber Bermeltlichung bes Papftthums, verloren Es ift bies ber einzige rechte Beg, ber zu unferem Riele und zu unserem Frieden führt; alle anderen Bege find mehr ober weniger falfch 4). Bon biefer Abirrung von biefem Bege,

E perocchè Iddio è principio delle nostre anime e fattore di quelle simili a sè — essa anima massimamente desidera tornare a quello.

<sup>1)</sup> De Monarchia lib. III.

<sup>2)</sup> Ibid. lib. I gegen bas Ende. S. vben S. 309 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Ibid. lib. III am Enbe.

<sup>4)</sup> Convito IV, 12 (l. c. p. 418): Veramente così questo cammiso (b. h. ber Beg şu Gott) si perde per errore, come le strade della terra; che siccome da una città a un' altra di necessità è una ottima e diritti-sima via, e un' altra che sempre se ne dilunga, cioè quella che va nell'

und ichlochterdings von nichts anberem, ift in ber betreffenben Stelle Die Rebe. Sie allein auch gewährt einen Ginn. Dante hat fich übrigens über biefes "Abirren" fo oft, in ber G. R. felbit, ansgesprocen, bag ein 3meifel bagegen abfolut nicht besteben Beil aber noch viel fehlt, daß biefe Auslegung icon burchgebrungen mare, wird es nicht überfluffig fein, gerade biet noch einmal auf jene Stellen gurudzukommen. "Benn ber faiferliche Thron leer fteht, weicht ber gange Erdfreis aus feinet Babn," fdreibt Dante gelegentlich bes Römerzuges Ronig Beinrich VII. an bie Alorentiner 1). 3m 27. Gefange bes Paradiefes (B. 121-138) entwirft Dante ein bufteres Gemalbe von ber fittlichen Berwilberung und Entartung feiner Zeitgenoffen und fügt bie Erlauterung bingu: "Dan braucht fich aber barüber nicht zu verwundern, daß bas Menfchengefchlecht irregeht, ba auf Erben teiner ift, ber regiert, b. b. ba bas Raifertbum vernichtet ift 2)." 3m 18. Gefange bes Parabiefes, in welchem bie gerechten gurften und bas Raiferthum, als Eragerin ber Gerechtigkeit, verberrlicht werben, richtet Dante an jene ... Kriegers fcaar bes Simmele", mit einem Sinblid auf die Bermeltlichung

altra parte, e molte altre, qual meno allungandosi, e qual meno appressandosi; così nella vita umana sono diversi cammini, delli quali uno è veracissimo, e un altro fallacissimo, e certi fallaci, e certi men veraci. E siccome vedemo che quello che dirittissimo va alla città compie il desiderio e dà posa dopo la fatica, e quelle che va in contrario mai nol empie e mai posa dare non può così nella nostra vita avviene: lo huono camminatore giugno a termino e a posa; lo erroneo mai non la giugno, ma con melta fatica del suo animo sempre cogli occhi golosi si mira.

<sup>1)</sup> S. oben S. 310 Anm. 3.

<sup>2)</sup> C. oben G. 310 Anm. 3, wo aber die betreffende Zahl des citireten Gesanges des Paradiefes in XXVII (fatt XXVI) umguandern ift.

ber Rirche, die Bitte: fie moge für biejenigen beten, bie, bofem Beispiele folgend, fich auf ber Erbe ganglich verirrt haben 1). Unter biefen Umftanben tann es nicht langer fraglich fein, mas mit bem Balbe, in welchem fich ber Dichter - ber eben bier als ber Bertreter ber Menschheit erscheint - verirtte, gemeint fei: nichts anderes als ber fühnerlofe, gerruttete und rechtlofe Ruftand, in welchen bie Belt burch ben Sturg bes Raiferthums, burch bie Bermelblichung und Begehrlichkeit ber Rirche, Des Papftthums verfest morben ift. Man bat aus bem "fcrednifvollen, bunkeln Balbe" ichon allte Mögliche machen wollen. Unfere Abficht ift es nun nicht, bier auf die verschiedenen Deutungen naber einzugeben oder fie zu widerlegen; eine ber vielen aber durfen wir nicht mit Stillschweigen übergeben. Man bat nemlich bie in Rede ftebende Berirrung Dante's und ben Balb mit feiner Berbannung ober bach mit feiner lebhaften Theilnahme an ber Politik feiner Baterflatt in Berbindung gebracht. Bas nun die Begiebung auf die Berbannung anlangt, fo tann fie nur aus vollständiger und willfürlicher Gedankenlofigkeit bervorgeben, ba Dante feine Bifion in bas Frubjahr bes Sabres 1300 2), alfo mehr als anderthalb Sabre vor berfelben gefcheben

<sup>1)</sup> Parad. XVIII, 124:

O milizia del ciel, cui is contemplo,
Adora per color che sono in terra
Tutti sviati dietro al malo esemplo.

<sup>2)</sup> Fraticelli (Vila di Dante p. 252) will zwar die Bifion in bas Jahr 1301, statt 1300, verlegen, aber ohne stichhaltige Gründe. Für die oben im Terte erörterte Frage wurde zwar, auch wenn er Recht hatte, durchaus nichts gewonnen werden; denn Dante hat sich so gut nach dem Frühjahre 1301 als 1300 nach wie vor an der Politik seiner Baterstadt betheiligt. S. oben S. 120 fig.

und fie fich bier erft vorherfagen lagt. Bas aber bie: Begies hung bes Balbes auf Dante's Antheil an ber Politik von Floreng betrifft, fo bat fie mehrfach Beifall gefunden und ift noch in neuerer Beit von respektabler Geite ber borgetragen worben 1). Bir muffen aber gerabe biefe Deutung als ganglich verfehlt und auf einem offenbaren Diffverftandnig berubenb erklaren. Bungoft erinnern wir baran, bag Dante in feinem Bedichte, wie eben bemerkt, feine Berirrung vom rechten Bege und im engften Bufammenhang bamit feine Errettung, feine politische Bekebrung und feine Unterweisung in ben verkannten Abfichten Gottes mit ber Denschheit und ihrer gubrung in bas Frühjahr 1300 verlegt. Da er fich nun notorifch in ben unmittelbar barauf folgenden Monaten, und fo fort bis ju feiner Berbannung, mehr und lebhafter als je an die politischen Ungelegenheiten feiner Baterftabt bingegeben bat, fo lage bier ein traffer Bidersvruch zwischen jener Angabe bes Gedichtes, falls biefe ihre Auslegung richtig mare, und zwischen ben unumftog: lichen Thatsachen vor .. Der Dichter mare ja bemgemäß, nachbem er aus bem Balbe errettet worben und jene Belehrung über bie Richtigkeit bes politischen Treibens erhalten batte, in feinen alten gehler jurudigefallen und ber außerorbentliche Beg ber Bergudung in die überfinnliche Belt mare für ibn fruchtlos geblieben. Ginen folden Biberfpruch wird aber bem Dichter wohl niemand zuschreiben wollen. Jene Auslegung batte alfo nur bann einen Ginn, wenn man nachweisen konnte, bag Dante von jener Beit an bem handelnden politischen Leben unbedingt

<sup>1)</sup> Remlich von Ruth, Studien S. 183 fig. — Und boch weiß Ruth recht gut, mas unter bem "rechten Bege" zu verfteben ift.

ben Ruden gewendet bat, was aber bekanntlich fo wenig mabr ift, bag er fogar nach feiner Berbannung Rabre lang, und gerabe in ber allernachsten Zeit, am politifchen Leben Theil gu nehmen fortfuhr: benn anders wird man feine Berfuche, in Berbindung mit feinen Schidfalegenoffen fich bie Rudfebr nach Rloreng gu erobern, taum nennen konnen. Erft als alle Ausfichten auf ein foldes Gelingen gerronnen, ift er, wie wir nebort baben, bavon abgestanden. Aber bas eigenthumlichste und bedenklichfte Diefes Digverftandniffes tommt erft. ber in Rebe flebenden Andlegung bes "Balbes" hatte Dante iene feine Theilnabme an bem politischen Leben von Alorenz für etwas an fich verfehltes, irriges, feinem boberen Behrberufe widersprechendes gehalten; barin eben foll ja feine Berirrung bom rechten Bege liegen. Es ift nur Schabe, bag für eine folche Borausfenng alle Beweise fehlen. Bir möchten boch wiffen, wo irgend einmal ber Dichter eine folche Andeutung gegeben bat? Das flarfte Gegentheil muß vielmehr behauptet werden. Dante hat feine Singabe an die Politit feiner Baterftatt wohl als die Urfache feiner Berbannung und ber Leiben berselben bezeichnet, aber zugleich bat er mehr als einmal und in ber beutlichsten Beife feine Berbannung als eine fcreiende Ungerechtigfeit, als die gemeine Sandlung feiner Gegner erflart, und nie, felbft nicht unter ben ungunftigften Berbaltniffen, bat er von bem, mas man ibm jur Schuld anrechnete, ein Bort gurudgenommen. "Db Deines Rechtthuns wird Dir bies undankbare und boshafte Bolt jum Feinde werben," lagt er fich von seinem Lehrer Brunetto vorhersagen 1). Beil er

<sup>1)</sup> S. oben G. 148 Anm. 1.

Floreng fo febr geliebt, verfichert er fpater, babe ibn ungerech: ter Beise bie Berbannung getroffen 1). Gein Aeltervater Cacciaguida fagt ibm im Paradiefe feine Berbannung in einer Beife voraus, daß eben auch nur diefe Beurtheilung feines politischen Lebens baburch bestätigt wird 2). In einer feiner Cangonen verfichert und Dante, er rechne fich feine Berbannung gur Chre, mit ben Guten gu fallen, fei nur bes Lobes werth 3)! Und diefen Beugniffen gegenüber follte man feine politifde Thatigkeit in Rloreng als ben Buftant bezeichnen burfen, aus bem, ale bem einer Berirrung, et erft auf bem Bege aufterordentlicher Begnabigung gerettet werden mußte? Rimmermebr: benn wenn ber Dichter bie Folge feines politifchen Sanbelns bie Berbannung - fich zur Ehre anrechnet und als bie Birfung gerechten Thund erflart, murbe er bann jenes felbit als einen Brrthum, als einen gehler binftellen? Gewiß nicht. Bir baben es icon einmal ausgesprochen, weil Dante gemäß feinem geschilberten politischen Spftem in jener Rrifts feiner Baterftabt gebandelt bat, murbe er verbannt 4); und bie G. R. ftellt ja in poetischer Form feine Befehrung ju eben jenem Gofteme bar.

L'esilio che m'é dato a onor mi tegno — Cader co' buoni è pur di lode degno.

Bgl. Michelangelo (Gebichte von G. Regis, beutsch und italienisch S. 158) :

> E fra mille ragion vaglia quest' una: Ch'egnal non ebbe il suo esilio indegno, Com' nom maggior di lui qui non fui mai.

<sup>1)</sup> Cbendaf. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Paradiso XVI, 46 sqq.

<sup>3)</sup> Opere Minori l. c. T. 2 p. 57:

<sup>4)</sup> S. oben S. 149 - 150.

Und wie konnte man glanben, baß ber Mann, ber mit fo viel Gifer and Scharffinn für bas thatige Abben im Staat eingetres ten ift, und es als gleich wichtig für bie Erfallung ber menfchtiden Bollimmung bem : contemplativen an bie Geite gestellt but 1), bag oben er fein eigenes Thun in biefer Richtung verbammen follte? Bir legen auf bie Rurudweifung gerabe biefes Migverftandniffes nicht aus eitler Rechthaberei ein fo ftartes Bewicht, fonbern weil el fich bier in ber That um einen Carbinalpuntt in bem richtigen Berftanbniffe bes menfchlichen und politifden Charaftere Dante's und feines bewunderungemurbigen Gebichtes handelt, und weil von ber richtigen Guffarung diefer Allegorie bie bet batauf folgenden ber brei Chiere und Birgils abbangt. Bir febren alfo zu unferer Bebauptung gurud, unter bem "Walde" ift bet gerruttete, tedtlofe, buflofe Ruftant gu verfteben, in welchen die gunge Denficheit in Rolge bes Sturges bes Raiferthams, ber Bermeltlichung bes Papfithums gerathen the Gr ift and in ber That nichts neues, daß mit jenem Worte omenfolde Situation bildlith bezeichnet wird. Om paar Beis friele:babon werben genügen : Sim Comito nenut Dante felbft bas Leben einen Bald voll Jrrthum 2). In feinem uns befannten Briefe an die italienischen Cardinale gebraucht er ein abn= liches und fpricht von ber "Pilgrimschaft burd bie Wilbniffe bes Lebens 3)". Aber icon Augustinue bat bas Leben mit

a 1)-Undigerade Ruth hat'in feinem angeführten Berte bibfe Theorie Dante's fo treffend und fraftig betont.

<sup>2)</sup> Convito IV, 24: — il giovane, ch'entra nella selva erronea di questa vita.

<sup>3)</sup> S. Tosti l. c. p. 4: Vos equidem, — quosum sequentem gregem per saltus peregrinationis hujus illustrare intererat.

einem meiten Walbe voll von Gefahren und Rachkollungen vergliden 1). Der Frangistanermond Berthold von Regensburg giebt in einer feiner berühmten und volfsthumlichen Prebigten einen Bergleich amifden bem Beben auf Erben und einem verbauenen Balbe 3). In ben Gestis Romanorum wird von einem Deifter erzablt, ber im Monate Rai in einen Balb ging, in welchem feben Baume ftanben, bie gar fcon angufeben marens babon nabm er fo viel Mefte, ale er eben tragen tonnte: ba Banien zu ibm brei Manner und führten ibn aus bem Balbe in ben Ausgang beffelben; bier fiel er in eine tiefe Grube und fant bor ber Schwere feiner Laft nieber. Bei bem Balbe, fagt bie beigefügte Austegung, benfe mon an bie Belt, und jene fieben Baume find bie fieben Toblunden 3) .. Diefe Beifpieles bie fic leicht vermehren ließen, follen gunachft meiter nichts beweisen, als bag biefes Bilb fur ben Gebanten, welchen Daute bamit ausbruden wollte, fo zu fagen, auf bem Bege lag 4).

<sup>1)</sup> Confessiones X, 3: In hac tam immensa sylva, plena insidiarum et periculorum etc.

<sup>2)</sup> S. Bertholds beutsche Predigten, berausgeg. v. Kling. Berlin, 1824 S. 219. Ein abnliches Bilb S. 382.

<sup>3)</sup> S. Grafe, Gefta Romanorum, Deutsche Ausgabe, 2. Bb. 1. An-

<sup>4)</sup> Dante gebraucht auch (Inf. I, 14) statt des "Waldes" den Ausberuck velle offenbar als identisch. — Wenn im Purgat. (XIV, 64) der Ausbernd selva bilblich für Florenz gebraucht wird, se hat man darum noch durchaus tein Recht, darans zu schließen, die welva des 1. Gest musse ungefähr dasselbe oder etwas dergleichen bedeuten. Einmal folgt keineswegs, daß ein Wort, allegorisch oder bildlich mehrmals gebraucht, darum stets dasselbe bedeute; ferner hat zwischen beiden Stellen absolut keinerlei Jusammenhang statt; und endlich kann im ersten Gesang der Hölle die sobra nicht Florenz bedeuten, weil nach dem Gedichte Dante im

Run weiter. Der Berirrte giebt fich aber nicht auf, und faßt vielmehr ben Entschluß, fich aus biefer troftlofen, umnach= teten Situation zu erretten. Bie aus eigener Rraft, bringt er nun bor und versucht es, ben rechten Beg wieber ju fin= ben, ben Buftand gu gewinnen, ber jenem bunteln Balbe ober Thale entgegengefest ift, ben Berg, ber von ben Strablen ber aufgebenben Sonne erleuchtet ift, b. b. bie Ertenntnis ber 2b= fichten Gottes mit der Menschheit, der von ihm vomusbestimm= ten Ordnung und Lentung ber Welt : biefer ,monnigliche Berg ift ber Anfang und ber Grund aller Freude"1) und die Sonne, bie feine Bobe erleuchtet, ift Gott, feine Offenbarung felbft 2). Aber trot viefer Abnung, trot feines Entidluffes, jenem leuch= tenden boben Biele nachzufolgen, vermag er es fur fic allein und auf gewöhnliche Beife nicht. Die allgemeine Berberbtheit ber Belt tritt auch ibm in den Beg und beangt ibn wieder in troftlofe und lichtlofe Tiefe bes Balbes gurude Diefe, feine beften Entschluffe labmende Berderbtheit ift durch die brei Thiere, ben Parbel, ben Lowen und die Bolfin bildlich angebeutet, und wir haben unter ihnen bie brei Rapitalfunden: bie Ueppiakeit, die Soffahrt und die Sabaier, zu verfteben. lich bat man, und mit machsender Borliebe und fteigenbem Beifalle, in neuerer Beit biefe brei Thiere auf bie Parteiung ber

Mars 1300 aus der selva gerettet wird, er aber im Leben noch anderthalb Jahre in Florenz und der florentinischen Politik zugethan verblieb und Anfangs 1302 nur sehr unfreiwillig dem einen und der andern entfagte.

<sup>1)</sup> Inferno I, 77.

<sup>2)</sup> Convito III, 12: Nullo sensibile in tutto'l mondo è piu degno di farsi esemplo di Dio, che'l Sule, lo quale die sensibile luce se prima e pei tutte le corpora celestisli e elementali allumina; così Iddio se prima con luce intellettusle ollumina, e poi le celestisli e l'ultre intelligibili etc.

Schwarzen und Beigen in Florenz, auf Rarl von Balois und endlich auf ben entarteten papftlichen Bof gebeutet. Bir treten aber auch biefer Deutung ale einer gang und gar unftattbaften entgegen: fie rubt ebenfo, wie die Ertlarung bes ,,Balbes" burch bie angeblich verfehlte, bes Dichtere mahrem Berufe widerftrebende hingabe an bas politifche Treiben feiner Baterftadt, auf einer Berkennung bes mabren Thatbeftandes. Dan ermage unbefangen junachft wieder nur bas Gine: Dante verlegt in's Frubjahr 1300 biefe feine Berirrung und Begeg= nung mit jenen Thieren: und icheint, Diefe feine Beitbeftim= mung muß man unter allen Umftanben gelten laffen und barf fie, wenn es fich um eine Erklärung ber Allegorie handelt, nicht ignoriren, nicht über fie binmegidreiten. Run fcildert er une, wie er in ber angegebenen Beit (Mary und April 1300) burch außerordentliche Silfe und auf außerordentlichem Bege von jenen Thieren befreit wird. Bir fragen alfo, flimmt bie fo ge= bentete Angabe bes Gebichtes mit ber wirklichen Geschichte? Ift Dante im Frubjahr 1300 von ber Partei ber Comargen und Beifen in Floreng, bon bem Chrgeige Rarle von Balois und den Abfichten ber frangofischen Politif, von ben weltlichen Tendengen bes römischen Sofes in Bahrheit errettet worden? Dber beginnt die Gefahr von diefer Seite ber auch fur ibn nicht nach jenem Zeitpunkte feiner überfinnlichen Banderung erft recht und mit braftifcher Gewalt? Und wird ihm auf Diefer Banderung biefe tommende Berwidlung nicht erft vorheraefagt, und er geht ihr gleichwohl entschloffenen Muthes ent: gegen? Und mas fpeciell Rarl von Balois anlangt, an ben jene Ausleger fich besonders klammern, fo konnte ber Dichter im Krubjabr 1300 an ihn nicht wohl icon benten, ba D. Bonis

dem Dichter unter dieser Boraussehung also ebenso sinnreich als logisch, daß er den Moment seiner Bekehrung, seiner Einsweisung in die großen Absichten Gottes mit der Menscheit in diese "Mitte" seines Lebens verlegt, wenn auch der innere Proceß, der ihn zu diesem Ergebniß in Wahrheit geführt hat, um eine Reihe Jahre weiter zurückreichte. Und nachdem Dante einmal diese Zeitbestimmung für seine Wanderung sestgestellt, so müssen wir sie nicht bloß schechthin gelten lassen, sondern zugleich die Folgerungen, die sich für die Erklärung des Gesdichtes daraus mit zwingender Gewalt ergeben, zu dem Aussgangspunkt derselben machen und nicht mit einer willkührlichen Mißachtung darüber hinwegschreiten. Diesen Fehler hat sich aber die Gruppe der Ausleger, die hier in Frage steht, offenbar zu Schulden kommen lassen.

Bir behaupten also, wie Bocaccio und alle die älteren bies gethan, daß unter jenen drei Thieren, die Dante den Weg vertraten, die drei Rapitalfünden: Ueppigkeit, Hoffahrt und Habgier, zu verstehen seien. Es sind das die Laster, welche das ganze Mittelalter hindurch vorzugsweise aufgeführt werden, wenn die Sündhaftigkeit der Welt bezeichnet werden soll; und immer werden die sieden Todsünden auf jene drei ausdrücklich zurückgeführt.). Ein unserm Gefühle nach schlagendes Beispiel bietet die "goldene Legende". Als der h. Dominicus, erzähltste, sich wegen der Bestätigung seines Ordens in Rom aushielt, hatte er im nächtlichen Gebete solgendes Gesicht. Er sah den Sohn Gottes in der Luft schweben und mit den Handen drei

<sup>1)</sup> Man vergi. u. a.: Helitgerii Liber Poenitentialis, bei Centsius: Lectiones Antiquae II. p. 85 sqq.

Sangen gegen bie Erbe guden; ba fei bie Gottesmutter berbeis geeilt und habe biefen um feine Abficht gefragt, und Chriftus babe geantwortet: Die gange Belt ift voll von brei Saftern, nemlich ber Ueppigkeit, bem Stolze und ber Sabgier, barum will ich fie mit ber Lange vernichten. Sierauf habe ton feine Dutter um Erbarmen für bie Denfcheit angefleht, und ibn burch bie Sinweisung auf die Befferung berfelben vermittelft ber Unftrengungen ber beiben neuen Orben bes Frangistus unb Dominicus befanftigt 1). - Dber man nehme eine Predigtfamms lung bes Mittelaltere, 3. B. bie und fo nabe liegende und bes reits ermabnte bes Brubers Bertholb von Regensburg, und man wird auch bier biefelbe Anschauung von jenen brei Rapitals funden finden. Gie mar eben bie überall berrichenbe, autoritas tibe. Die goldene Legende giebt in ihrer Ergablung ber Gefoidte bes Apostels Dathaus auf die Frage, wie es tomme, bag die Pfalmen Davids, die Briefe Pauli und bas Evangelium Mathai in ber Rirche am meiften gebraucht murben, ben Befceib: Rach bem Zeugniffe Satobe gabe es brei Arten von Sunden, namlich die Ueppigkeit, die Soffahrt und die Sabgier: burch die erfte habe David, burch die zweite Paulus, burch bie britte Mathaus gefündigt 2). Thomas von Aquin endlich, um eine Autorität erften Rangs ju nennen, thut bas gleiche, inbem er brei Quellen aller Arten von Gunben bestimmt; concupiscentia oculi, concupiscentia carnis und superbia vitae, bie alfo, wenn auch in etwas anberer Reibenfolge, jenen brei

<sup>1)</sup> S. Logenda Aurea, ed. Graesse. Cap. CXIII, de Sancto Dominico.

<sup>2)</sup> Ibid. Cap. CXL, de sancto Mathaeo Apostelo.

Sauptfünden und ihrer betreffenden bilblichen Bezeichnung ente Man bat auch mit Recht berauf anfmerkfom ge-(prechen 1). macht, bag bie brei Sauptabtheilungen ber Solle in einer unverkennbaren Begiehung ju Diefen drei Sauptfunden fteben. Benn men aber fragt, in welcher Begiebung fleben benn nun biefe Rapitalfunden, die doch in bas Gebiet ber Religion geboren, ju bem Sturge ber Weltpronung, ben, fammt feinen gerrutteten Rolgen, wir im "Balbe" allegorisch vorgeftellt finden. fo haben wir barauf gu erwiedern, bag nach Dante's Suftem mit ber Bernichtung bes Raiferthums Alles in Frage gefiellt ift, und auch die Rirche ibre eigenfte Aufgabe nicht mehr gu lofen vermag. Die Belt ift bos geworden, fagt er, weil fie folecht aeführt ift 2). Die Anschauung, bag bie Störung ber melts lichen Ordnung auf ben fittlichen Ruftand ber Menschreit verberbent gurudwirken muffe, liegt im Grunde in ber Ratur ber Sache, mart aber überdieß auch bamale oftere lant, wenn flegand nicht leicht fo energifd; ausgesprochen murbe, wie ber Dichter ber G. R. bas thut. Die goldene Bulle R. Rarl IV. 3. 28., um einen Fall, wie es feinen wichtigern giebt, bervorgubeben, beren Aufgabe junachft mar, bas gerruttete beutsche Reich ju reorganifiren, geht offenbar bon einem bermanbten Standpunkte aus. Die Auflosung ober Spaltung bes Reichs hat ibr aufolge auch die bofen Leidenschaften entfeffelt 3).

i ... 1) G. die Summa des Thomas von Aguin, II, I, 78, 4. II; II, 66, 4.

<sup>2)</sup> Purgat. XVI, 103. S. oben S. 311 2nm. 1.

<sup>3)</sup> S. Daniel's ron Dlenschlager, Reue Erlauterung ber Gulbenen Bulle R. Karls IV. Frankfurt und Leipzig 1766, in den Sinleitungs- fagen: Omne Regnum in se divisum desolabitur. Nam Principes ojus facti sunt sorii furum, ob quod Demipus miscuit in medio corum spiri-

Gine weitere Frage ift nun bie: Wie ftimmen jene aller gorifden Gestalten ber Thiere ju ber bon und behaupteten Bebeutung berfelben? Es ift nicht unwahrscheinlich, wie man permuthet, bag ber Dichter bei ber Bahl jener Thiere an bie Stelle bei Jeremias (5,6) gedacht habe, die ba lautet: "Darum wied fie auch ber Some, ber aus bem Balbe tommt, gerreiffen. und der Bolf aus der Bufte wird fie verderben, und ber Darbel mirb auf ihre Stabte lauern; alle, bie bafelbft berausgeben. werd er freffen; benn ihrer Gunden find gu viel, und fie bleis ben perftodt in ihrem Ungehorsam." Judes ift damit für bie gestellte Frage noch wenig gewonnen. Gine Stelle bagegen, ber wir in einem Rieblingsichriftsteller Dante's, fowie bes Mittelalters überhaupt begegnet find, bringt uns ichon weiter. Boething nemlich vergleicht in feinem Buche über bie Troffung ber Philosophie bie Gier mit ber Bolfin, ben Born (ber flets mit bem Stolze combinirt wird) mit bem Lomen, die Urppige

tum vertiginis, ut palpent in meridie sicut in tenebris, et candelabra eorum movit de loco suo ut ceci sint, et duces cecorum: et qui ambulant in tenebris offendent, et ceci mente seclera perpetrant, que in divisione contingunt. Die suparbia, quomodo in Lucifero regnasses, si divisionem auxiliatricem non habuisses? Dic Sathan invide, quomodo Adam de Paradiso eiecisses, nisi eum ab obediencia divisisses? Dic Luxuria. enemodo Troiam destruxisses, nisi Helenam a viro suo divisisses ? Dic Ira, quomodo Romanam Rempublicam destruxieses, nisi in districte Pompeium, et Julium sevientibus gladiis ad intestina prelia concitasses? Tu quidem invidia Christianum imperium a Deo ad instar sancte et individue Trinitatis fide, spe et caritate virtutibus Theologicis roboratum, cujus fundamentum super Christianissimo Regno feliciter stabilitur, antiquo venene, velut serpens in palmites Imperiales, et membra cius prepinquiors impio scolere vemuisti, ut concussis columpnis totum edificium ruine subjicere tentasti.

teit mit dem Schweine 1). Diese Allegorieen waren übrigens in jenen Jahrhunderten allgemein im Gebrauch; sie hatten Dante nahe gelegen, auch wenn er sie, was übrigens fraglos, in jenem seinem Lieblingsbuche nicht vorgesunden hatte. Freilich, das Bild des Schweines, wie sehr es für des Dichters sittliche Zwede paste, für seine asthetischen war es weniger geeignet. So griff er denn nach dem Pardel, welcher beiden Rücksichten entsprach. Der Pardel, das kleine Pantherthier, ist das bacchische Thier; die Stelle, welche es in dem Mythus des Bacchus und der Ariadne einnimmt, ist noch in neuester Zeit durch ein bezrühmtes Kunstwerk zur Anschauung gebracht worden.

Diese Allegorie auf die Parteien der Beißen und Schwarzen in Florenz zu beziehen, weil das Fell des Pardels, wie in der That auch schon Brunetto Latini in seinem Tresoro bemerkt, schwarz und weiß gesprenkelt ift, geht schon, wir wiederholen das, aus dem Grunde nicht an, weil Dante mit seiner vollen und ausgesprochenen sittlichen Ueberzeugung in diesem Kampse auf Seite der Beißen sich bewegte, und es also keinen Sinn hätte, wenn er im Frühjahr 1300 sich von demselben als einem Hinderusse erretten ließ, um hinterdrein sich eben diesem Parzteikampse mehr als je hinzugeben. Dazu kommt aber noch ein anderes. Im 16. Gesang der Hölle (Bers 106 sigde.) kommt Dante in einem allerdings dunkeln Zusammenhang auf das Pardelthier, und zwar mit ausbrücklicher Hinweisung auf die

<sup>1)</sup> S. Boethius de Consolatione, lib. III: Avaritis servet alienarum opum violentus ereptor? similem lupae diceris. — Irse intemperare fremiti leonis animum gestare dixeris. — Foedis immundisque libidinibus immergitur? sordidae suis voluptate detinetur.

in Rebe ftebenbe Combination bes 1. Gefanges gurud 1). Run ift es klar, bas Bild im 16. Gefange muß bemnach baffelbe bebeuten, mas es im 1. bebeutet. Wenn bas Parbeltbier nun, wie fo viele behaupten, im 1. Gefange bie Parteien in Aloreng bezeichnen foll, fo muß es im 16. Befange fie mieber bezeichnen. Thatfache ift aber, bag bie Unbanger biefer Anficht mit biefer zweiten Ermahnung bes Parbels nichts anzufangen wiffen und am liebften ftillfdweigend barüber binmeafdlupfen möchten. Reiner bon ihnen bat noch eine, auch nur entfernt genügende Erklarung bes Bufammenhanges beiber betreffenben Stellen, soweit es fich babei um baffelbe Bild bes Parbels bans belt, gegeben. Run ericheint uns aber gerabe bas eine gemiß: bag bie Lonza bes 16. Gefanges unmöglich auf bie Parteiung in Alorena irgendwie gebeutet werben tann. Der Rall ift biefer: Der Dichter bat feine Banberung burch bie erften acht Rreife ber Bolle, in welchen die Gunden ber Unenthaltsamkeit ober ber offenen Gewalt bestraft werden, mit einem Strid um ben Leib gemacht, mit einem Strid, "mit bem er öftere jene Pardel mit bem gesprenkelten Relle ju fangen (b. b. ju banbigen) gebacht hatte"2). Als bie beiben Banberer nun an ben achten Rreis, ber bie Gunben bes Betrugs einschließt, gelangen, beißt Birgil Dante jenen Strid abzunehmen, widelt ihn gufammen und wirft ibn in die Tiefe binab, um burch biefen

<sup>1)</sup> Inferno XVI, 106:

Io aveva una corda intorno cinta, E con essa pensai alcuna volta Prender la lonza alla pelle dipinta.

<sup>2)</sup> Bgl. die vorausgehende Anmerfung.

Raber bas bort verborgene Symbol bes Truges, Gerbon, ben Boriteber biefes Rreifes, beraufzuloden, mas ibm auch wirklich gelingt. Bas baben wir uns nun unter bem "Striche" ju benten? Der Strid ift in unfern Augen nichts anderes als jener, ben auch bie fogenannten Tertiarier bes Arangistaner: ordens, b. b. folde, die, ohne in ein Alofter felbft einzutreten, bod gewiffe Berpflichtungen in Betreff ber Debendregel übernehmen, ju tragen pflegten, und ben auch Dante trug, ba et glaubwürdiger Ueberlieferung anfolge ebenfalls Tertiarier gewefen ift 1). Der Strid ift bemnach ein außeres Beiden, mit bem er die Sinnlichkeit, die Ueppigkeit, b. h. ben Parbel, ber= geblich bat fangen, bandigen wollen, wie bas bei fo vielen Beltleuten jener Beit ber Wall mar, die babei gugleich oft bas tollfte und fittenlosefte Leben führten. Er bedeutet baber ben außern, lugnerifden Schein, er ift ein Beiden ber Taufdung, bes Trugs, womit man andere ober auch fich felbft taufcht, wahrend nicht ber Schein, fonbern bie wirkliche Gefinnung, bie thatfachliche Sittlichkeit bas einzige entscheidenbe ift. umfonft fügt Bitgil bei diefer Gelegenheit Die icone Barnung Bingui: Ge foll ber Menfch ftets ber Bahrbeit, Die ber Luge abnelt, fo viel er fann, die Lippe verfchiegen ?)! Ge bat alfo feinen guten Ginn, weun ber Dichter, um bas Cymbol bes

<sup>1)</sup> Andere Berichte fagen bas weniger Bahricheinliche, baß ber Dichter in feiner Jugend in ben Orden felbst eingetreten, aber vor Ablauf bes Roviciates wieder ausgeschieden fei.

<sup>2)</sup> Inferno XVI, 124:

Sempre a quel ver che ha faccia di menzogna De' l' om chiuder le labbra fin ch' ei puote, Però che sanza colpa fa vergogna.

Betruge berunfzuloden, jenen Strid, jemes Beichen bes lugnes rifchen Scheines, als Rober in bie Tiefe werfen lagt, und ber innere Bufammenhang zwifden bem Parbel bes 1. Gefange und bes 16. Wefange mare, hoffen wir, auf diefe Beife hergestellt, nachgewiefen. Die gegnerische Unficht mußte vor allem in ihrem Sinne bas bisher Unterlaffene nachholen. Dante giebt zugleich bie Beit, in welcher bie Longa ibm binbernd in ben Weg tritt, noch naber an. Ge mar am fruben Morgen bee 25. Mars, ber als ber Tag ber Schöpfung ber Belt, als ber Tobestag Chrifti und qualeich ale Rrublingsanfang ault: jedenfalle ein bochft ingenfos gewählter Beitpunkt für den hier geschilderten Bendepunkt feines Lebens. Doch ift bas eben nur dichterifche, aber außerorbentlich beziehungsreiche Gintleidung. Und im Busammenbange bamit fahrt er fort: Diese Stunde und Dieser Tag und bie wonnigliche Jahredzeit gaben mir Grund, bas Befte in Bezug auf die Gefahr, in die mich bas Etideinen bes Pantbers gebracht hatte, ju hoffen 1), b. b. ber Tag vor Allem, an welchem bie ewige Liebe bie Belt in bas Dafein rief und wieder bas Wert ber Erlofung vollbrachte, beziehungsweise bie Erinnerung baran ließ ibn hoffen, die nothige Rraft ju finben, fich emparguraffen und bie Dacht ber Sinnlichkeit, ber

Sì che a bene sperar m'era cagione
Di quella fera alla gaietta pelle,
L'ora del tempo e la dolce stagione.

<sup>1)</sup> Inferno I, 41:

Die Lefeart alla fatt la gaietta pelle ift fest wohl burchweg als bie richtige erkannt; Bers 109 bes 18. Gefangs ber Sone ("la lonza alla pelle dipinta") hatte icon fruber darauf führen follen, bavon zu ichweigen, bag bie andere Lefeart absolut keinen Sinn giebt und alles verwirrt.

Ueppigkeit zu bestegen. Man ist wohl versucht, zu fragen, in welcher Berbindung benken sich die Anwälte der entgegenstehens ben Deutung des Pardels jenen beziehungsvollen Tag mit den Parteien der Schwarzen und Weißen in Florenz? Sie muffen den Borten entweder Gewalt anthun oder barüber schweigen 1).

Was nun den Löwen anlangt, der nach dem Pardel dem Dichter hemmend entgegentritt, "erhobenen Hauptes und mit wüthendem Hunger, so daß es scheint, als erzittere (oder ersschrecke) die Luft vor ihm", so liegt, zumal die politische Deustung der Lonza, wie wir hossen, überzeugend zurückgewiesen ift, für unsere Erklärung desselben als superdia vitae wohl die geringste Schwierigkeit2). Es ist das ein Bild, das auch heut' zu Tage noch zu den geläusigen gehört. Boethius in der bereits angeführten Stelle macht den Löwen zum Symbol des Jornes2, aber Jorn und Hochmuth wurden, wie erwähnt, in jenen Zeizten und bei der Aufführung der Todsünden stets gern combinitt. Die Superdia ist die Sünde, die die Engel zum vershängnisvollen Falle gebracht4); ob Dante bei der Wahl des

<sup>1)</sup> Int. 1, 46. Die Einen lefen tremesse, bie Anbern, auch Bitte in feiner Ausgabe, temesse, für die Erklärung ift es gleichgiltig.

<sup>2)</sup> Die superdia, die Dante (Inf. VI, 74 und XV, 68) den florentinern vorwirft, kann nur auf gewaltthätige Weise auf den französischen Hof bezogen werden. Die florentiner litten daran (so gut als an der
avarizia), wie nach des Dichters Auschauung ganz Stalien, die ganze Welt
daran litt.

<sup>3)</sup> S. oben S. 412, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Parad. XIX, 46. - XXIX, 55:

Principio del cader fu il maledetto Superbir di celui che tu vedesti Da tutti i pesi del mondo costretto.

Bildes an den "brullenden Löwen, der da umbergeht und fieht, wen er verschlinge" 1), gedacht hat, muß natürlich bahingestellt bleiben.

Die furchtbarfte Birfung ichreibt ber Dichter aber ber Bolfin gu, ber gegenüber Parbel und Lowe gleichfam bers Mager wie fie ift, icheint fie aller Begierben voll schwinden. und vielen hat fie bas Leben ichon verbittert 2). Reinen läfit fie unangefochten und bindert ihn fo lange, bis fie ihn tobteti Ruchlos und boshaft von Ratur, ift fie in ihrem Begehren un= erfattlich und nach bem Frage hungeriger als zuvor. Dit vie-Ien Thieren paart fie fich, und wird es mit noch mehreren thun, bis einft der Bindhund fommt, ber fie vor Schmerg wird fter-Der wird fie von Stadt ju Stadt jagen, bis er ben machen. fie in die Bolle, aus der ber erfte Reid fie einft emporgeschickt, gurudaetrieben haben mird"3). Der gleichsam unwiderfteblichen Gewalt Dieses Thieres unterliegt auch Dante: Schritt . füt Schritt brangt es ihn wieder in ben fonnenlofen Bald gurud 4) und niederfturgend fenft er die Angen 5): Bir erkennen in diefem Bilde die concupiscentia oculi, die Sabgier, die ju allen Ditteln greift, ibre Buniche zu befriedigen, beren Charafteriftifum ihre rechtlofe Ratur ift. Es fceint uns, fcon die Schilderung

<sup>1)</sup> Petr. I, V. 8.

<sup>2)</sup> Inferno I, 49.

<sup>3)</sup> Inferno I, 94-102. 109-112.

<sup>4)</sup> lb. 1, 58-62.

<sup>5)</sup> Parad. XXXII, 136:

E contro al maggior Padre di famiglia Siede Lucia, che mosse la tua Donna, Quando chinavi a ruinar le ciglia.

bie ber Dichter von ibr entwirft, batte andere Auslegungen fern balten follen. Die Begierde ift es, bie ben Denfchen noch in Befchlag nimmt, auch wenn die Sinnlichkeit, Die Gelbftüberhebung übermunden find. Es geht nicht an, trop allem, was man bafür felbst bestechenbes vorgebracht bat, und fo nabe ber Bedante nach bes Dichtere ftrenger und faft leibenschafts licher Beurtheilung berfelben auch liegen mag, bie entartete romifche Curie ober bas Belfenthum in ber Bolfin zu finden. Dan konnte vielleicht fagen, Dante erklart bie alles befiegende Sunde ber Bier, Die Berrichaft ber Bolfin, als eine Birfung ber Entartung ber römischen Curie, und biefe felbst ibr völlig unterworfen; aber nimmermehr barf man die Birtung und Die Urfache in Gins jufammenmerfen. Man bedente boch, ber Dichter lagt Birgil fagen, ber erfte Reid babe bie Bolfin aus ber Bolle emporgefchidt 1); wir fragen, bat bas einen Sinn, wenn man unter bem Thiere ben (wenn auch noch fo ent= grteten) papftlichen Sof ober bas Belfenthum verfteht? Gewiß feinen; bagegen bleibt fein Schatten ber Unflarbeit gurud, wenn man an die Begehrlichkeit benkt, die ber ,,erfte Reid", b. b. ber Satan, ber bas erfte Menfchenpaar um fein Glud im irbifden Paradiefe beneidete, und die baffelbe auch wirklich jum Ralle brachte, junachft in Eva erwedt hat 2). Diefes einzige Moment

<sup>1)</sup> Inf. I, 109:

Questi la caccerà per ogni villa, Fin che l'avrà rimessa nello inferno, Là onde invidia prima dipartilla.

<sup>2)</sup> Bei Gelegenheit ber Erflarung bes Mindhundes, ber bie Bolfin in bie Solle gurudjagen foll, wird fich bas weitere gleiche ergeben.

ift in unfern Mugen bereits entscheibenb. Dante nennt aber im 20. Gefange bes Purgatoriums bie Gunbe ber Gier gerabezu eine Bolfin, eine "verfluchte alte Bolfin, bie in ihrem unbesteglichen Sunger mehr Raub als alle anberen Thiere erbeutet" 1). Das Beh nennt er es ebenba, "bas Beb, bas alle Belt ergriffen 2)!" Und mas zugleich ein Befentliches ift, in bem Busammenbange Diefer Stelle beutet er, wie im 1. Gefang ber Bolle, auf einen flegreichen Ueberwinder ber Bolfin bin3). 3m 27. Gefang bes Paradiefes ruft er aus: D Gier, Die unter fich alfo bie Sterblichen verfenkt, baf feiner mehr im Stanbe ift, aus beiner Rluth bie Mugen au erheben !4) "Die blinde Babgier, Die euch bethort", ift Sould, bag R. Beinrich VII. Berfuch ber Bieberherftellung bes Raiserthums in Italien mißlungen ift 5). "D blinde Gier, o unverftandig Buthen, ruft er in ber Bolle, in der Rabe ber Gewaltthatigen gegen andere aus, bas uns fo machtig fpornt im turgen Beben und bann im emigen und fo fchnobe ents weicht 6)! Bon habgier laffen fich R. Rudolf und R. Albrecht in Deutschland festhalten, fatt nach Italien zu geben und ba= felbft ihr kaiferliches Amt ju pflegen ?). "Alle", foreibt er an

Maledetta sie tu, antica lups, Che più che tutte l'altre bestie hai preda, Per la tua feme senza fine cupa.

<sup>- 1)</sup> Purgat. XX, 10:

<sup>2)</sup> Ibid. 8

<sup>&</sup>quot;- - il mal che tutto il mendo occupa.

<sup>3)</sup> Ibid. v. 13-16.

<sup>4)</sup> Parad. XXVII, 121.

<sup>5)</sup> Parad. XXX, 138.

<sup>6)</sup> Inferno XII, 49.

<sup>7)</sup> Purgat. VI, 103.

bie italienischen Carbinale, ,alle haben fich bie Bier gur Gattin genommen, bie niemals die Mutter ber Frommigfeit und Gerechtigkeit, nie die driftliche Liebe, fondern die Ruchlofigkeit und Ungerechtigkeit ift 1)." Durch bie "Rralle ber Begierbe" bat jenes "ungerreißbare Gemand", b. b. die providentielle Ordnung ber Belt unter Papft und Raifer, ben erften Rig erlitten 2). Die Begierde führt bie Gemuther ber Menschen gar leicht von ber Bahn ab 3). Die Begierbe fest bie menfcliche Gesellschaft binton und sucht Anderes 4). Bir meisen vor allem auch noch auf ben 12. Abschnitt ber vierten Abhandlung bes Gaftmables bin, in bem Dante fich über bie Begierbe gang fo wie im 1. Gefang ber Bolle, nur ohne Allegorie, außert, baß man unmöglich babei bloß an ben papftlichen Sof ober bie Belfen benten tann. Die aufmertfame Renntnignahme jenes Abschnitts empfehlen wir allen jenen, die es in biefer Frage noch nach weiteren Beweisen verlangt; aber ein paar Stellen baraus hervorzuheben, konnen wir uns nicht verfagen. Dante

<sup>1)</sup> S. oben S. 244 und Tosti (l.c. p. 86, 7): Quidni? Cupiditatem unusquisque sibi durit in uxorem (quemadmodum et vos, quae numquam pietatis et aequitatis, ut Caritas, sed semper impietatis et iniquitatis est genitrix.

<sup>2)</sup> De Monarchia I, gegen bas Ende (Opp. Min. III, 1, p. 54): Qualiter autem se habuerit ordis, ex quo tunica ista in consitilis cupiditatis ungue scissuram primitus passa est, et legere possumus et utinam non videre. (Bir kommen auf diese Stelle weiter unten, Abschnitt 8, noch einmal zurück.)

<sup>3)</sup> Ibid. (l. c. p. 32): Et hoc metu cupiditatis fieri oportet, de facili mentes hominum detorquentis.

<sup>4)</sup> Ibid. 34: Cupiditas namque parseitate (= societate) hominum spreta, quaerit alia.

verweift u. g. auf einen Sat Cicero's in ben Paraboren: "Denn zu keiner Beit wird befriedigt ober gefattigt ber Durft ber Begierbe; und nicht bloß burch bas Berlangen, bas, mas fie befigen, ju vermehren, werden fie gequalt, fondern fie quas len fich auch mit ber Aurcht, es zu verlieren." lange barauf folgen bie mertwürdigen, und für unfere fomes bende Erörterung augenfällig beziehungereichen Borte: Und mas anders bedroht und vernichtet taglich die Stadte, die Sandicaften, die einzelnen Personen fo febr, ale bas ftete Ermerben von Reichtbumern? Diefes Erwerben ermedt neue Begierden, die man ohne Beeintrachtigung eines anderen nicht befriedigen kann. Und mas anders beabsichtigt bas eine und bas andere Recht, bas canonische meine ich und bas burgerliche, fo febr zu beilen, ale ber Begierde zu fteuern, die um fo mehr machft, je mehr fie erwirbt 1)? Es wird ferner bier auch baran erinnert werden durfen, daß im Purgatorium ber Dichter Statius guebrudlich erzählt, wie die befannten, gegen ben Sunger nach Bolo gerichteten Berfe Birgilt 2) ber Anfang feiner Umfebr, ja feiner Befehrung jum Chriftenthume gemefen feien 3).

<sup>1)</sup> Convito IV, 12 (Opp. Min. II, 2, p. 412): E che altro cotidianamente pericola e uccide le città, ie contrade, le singulari persone, tanto quanto lo nuovo raunamento d'avere appo alcumo? Lo quale raunamento nuovi desiderii discuopre, al fine delli quali senza injuria d'alcuno venire non si può. E che altro intende di medicare l'una e l'altra ragione, Canonica dico e Civile, tanto quanto a riparare alla cupidità che, raunando ricchizze, cresce??

<sup>2) &</sup>quot;— — quid non mortalia pectora cogis Auri sacra fames!"

<sup>3)</sup> Purgat. XXII, 37.

wird fich weiterbin erneben, bag es zugleich völlig bazu ftimmt, baß, wie Birgil verfündigt, ein Bindhund ber Bolfin ber Begierbe fiegreich entgegentreten foll. Gbenfo merben mir faum noch betonen muffen, daß bas Bild einer Bolfin als Betreterin ber unerfattlichen Gier ein völlig treffendes und für fich felbit rebenbes ift. Die verschiedenen Stellen, aus ber G. R., aus ber Monarchie und bem Gastmable, find ebenso viele Zeugniffe für unsere Auslegung: fie beden fich alle und stimmen alle qufammen, mabrend bei ber Deutung ber Gegenpartei bies nicht ber Kall ift. Unzweifelhaft ift es, Dante bat bei feinen Rlagen über bie Berricaft ber Gier vorzugemeife ben romifden Sof und ben Rlerus überhaupt, aber ebenfo gewiß nicht diefe allein im Muge gehabt. "Gin Beb ift's, bas alle Belt ergriffen bat", Die Florentiner und bie beutschen Ronige fo gut als ben papft= lichen Sof. Der papstliche Sof bedeutet in bes Dichters Auge nicht bas Uebel, sondern ift vielmehr an ber Berricaft beffelben vorzugeweife Schuld, weil es fich demfelben am meiften bingiebt 1). Daß die Bolfin bas alte Sinnbild Roms mar, wiffen wir, aber bie Stadt Rom ift nicht ber papftliche Bof, nicht bas Papftthum, beffen Sinnbild bekanntlich ein gang anderes gemefen ift 2).

<sup>1)</sup> Benn Dante (Parad. XXVII, 6) in Begug auf die Papfte von "raubgierigen Bolfen" fpricht, fo thut er bas als Gegenfap zu ben "Sirten", die fie fein follten; übrigens haben wir es mit der "Bolfin" ju thun.

<sup>2)</sup> Diefelben Ginmendungen laffen fich gegen die Anficht vorbringen, die in der Bolfin das Welfentbum überhaupt fieht. Das Bild lagt fich ebenfalls nicht halten und durchführen. Das Dante die Florentiner öfters "Bolfe" nennt, ift mahr; ob er und Andere dabei an einen etymologischen Jusammenhang zwischen Bolf und Welfen gedacht, kann ich nicht

Wir halten es also fest: die drei Kapitassunden, die Macht ber Sinnlichkeit, die zornmuthige Hoffahrt, und vor allem die rechtlose, unersättliche Gier sind es, die, als die Folgen und der Ausdruck der gestörten providentiellen Weltordnung, auch unsern Dichter, trot seines Entschlusses und seiner Anstrengumsgen, sich jenem trostlosen Zustande zu entziehen, wieder in denzselben, in den lichtlosen Wald zurückwersen. Unfähig, sich selbst ferner zu helsen, wie er ist, jammert er und sieht sich vom Tode bedrocht, auf der Sturmsluth, mit der selbst das Meer Keinen Vergleich aushält 1); und diese Sturmsluth ist eben nichts anderes, als der Sturm der Leidenschaften, dem der verirrte

mit Sicherheit behaupten, jumal ber Ausbrud "Bolf" auf junge hunbe, nicht auf Bolfe bezogen werden mußte. Und Dante bat fich bekanntlich gegen bas Treiben ber Ghibellinen ebenfo als gegen bas ber Belfen . Er fagt auch nirgends, daß nur eine Partei, ein Theil ausgesprochen. Regliens und ber Chriftenheit im Unrecht fei ober ibm (beziehungsweise) feinen politischen Idealen im Bege ftebe. Bas Die Bergleichung ber Riorentiner mit Bolfen anlangt, fo gefchiebt es bas eine Dal (Parad. XXV, 6) wieder im Bergleich ju bem "agnello", wie oben ber "Bolf" bem "hirten" entgegengestellt ift. 3m Uebrigen lag bie gelegentliche Ausbehnung ober Uebertragung bes Bilbes von ber Birtung auf ein cooperirendes Moment ber Urfache (infofern die Belfen wie Die Papfte an ber herrichaft ber Rechtlofigfeit - ber Gier - vorzugeweife ichulbig ericheinen mußten) nabe; nur barf man bie Boffin nicht als Belfenthum, "welfische Partei" fcblechtbin erffaren, ober wird man ben Dichtet fagen laffen wollen: ber erfte Reid bat bie Belfen, bas Belfenthum aus ber Solle emporgeschictt?

## 1) Inferno II, 106:

Non odi tu la pieta del suo piento, Non vedi tu la morte che il combatte Su la fiumana, ove 'l mar non ha vanto? Dichter wie rettungslos preisgegeben ift, und ift zugleich daffelbe, was der dunkle, wilde Bald 1).

In Diefer fundhaften und hilflofen Lage Dante's bringt ploplich eine rettenbe Stimme an fein Dhr: Birgil, ber Dichter ber Meneide, ericheint und bietet fich ibm, wie wir wiffen, als Rührer aus dem Balde und auf ben fonnebeschienenen Berg, aber auf anderem Bege, durch die überfinnlichen Belten, an; jugleich verkundigt er ihm bie Bernichtung ber Bolfin burch einen Bindhund und erflart, auf welche Beranlaffung und gu webchem 3mede er ihm ju Silfe fomme. Bas bedeutet nun bier Birgil? Denn bag er mehr ale ben romifchen Dichter porstellen foll, ift flar. Bei ber Darstellung ber Politik Dante's find mir ihm bereits begegnet 2); bort haben mir ibn als den Propheten, ben Berkundiger der Lehre vom Beltkaiferthum bes Dichters kennen lernen. In eben biefer und in teiner anderen Gigenfchaft tehrt er in ber Göttlichen Romodie wieder. Es ift bekannt, bag Birgil bas gange Mittelalter hindurch eine febr beliebte, wenn auch nicht ftets bon ben gleichen Befichtspuntten aus aufgefaßte

<sup>1)</sup> Raturlich fellt Dante in letter Inffanz nur ben verirrten Menfchen feiner Zeit überhaupt vor. Daß er sich selber auch im Berlaufe bes Gedichtes einer und ber anderen Sunde für schuldig erklärt, ist bekannt. Sein Berhältniß zur Unenthaltsamkeit zeigt ber 23. Gefang des Purgatoriums, V. 112 und der 27. Gefang deutlich geung. Zenes zum Stolze bestätigt er selbst, Purgat. XI, 118. Gine Andeutung bezüglich der Gier könnte man Purgat. XXII, 7 finden, wo er bei dem Heraustreten aus dem Kreise der Gierigen erklärt, daß er jest leichter schon als durch die anderen Schlunde einherging.

<sup>2)</sup> S. oben S. 325, 328.

lichkeit war. Benn wir die vielen Sagen, die über ihn im Schwange gingen, überbliden, lassen sich sehr leicht zwei Gatstungen derselben erkennen. Die eine davon macht ihn zum — freilich unbemußten — Propheten des Christenthums, die ansdere zu einem Zauberer. Diese beiden Richtungen des Wtrgifsmythus haben sehr schwache Berührungspunkte; wir mussen beide genauer betrachten, um beurtheilen zu können, ob der Gebrauch, den Dante von Birgil macht, mit der volksmäßigen Ansicht unmittelbar zusammenhängt, und überhaupt zu erfahren, ob jene Recht haben, die da behaupten, die mythische Gesstalt Birgil's wäre Dante so fertig übertiesert gewesen, daß er gar keinen andern Führer durch die Hölle und das Kegeseuer wählen konnte. Wir werden im Uebrigen kaum bemerken mussen, daß es hier nicht auf eine erschöpfende Darlegung des Virgilsmythus abgesehen: sein kann 1).

<sup>1)</sup> Die Literatur über Birgil, feinen Mntbus und feine Gefchichte im fruberen und fpateren Mittelalter ift giemlich anfehnlich: G. Balen. tin Schmidt, Beitrage jur Befchichte ber romantifchen Doefie. Dobe ned, Des deutschen Mittelalters Bolfeglaube. Sagen, Briefe in bie Beimath. Gorres, in der Ginleitung ju feiner Ausgabe bes Loben. arin. Genthe, Leben und Fortleben bes D. Birgilius Maro ale Dichter und Bauberer. 2, Aufl. 1857. Grafe, Beitrage gur Literatur und Sage bes Mittelalters. Bappert, Birgils Fortleben im Mittelafter. Fr. Michel, Quae vices quaeque mutationes et Virgilium ipsum et ejus carmina per mediam setatem exceperint. Paris. 1846 Du Meril, De Virgile enchanteur in feinen Melanges archeologiques et litteraires. Paris 1850. Dagmann, in feiner Ausgabe ber Raiferdronif, Ib. III. S. 433 figde. R. L. Roth, Ueber ben Bauberer Birgilius, in Pfeiffers Germania, 1859, S. 257 figbe. Ruth, in ben Beidelberger gabrbuchern, 1849, und in feinen "Studien" G. 203 figte. R. Piper, Birgilius als Theolog und Prophet des Beidenthums in der Rirche, im

Die eine Seite ber Birgilfage, die ibn mit dem Chriften: thum in Berbindung bringt, ift mabriceinlich alter als bie andere, die ihn jum Schwarzfunftler macht, und ber Reigung entsprungen, bie vorchriftliche Geschichte mit ber driftlichen, mit . ber Erfüllung ber göttlichen Berbeigungen in Berbindung gu feben, auch bei ben Beiben Spuren einer, wenn auch unklaren Ahnung jener Erfüllung ju fuchen. Sing man einmal auf foldes aus, fo lag es febr nabe, gerabe in Birgil eine folde Beziehung zum Chriftenthum zu finden. Geine bobe Bilbung, fein Ernft, feine Chrfurcht vor ben leberlieferungen ließen ibn früh ben Gelehrten als ben eingeweihteften Ausleger ber altromifden Theologie ericeinen. Servius bewundert ibn, Da= frobius will aus bem Dichter ben Oberpriefter bes erfterbenben Paganismus machen. Als dann bie Gelehrten felbft gum Chriftenthum befehrt maren, fiel es ihnen nicht fcwer, mit einer feinen Wendung ihren Liebling mit ihrem neuen Glauben in Busammenhang ju bringen, und von Gusebius angefangen, begegnet man biefen Berfuchen ber Rhetoren und Grammatifer wiederholt. Dadurch murbe Birgil felbst bor bem Untergange ober doch vor ber Bergeffenheit errettet. besonders eine Stelle feiner vierten Ekloge, auf welche jene Berfuche ber driftlichen Grammatiker fich grundeten, und in welcher man eine Berfundigung ber Erneuerung ber Beiten, ja, eine Andeutung bes tommenden Beilandes ju finden be-Bir miffen gwar recht gut, wie biefe Berfe gu ver-

evangelifchen Ralender fur 1862, S. 17 figde. (Gin febr lehrreicher Auffat.)

<sup>1)</sup> S. P. Virgilii Maronis Bucolics, Ecl. IV, 4: "Ultima Cumaei venit jam carminis aetas;

fteben, auf wen fie zu beziehen find, aber bamals fant jene Auslegung allgemeinen Glauben und wurde Jahrhunderte binburch beibehalten. Es munbert uns baber weniger, wenn wir lefen, bas ber Raifer Ronftantin in einem feiner theologischen Bortrage unter ben verfchiebenen Bemeifen, Die er gu Gunften. ber neuen Staatsreligion aufftellt, mit vorzüglichem Behagen bei ben fpbillinifchen Berfen und ber vierten Efloge Birgil's verweilt 1). Die Berfaffer ber romifden Raifergeschichte ergablen mehrere Ralle, wo die Gedichte Birgile benutt murben, um in zweifelhaften Lagen eine bestimmende Enticheidung gu geben. Der Bere, ber beim erften gufälligen Aufschlagen in Die Mugen fiel, entichieb über bas Gelingen ober Diflingen eines Plans; alfo berfelbe Gebranch, ber fo oft von ber Bibel aemacht murbe 2). Die Entscheibungen, welche bie zuerft in bie Mugen gefallenen Berfe gaben, biegen virgilifche Loofe. In berfelben Auffaffung führen bie lateinischen Dofterien aus bem eilften und ben folgenden Jahrhunderten ben Dichter ber Meneibe por. Er tritt am Ende bes Stude mit ben Propheten auf, die aur Anbetung bes neugeborenen Erlofers fommen, und bezeugt alle Beiffagungen, welche bie Antunft beffelben vertunben, nachbem er gubor mit feiner Gefellichaft ein gereimtes Bene-

Magnus ab integro sacclorum nascitur ordo.

Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna:

Jam nova progenies caelo demittitur alto" etc.

<sup>1)</sup> Gibbon, History of the decline etc. IV cap. 20. Bgl. Piper, a. a. D. S. 60).

<sup>2)</sup> G. Gregorius Turon., Historia Franc. III c. 4. Die Be-fragung ber Bibel in ber angefahrten Beife hat übrigens Rarl b. Gr. ausbrudlich verboten. G. Reanber, Rirchengeschichte Bb. III S. 259.

biciamus gefungen bat. Aus Frankreich und Deutschland liegen eine Reihe folder Ralle vor 1). Die beutide Literatur bat fic überhaupt viel mit Birgil beschäftigt, wie bas: außer ben Ofterfpielen u. bal. namentlich auch bas erft feit einigen Sabren betannt geworbene Gedicht "die Erlofung" beweift 2). 3m Gebicht bon bem Gangerfriege auf ber Bartburg tefen wir folgenbe Erzählung, in welcher beibe Richtungen ber Sage Ginem Gebanten bienen. Babulon, beißt es, mutterhalb ein Jube, vaterhalb ein Beibe, ber zuerft in Berona lebte und forfchte, babe gefunden, daß nach zwölfhundert Juhren der Beiland merbe ge= boren werben, und bas Buch, worin er biefe Beiffagung las, burch einen Bauber vermahrt, ben dann fpater Birgil lofte. Rabulon batte nämlich burch feine Rauberfunft einen Geift auf ben Magnetberg gebannt und ein Erzbild gegoffen, bem er jenes Buch in die Rafe ichob und bas baffeibe mit aufgehobener Reule butete. Birgil, um in ben Befit bes Geheimniffes gu gelangen, fchiffte fich mit bem frommen romifden Sauptmann Rabian und andern Belden ein und bemachtigte fich nach manderlei Abenteuern und Unfallen wirklich bes verzauberten Budes und gewann baburch feine Deifterfchaft 3). Diefe Ergab-Inna, fieht man, bat bereits ben Rauberer viel mehr als ben

<sup>1)</sup> G. Piper a. a. D. S. 71. Safe, Das geistliche Schauspiel, S. 17.

<sup>2)</sup> Berausgegeben von Bartfc, 1858. (Früher tannte man es nur im Auszuge.)

<sup>3)</sup> S. San Marte in feinen Anmerkungen gur Ueberfetung bes Parzival I, 635 und bas betreffende Gebicht felbft in der Ettmullerschen Ausgabe. — Die orientalischen Ginftuffe find in diefer Erzählung nicht zu verkennen.

Berkundiger des Messias im Auge, und ist ein Bersuch, einen Theil des Mythus aus dem andern zu erklaren. Sie steht auf der außersten Linie des reineren Mythus und bietet der Bolks-sage über Birgil die Sand. Jene idealere Borstellung von einer übernatürlichen Weisheit des Dichters und seiner inneren undewußten Berwandtschaft mit dem Christenthum blieb aber das Mittelalter hindurch ungedrochen, und man versicherte, daß Paulus als Heidenapostel bei seiner Durchreise durch Reapel die Blide nach dem Grabmale Birgils, dem Positippo, gerichtet und bedauert habe, daß es ihm nicht vergönnt gewesen sei, den zu früh Gestorbenen zu bekehren. Dieser Sage haben sich die Landsleute des Dichters, die Mantuaner, bemächtigt, und es soll noch heut zu Tage in Mantua bei der St. Paulusmesse ein Hnmus gesungen werden, der diese Erzählung zum Gegenzstande hat 1).

Die jüngere Auffassung Birgils als Zauberer hat eine andere, verschiedene Quelle und entfernt sich von der älteren so weit, daß am Ende keine innere Gemeinsamkeit zwischen beiden übrig bleibt. Sie nahm ihren örtlichen Ausgangspunkt von Reapel, welches der Dichter ja wirklich geliebt hat 2); sie lehnte sich aber auch an Rom und Birgils Beziehungen zu Augustus

<sup>1)</sup> Benigstens sind einige Berse aus jenem Symnus überliefert:
Ad Maronis Mausoleum
Ductus, sudit super eum
Pie rorem lacrymae:

Quem te, inquit, reddidissem, Si te vivum invenissem,

Poetarum maxime!

<sup>2)</sup> P. Virg. Mar. Georgicon IV, 559.

an, welcher jeboch balb genug mit anberen, g. B. mit Titus, bertaufcht wird. Denn eine ftarte Berichiebung ober Bernachs laffigung ber Chronologie, welche allem Mythus eigenthumlich ift, darakterifirt auch biefe Gruppe bes virgilifden. wir ben neapolitanifden Gagenfreis, fo erfdeint uns ber Dich= ter als ber unermudliche Bobltbater Reapels, ber feine Bauberfunft ftets jum Krommen ber Stadt anmenbet. Er wird als Freund und Rathgeber bes Marcellus, Urheber bes Cloakenbaues und der öffentlichen Brunnen genannt; er paralpfirt die bofe Luft Reapels, Die hauptfächlich von ben vielen Muden berrührt, burch eine Mude von Golb 1); er befreit die Brunnen von Blutigeln, vertreibt bie Beufdreden; verfieht bas Deer um die Stadt mit Rifden; lagt an ber Porta Rolana zwei Gefichter befestigen, ein lachendes und ein weinendes, jenes bringt Glud, bieses Unglud; bie Baber von Baja verbanken ihm ihren Ur-. forung u. f. m.; überall ift er bier Berr ber Raturfrafte und ber Elemente und fest feine Runft befonbers burch bie Detalle, burch Gold und Erz in Birtfamfeit. Die Quelle feiner Runft wird barin gefucht, bag er bas Grab Chirons entbedte und bei ihm ein Buch fand, bas ihn in ber Regromantie und ben übri= gen Bauberfraften unterwies 2), eine Berfion, die im mefent= lichen von ber Ergablung im Bartburgfriege baburch abweicht, bag fie bie bort eingeschloffene Beziehung auf bie Ankunft bes Beilands gang ignorirt. Diefe Sagen tragen offenbar ben

<sup>1)</sup> Diese Sage hat Dante's Freund, Cino von Bistoja, poetisch wieberholt. S. beffen erfte Satire bei Ciampi.

<sup>2)</sup> Man fehe besonders Gervasius Tilb., Otia Imp. und Grafe, Beitrage jur Literatur und Sage bes Mittelalters. Dresben, 1850.

volksmäßigen Charakter an fich und reichen ohne Zweifel febr weit in bie driftliche Beitrechnung gurud. Bie lebendig fie gegen bas Enbe bes zwölften Sabrbunderts an Ort und Stelle maren, beweift unter anderem ber befannte Brief Ronrabe; bes Ranglere Raifer Beinrich VI., ber an Ort und Stelle (um bas Sabr 1296) gefdrieben ift 1). Um Unfange bes breis gebnten Sahrhunderts murben fie bereits von einem Lothringer, Bervafius von Tilbury, ber als Gebeimschreiber Raifer Otto IV. nach Italien tam, jum großen Theile gefammelt, und verbreiteten fich fofort raft über gang Guropa. Bie fie in Deutschland aufgefaßt murben, haben wir icon gebort; aber noch fruber, im Parzival bes Bolfram von Efdilbad, treffen wir "Birgis lius von Reapolis, ber bes Rlinfchors Dheim mar". Ginen ähnlichen volksmäßigen Charafter tragen bie Ergahlungen über Birgil an fic, die fich an Rom anlehnen und in die Gesta Ros manorum übergegangen find, aber fie baben eine größere Derfpettive; fie bringen bes Dichters Baubertrafte mit ber Dacht und Erhaltung bes romifchen Reichs in Berbindung 2) und Inupfen an jene Auszeichnung an, die bemfelben, mas gerabe für unsere 3mede mohl zu beachten ift, als bem nationalen Sanger ber Meneibe bas gelehrte italienifche Mittelalter ftets gewährt hat.

Die Rirche bat an biefem Birgilkultus nicht immer ein

<sup>1)</sup> Es ift bas Konrad, ber bann bas Bisthum von Silbesheim mit bem von Burgburg vertauscht hat und bier 1203 ermordet worden ift. Der Brief ist der Chronik Arnolds von Lübeck (Buch IV, 19, bei Leibnig, Scriptores) einverleibt.

<sup>2)</sup> S. Gesta Romanorum von Grafe. II. 1. Anhang S. 197. Die Erzählung: Bon einem Bilbe und einem Apfel und der Welt Reich.

Gefallen gehabt; es mochte bie übernaturliche Rraft fein, welche man bem Beiden gufdrieb, welche fie icon im gehnten Sahrhundert zu einer Mechtung bes Dichters brangte. 3mar Auguftinus ift noch bes Lobes für ihn voll; er nennt ihn ben treff= lichsten und beften Dichter unter allen 1), aber beinahe gleich= geitig thut hieronymus gegen ben Gifer Ginfprache, welchen bie Beiftlichen bem Studium Birgils fatt ber Bibel widmeten 2). In Diesem Kalle mar es gewiß nur die Gifersucht bes driftlichen Pringips gegen bas beibnifche, mas jene Ginfprache hervorrief; tein anderer Grund kann es gewesen sein, der ein Berbict gegen ben Dichter on ber Schule Alcuins zu Tours beranlagte 3). Noch feindlicher gestaltete fic bas Berbaltnig etwas fpater; benn wir boren durch Rad. Glaber, daß Bigilard, ein Grammatifer von Ravenna, ercommunicirt murde, weil er Die Unfehlbarkeit Birgils behauptete, und noch im vierzehnten Sahrhundert flagten die Reinde Petrarta's ihn megen feiner Borliebe für benfelben bei bem Papfte Innoceng VI. an 4). Gleichwohl aber vermochte biefe Abneigung ber Rirche gegen Birgil die herrichende Unficht nicht zu beseitigen, und man fuhr menigstens noch langere Beit fort, einen verborgenen myftischen Sinn in feinen Gebichten zu fuchen 5).

<sup>1)</sup> Augustinus, De civitate Dei I, 3.

<sup>2)</sup> St. Hieronymi Epistolae. Edit. Veron. epist. 21.

<sup>3)</sup> S. Epistolae Alcuini. Ed. Froben. Praefatio.

<sup>4)</sup> G. den Commentar Balentin Schmidt's gur Disciplina clericalis.

<sup>5)</sup> So machte Petrarka den König Robert von Reapel, den bekannten Schöngeist, auf den tiefen Sinn der virgilischen Dichtungen aufmerkfam. S. Bocaccio, Genealogia Deorum XIV. c. 21.

Das war die Geschichte Birgils im Mittelalter; zu einem Propheten des Messtad, zu einem Zauberer von übernatürticher Weisheit, zu einem tiesen Gelehrten war er unter den Ganden der Sage geworden; auch das ist nicht zu vergessen, daß er durch seine Aeneide nicht bloß zum nationalen Sanger, sondern zum förmlichen Geschichtschreiber des alten Italiens geworden ist; eine Auffassung, die freilich in dem vulgären Mythus nicht zu entdeden ist, die aber von den gelehrten Chronisten selbst des vierzehnten Jahrhunderts noch vertreten wird 1).

Wie verhalt sich num die Figur, die Birgil in der G. K. spielt, zu der christlichen und volksmäßigen Sage über ihn? Bon der letteren ist in dem Gedichte überall fast teine Spur zu entdeden, keine Anspielung zu sinden. Gerade die Erzählung, die Birgil im neunten Gefange der Hölle giebt, daß er, kurze Zeit nach seinem Tode, von der Zauberin Erichtho schon einmal in den letten Kreis gesandt worden sei?), ist nicht in den volksmäßigen Mythus übergegangen und sie hätte doch den besten Anknüpfungspunkt geboten. Wir glauben daher, daß man dieser Richtung der Birgilsage etwas zu viel Einstüß auf den Birgil der G. A. zugeschrieben hat. So verbweitet und beliebt jene Grählungen waren, sie haben das Berständnis besselben gar nicht gefördert: der beste Beweis, welch ein schwascher Zusammenhang zwischen beiden statt hat, zwischen dem volksthümlichen und dem dante'schen Birgil; daß jener biesem

<sup>1)</sup> Dan lefe, nur die Anfange der Chroniten von Malafpina ober Billant, um fich bavon ju abergeugen.

<sup>2)</sup> Inferno IX, 22. (Diefe Ergablung ist gewiß nicht von Dante erfunden, aber ihr primitiver Arsprung liegt, so viel ich weiß, noch nicht offen.)

ben Urfprung gegeben, laugnen wir geradezu. Andere fleht die Sache mit ber driftlichen Gage: fie ift bas Relief, auf welchem ber Birgil ber G. R. rubt. Darüber bat fic Dante felbft beutlich genug ausgesprochen und jene Sage vollständig zur feinigen gemacht. Er lagt ben Dichter ber Thebais, Statins, burch jene Berfe ber vierten Efloge Birgile jum Chriftenthum betehrt werben; nicht als hatte biefer mit Bewußtsein jene Prophetie gethan: "Du thatft wie jener, ber bes Rachts einbergeht und binter fich ein Licht balt, bas ibm felber nichts bilft, boch jenen leuchtet, bie nach ibm fommen 1)." Dante nimmt Birgil alfo, wie die driftlichen Gelehrten, wie Ronftantin u. b. a., für ben unbewußten und boch abnungevollen Berfündiger bes Erlofers; bon biefer Anschauung gebt er aus, macht ibn aber, indem er ibn ju feinem gubrer burch Solle und Purgatorium ermablt, ju etwas gang neuem. Dag ber Birgil Dante's eine Allegorie ift, murbe gu allen Beiten eingefeben und jugegeben. Die große Debraabl ber Erflarer bat ibn als bas Symbol ber Bernunft erklart, und zwar ber bochften Poteng ber Bernunft, ber menschlichen Ginficht, fo weit biefe ohne die gottliche Offenbarung gelangen tann. Es ift etwas Babres an biefer Auslegung, aber bie mabre erfcbopfenbe ift fie nicht; wir muffen einige Schritte weiter geben. muß Birgil, um ihn ju begreifen, neben Beatrice halten. Beibe mit ihren Rollen, bie fie in ber G. R. fpielen, fteben

<sup>1)</sup> Purgat. XXII, 64. (An berfelben Stelle fest Statius hingu: Jene Berfe Birgils hatten nach ber wirklichen Erscheinung der neuen Religion so gut auf diese gepaßt, daß er durch diese Zusammenstimmung ihr hulbigte.)

in offenbarem Busammenhang; loft man fie von einander los, fo lauft man Gefahr, beide falich anszulegen. Der eine und bie andere vollziehen bas Umt bes Subrers, bes Lehrers: Birgil bis an die Schwelle bes irbifchen Paradiefes, Beatrice burch alle Simmel hindurch bis in die Rabe Gottes. Beatrice ift aber außerdem die Urheberin ber rettenden Ruhrung Birgile; fie fleigt von ihrem Site im Emphreum in ben Limbus bernieder und fordert ibn auf, mit feiner "fcmuden Rede und allem, mas ihm jum Entrinnen nothig," bem gefallenen, verirrten Dante beigufteben 1). Gie ift die Beliebte Dante's, bie verklarte, felige Geliebte; bie Liebe ift es, bie fie gu biefem Schritte brangt 2); aber fie ift zugleich bas Sinnbild ber gottlichen Lehre. Diese Doppelgestalt ift vortrefflich gezeichnet und ju einer Ginheit gebilbet. Beil ber Dichter ihr nach ihrem Tode untreu geworden, hat fie ihn wie vergeffen und erft ,,ein boldes Beib, bas bort oben bes Richterftubles Sarte bricht," muß fie an ben bedenklichen Buftand Dante's erinnern laffen. Dieses holbe Beib ift die Jungfrau Maria, die Mutter bes Erbarmens, bie "zuvorkommende Gnabe". Das ift ber Charatter, ben ihr bie tatholische Rirche gegeben bat, burch ben fie als Mittlerin zwifden Gott und ber Menschheit eine religiofe Dacht geworben ift. Ueberall fehrt fie in biefer Bedeutung wieder; in ben Berten ber driftlichen Runft ift fie als folche verewigt, und icon im Reuen Leben, wenn wir uns nicht taus fcen, ift fie in diefer Gigenschaft leife angebeutet 3). Aber bie

<sup>1)</sup> Inferne II, 52.

<sup>2)</sup> lb. 72.

<sup>3) 6.</sup> Vita Nuova 1. Cang. 2. Str. B. 8:

Erbarmung reicht nicht aus; soll ber Gefallene aufgerichtet werben, soll die Erbarmung eine Folge haben, so muß das Licht der Erleuchtung in ihn fallen, und das bedeutet die Lucia 1). Sie ist "die Feindin aller Farte", b. h. aller verzstehen, harten Herzen, die sich der Einwirkung der Gnade entzziehen: sie ist die erleuchtende Gnade. Wenn man fragt, wie Dante sich den Getreuen derfelben nennen darf 2), so kommt was hier eine Nachricht sehr zu gute, die einer der ältesten Cammentatoren, ein Sohn Dante's selbst, überliefert, daß dieser eine besondere Verehrung für diese Heilige gehegt habe 3). Auf

Sola pietà nostra parte difende.

Bir beziehen die pieta auf die Mutter bes Erbarmers. Man vgl. auch (Parad. XXXIII, 1) bas Gebet, das ber h. Bernhard an Maria richtet, befonders die Berfe 13-22, wo jener Charafter Maria's ebenso ichon als flar gezeichnet ift:

Donna, se' tanto grande e tanto vali,

Che qual vuol grazia, e a te non ricorre,
Sua disianza vuol volar senz' ali.

La tua benignità non pur soccorre

A chi dimanda, ma molte fiate

Liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate etc.

1) Inf. II, 100:

Lucla nimica di ciascun crudele.

2) lb. 98:

Questa chiese Lucia in suo dimendo, E disse: Ora bisogna il tuo fedele Di te, et io a te lo raccomando.

<sup>3)</sup> S. Legends Aurea cap. IV, de sancta Lucia virgine. Die h. Lucia war auch die Schupheilige der Augen. Dante litt in seiner Jugend an einer Augenfrankheit und dieser Umstand erklart die Berehrung des frommen Dichters für die Heilige. Und zwischen dem außeren Augenlicht und dem Lichte der Erleuchtung der Seele ist die Berbindungslinie leicht zu finden.

Diese Art erhalten wir fur bas Symbol ber Erleuchtung eine natürliche Realitat, bie nothwendiger Beife bergeftellt werben muß, weil auch Maria und Beatrice ihren symbolischen Bebeutungen eine Realität entgegenbringen. Auch im Gaftmable treffen wir Maria und Lucia als in einem gewissen Zusammen= bang ftebend an 1); bie betreffende Andeutung ift zwar etwas bunkel, boch eben barum muß man fich buten, zu viel in ihr zu fuchen und ihr nach irgend einer Richtung bin beweisenbe Rraft beigulegen. Dagegen liefert ber neunte Gefang bes Purgato= riume einen beutlichen Beleg für unsere Auslegung. Dort finkt ber Dichter, nachdem er bie unteren Raume bes Reinis gungeberges burchmanbert, in einen Schlummer und mirb von Lucia mabrend beffelben in einem Traumgefichte auf bie Bobe bes Gingangs jum eigentlichen Purgatorium emporgetragen 2), b. b. ber Unftog jur Rechtfertigung bes bereuenden Gunbers ift nur und allein ein Berf ber erleuchtenden Gnabe. anberen Ginn giebt biefe Stelle nicht, und ba bie Lucia in beiben Rallen eine und diefelbe ift, fo muß ihre fombolifche Bedeutung in beiden Fällen auch diefelbe fein 3).

<sup>· &</sup>quot; 1) Conv. III, 5.

<sup>2)</sup> Purgat. IX, 13.

<sup>3)</sup> Ruth (Studien S. 223 ff.) will die Lucia als Symbol ber hochfen politischen Tugend, der Gerechtigkeit, erklaren, und verwirft die, auch
von uns angenommene Auslegung. Jedoch muffen wir ihm dagegen bemerken, daß die Begründung seiner Ansicht bei allem Scharsfinn nicht
überzeugt. Die Lucia muß offenbar, wie ihre beiden Genossinnen, Maria
und Beatrice, für ihre allegorische Bedeutung eine reale, perfonliche Erundlage haben, wie sie ja deutlich, so gut wie jene beiden andern, in
dieser Doppelgestalt vom Dichter gezeichnet ist. Das hat sie nach unserer Ausleaung, nach der entgegengesetzten aber nicht, und Ruth macht auch

## So ertennen wir alfo in ben brei Frauen brei bogmatifche

gar teinen Berfuch, ihr eine folche ju geben. 3mifchen ber b. Lucia und ber Gerechtigfeit fehlt alle naturliche Berbindung, und jede andere Seis lige konnte eben fo gut gur Tragerin biefes Symbols gemacht werben. Gine folde undichterifche und unlogische Billfur getrauten wir uns aber nicht, bem Dichter ber G. R. unterguichieben. Schon Diefe Ermagung affein fpricht gegen die Deutung Ruibs. Benn Ruth aber an Purgat. IX (1-63) erinnert, fo fragen wir zunachft, mas bat benn bie Gerechtig. feit bei dem in Rede ftebenden Borgange ju thun?? Ruth wird gugeben muffen, daß es fich bier, wo Dante nach ber fcolaftifchen firchlichen Theorie bie "Rechtfertigung" gewinnen foll, nicht um einen Aft ber Gerechtige feit, fondern um einen Aft ber Gnabe handelt. "Die bochfte Tugend, Die ben Raifer allein zu bem von Gott beabsichtigten Amt murbig macht." hat boch angefichts bes "Bugprieftere" nicht ihr Amt ausznuben? Und in die engfte Beziehung gur Rechtfertigung und Lauterung mird ebenbas felbft (Purgat. IX, 88) die Lucia gefest. Der Bufpriefter fragt Birgil und Dante, als fie in feine Dabe fommen, mas fie wollen u. f. m. auf erwiedert Birgil: eine Frau vom himmel, Die mit tiefen Dingen vertraut ift, bat uns hierher gewiesen, - worauf fich ber Bufpriefter beruhigt und bingufügt; moge fie im Guten eure Schritte forbern! Das fann, icheint une beutlich genug, boch mabrlich nur auf Die erleuchtenbe. mitwirfende Unabe, aber nimmermehr auf die Gerechtigfeit bes Raiferthums bezogen werben. Und ebenfo verhalt es fich im zweiten Gefange ber Solle. Die "Gerechtigfeit" giebt fur bas Auftreten ber b. Lucia feis nen Sinn. Dante ift im Balbe ber Gunte verirrt, Die "Mutter bes Erbarmens" giebt ben erften Anftog ju feiner Rettung und wentet fic an bas Cymbol ber erleuchtenben Gnabe, - alfo, noch einmal, mas foll bier bie Gerechtigkeit thun? Die Gerechtigkeit, welche es auch fei, belobnt und bestraft u. bgl., aber fie begnabigt nicht. Je weiter man ben Gebanten verfolgt, befto haltlofer wird er. 3ch meiß mohl, Ruth legt an Gunften feiner Deutung ben Sauptton auf ben Traum Dante's (Purgal IX, 13 - 33) und leitet baraus eine bestimmte Beziehung gwischen Lucia und bem Adler, b. h. bem Raiferthum ab. Das foll boch beigen, bag Die That ber Lucia und die bes Ablers ein und baffelbe bebenten? Lucia tragt Dante, mabrend er folummert, aus bem Borpurgatorium an bie Samelle bes eigentlichen Lauterungsberges empor; ber Abler - laut bem

Begriffe: die vorbereitenbe, wirkenbe und vollenbenbe Gimbe 1);

Traume bes Dichters - tragt ihn ,infino al foco" empor, wo beibe, Dante und ber Abler, von innerer Glut entbrennen. Dag ber Abler auch bier, wie bei Dante ftets, bas Symbol bes Raiferthums fein foll, geben wir au; aber mas bedeutet bas "foco"? Ruth (6. 223) meint, ben "Beuerhimmel" ober bas "Reuer im oberften Rreife bes Durgatoriums"; er lagt es alfo im ungewiffen; er wird aber augeben muffen, bag nur eines überhaupt gelten fann, und baf amifchen feinen beiben Annahmen ein wesentlicher Unterschied beftebt. Dan nimmt in ber Regel an, bag ber Dichter bamit ben Feuerfreis, amifden ber Erdhemifpbare und bem Rreife bes Mondes gelegen, babe andeuten wollen. Doch ift bas nicht Das Entscheidende fur Die gegenwärtige Frage. Das Gine ift aber gewiß: wenn Lucia und ber Abler, beziehungeweife ihre That hier gleichbeben. tend fein follen, mußte auch ber Ort, an den bie eine und ber anbere Dante emportragen, gleichbedeutend fein. Das nioco" ift aber ficher etwas anderes, als die Schwelle des Durgatoriums, nach Ruth felbft mindeftens bas Reuer im fiebenten (letten und oberften) Rreife bes Regefeuers! Darque folgt nun aber nach ben Gefeken aller Logit, bag auch Queia und ber Abler bier und überhaupt nicht wohl bas Gleiche bedeuten tonnen; ift bei bem "foco" an bas Rener bes oberften Rreifes gu benten, fo murde fich die That des Ablers ju ber ber Lucia bochftens wie bas Ende jum Anfang (ber gauterung) verhalten. Das find aber wieder verschiedene Dinge. Man barf Lucia baber eben fo menia als bas Sombol bes "aftiven Lebens" (Ruth S. 119) erflaren. Der Plat, ben fie in ber Rofe bes Paradiefes, Abam gegenüber, einnimmt (Parad. XXXII, 136), beweift bas feinerfeits gleichfalls nicht. Bener Traum aber will nichts anderes fagen, als bag Dante burch die ibm erwiesene bilfreiche Gnabe ber Lucia den Beg jum Abler finden foll, wie er ibn ja wirklich findet (Purgat XIX), b. b. mit andern Borten, bag er auf bem betretenen Bege gur vollfommenen Ginficht von ber burch ben Abler bilblich vorgeftellten politischen Ordnung bes Raiferthums gelangen wird.

1) S. Blancs Erklärung ber zwei erften Gefänge ber G. R. — Ruths Ginmenbungen (a. a. D.) reichen nicht aus, biefe herkommliche Auslegung ber Beatrice zu entfraften. Das Amt bes h. Bernhard ift

ein anberes.

benn biefes lettere ift Begtrice, ober mit Dante's Borten au reben, fie ift bie Lebrerin ber Geligkeit bes ewigen Lebens, gu welcher fich ber Menfc burch eigene Rraft nicht erheben tann und in der alle anderen Gnaden ihren Abfchluß erhatten. Daß fie biefes ift, leuchtet allen ein, bie bas Gedicht unbefangen lesen wollen, und wird und noch beutlicher werben. Beatrice loft Birgil in der Fuhrung Dante's ab und ift bie mittelbare Urheberin berfelben. Rach bes Dichters Theorie bat ber Menich zwei Geligkeiten zu erreichen, Die Geligkeit Diefes und bes ewigen Lebens. Die eine folieft auf biefer Erbe ab, ift aber ber unerlagliche Durchgang ju ber anbern, boberen. Bir miffen, wodurch nach Dante's Theorie die irbifche Seligfeit allein für bie Menscheit erreichbar ift: nemlich burch bas 2Belt= taiferthum im Bufammenwirten mit bem Papftthum. Run wiffen wir auch, bag in feinem Buche über die Monarchie Birgil als ber Prophet, ja als ber Apostel bes Beltfaiserthums bar= gestellt ift, und nichts anderes bedeutet er in ber G. R. Er ift ber Lebrer ber Seligfeit biefes Lebens, ber burch bie provibentielle romliche Beltmonarchie allein möglichen, icon burch bie Bernunft erkennbaren politischen Ordnung ber Menschheit 1). Daber ermahnt Dante, die Stimme Birgils fei, als fie im "Balbe" rettend fein Dhr traf, in Folge langen Schweigens beifer ober fchwach gewefen, b. h. bie von bemfelben vertretene Lehre vom Raiserthum, von ber providentiellen Beltorbnung mar

f) Daher fagt er Purgat. XVIII, 46: Et egli a me: quente ragion qui vede, Dir ti poss' io; da indi in la t'aspetta Pure a Beatrice, ch'è opra di fede.

feit langerer Reit verftummt gewesen 1). Und aus bemfeiben Grunde fagt Dante in bem Augenblid, in bem' fein gubrer Birgil ihn verläßt; bag er ju feinem Beile fich bemfelben ergeben habe 2). Sowie aber bie Berwirklichung bes Raifers thums ber Ericheinung bes Chriftenthums zeitlich vorausgegan= gen ift, fo geht bie irbifde Unterweifung ber himmlifden, Birgit Beatricen voraus; und fo wie bas Raiferthum unter bem unmit: telbaren Ginfluß Gottes in Die Belt trat, fo ruft Beatrice ben Sanger und Bertunbiger beffelben gur Rettung eines einzelnen Gefallenen auf und tritt bann im rechten Momente an feine Stelle. Go weit bat fich Dante verirrt, fo tief ift er gefallen, baß fein anderes Mittel für fein Beil mehr ausreicht, als ibm bas verlorene Bolt zu zeigen 3) und burch bie Befchauung ber Gerichte Gottes gegen bie Sunber an feiner irbifchen und bimm= lifchen Ordnung ibn jum Bewußtsein ju bringen. Geine Gefuntenbeit mar nicht etwa blog politifder, fie mar fittlicher Ratur im weiteren Ginne. Denn nachbem einmal bie gottliche Beltorbnung burch ben Sturg bes Raiserthums gestört marb. ift bas Leben ber Menichen nach allen Richtungen bin in Berruttung gerathen; nur die Bieberherstellung bes Kaiferthums vermag auch bie ichlechthin fittlichen Gebrechen ber Menichheit au beilen 4). Durch bie Raume ber Solle und bes Purgates

<sup>1)</sup> Inf. 1, 63:

Chi per lunge silenzio parea floco.

<sup>2)</sup> Purgat. XXX, 49:

Ma Virgilio n'avea lasciati scemi /
Di se, Virgilio dolcissimo padre,
Virgilio a cui per mia salute diémi.

<sup>3)</sup> Purgat. XXX, 136.

<sup>4)</sup> So ftellt es Dante auch in Bezug auf fich felbft bar. S. Purgat.

riums bermag ber beibnifche Dichter ben Wefallenen zu geleiten, obwohl er felbit zu ben Berlorenen gehort. Seine Schuld ift aber nur eine negative, bie allen Beiben, auch ben beften, gemeinsame, die Berehrung ber falfden Litgengotter; nur ber Mangel bes Glaubens bat ibm ben himmel geraubt 1). Seine Aufgabe ift: Dante beim gu führen 2), in die Urme ber Beatrice au geleiten. Gine Betrachtung ber Saltung Birgils bei ber Banderung felbst, bie wir weiter unten anftellen werben, wirb biefe Auffaffung bestätigen. - Aus bem Gefagten ergiebt fic bereits, wie Dante einen gang neuen Mpthus fur ben Ganger ber Meneibe ichafft, ber mit ber popularen Borftellung taum uchtbar gufammenbangt, aber auf bie driftliche Gage gegrundet ift. Gie gab bem Dichter, fo ju fagen, bas Recht, Birgil jum Bertreter feines politifchen Syftems ju machen, bas in ber Religion murgelt, ein Theil ber Offenbarung Gottes ift, weil er biefe, wenn auch unbewußt, voraus gefeiert bat. In ber Meneibe gunachft ruht alfo bie Erklarung ber Rolle, bie ibrem Ganger augetheilt ift. Darin bat man fie bie langfte Beit nicht und fatt beffen überall fonft gefucht, obwohl fcon bie erften Berfe, mit benen er fich in ber G. R. einführt, von nichts

AXIII, 115, wo er ausbrudlich (im Gefprache mit Forese Donati, im Rreise ber Schlemmer) fagt, daß Birgil (und wir wiffen nun, was bas beißen soll) ibn bem genuffüchtigen Leben entzogen bat:

Perch' io a lui: Se ti riduci a mente Qual fosti meco e quale io tece fui, Ancor fia grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui Che mi va innanzi.

<sup>1)</sup> Purgat. VII, 7.

<sup>2)</sup> Inf. XV, 54.

anberem als eben von ibr reben 1). Daß ein feiner Beit fo gepriesener Mann wie Segren aus ber Rigur, Die Birgil in bem Gebichte fpielt, ben Schluß gezogen, Dante batte bie Meneibe gar nicht gefannt, flingt unglaublich, ift aber in beffen Berte' über die Gefcichte ber claffifchen Literatur im Mittels alter gebrudt zu lefen. Ber beibe Dichtungen flubirt und vergleicht, wird im Gegentheile finden, bag Dante fich fast gu Birgil wie biefer zu Somer verhalt, und bag ein guter Theil bes poetischen Beugs ber Meneibe, mehr ober weniger frei gebraucht, in die G. R. übergegangen ift 2). Birgil ift zugleich ber Lebrer, ber Meifter Dante's in ber Doefie 3), sowie er ber nationale Sanger und hiftorifer Italiens ift, und biefer Umftand fnupft ein zweites Band zwifden beiden Dichtern, bem Deifter und bem Junger, er ift ein fernerer wichtiger Bug, bet nicht fehlen barf, wenn es gilt, bas geheimnigvolle Berbaltnig aufzuklaren, in welches Dante fich zu Birgil fest. Go kommt es, bag biefer jenem ju einer unbedingten Autoritat murbe, in ben wichtigften und unscheinbarften Dingen jugleich, beg Dante ibn jum Sauptzeugen für bas providentielle und universale Raiserthum, für den Beruf bes romifden Reiche, für die Befugnig und die Gewalt bes Raifers und zu feinem Aubrer macht. Auf biefelbe Autorität bin macht er Cato jum Guter bes Reinigungsberges, meil biefer in ber Mencide eine abnliche Rolle erhalten; auf diefelbe Autoritat bin verfest er ben beidnischen Riphaus in ben Simmel, weil er eben bafelbft ber

<sup>1)</sup> Inf. I, 73.

<sup>2)</sup> Auf Diefe gu menig beachtete Thatfache werben mir gurudtommen.

<sup>3)</sup> Inf. I, 82.

gerechteste und frommste unter den Arojanern genannt wird 1). Gerechtigkeit ist ja nach Dante Die bochste menschliche Tugend, bem verwerflichsten Bafter entgegengeset, der Begierbe.

Diesem Lafter, in bem fich bie Berberbtheit ber Belt vertorpert, wirb, wie Birgil bem verirrten Dante meiffagt, burch einen Binbhund gesteuert werben, "ber es vor Schmerg fterben machen wird"2). hiermit find wir an einer ber buntelften Stellen ber G. R. angelangt. Das Berichiebenartigfte ift foon aber biefen "Binbhund"3) vermuthet worben, benn wie faum über ein anberes Rathfel bes Gebichtes gingen bie langfte Beit feit Bocaccio über ibn die Meinungen aus einander: Chriftus, ein Davit, ein Raifer, Uguccione bella Fagginola, Cangrande, Dante felbst ift binter Diesem Beltro gesucht worden. Begreiflicher Beife tann nur Gine von allen biefen Bermuthungen bie autreffende fein. Der Bindhund wird bie Bolfin todten, "er wird fich nicht von Erbe ober Metall, fonbern von Beisheit, Liebe und Tugend nahren, fein Stammfit wird gwifden Feltro und Reltro fein; er wird bem erniebrigten 4) Stalien, für bas bie jungfrauliche Camilla, Eurialus und Turnus und Risus an Bunden ftarben, Rettung bringen und bie Bolfin bon Stadt au Stadt jagen, bis er fie in die Bolle, aus welcher ber erfte Reid fie emporgesandt, gurudgetrieben haben wird." Unfere

<sup>1)</sup> Aeneis II, 426 Parad. XIX, 13.

<sup>2)</sup> Inf. I, 101.

<sup>3)</sup> Bgl. über dieses Bort: Blanc, Vocabolario Dantesco, a. b. v. p. 542. Jedenfalls ift dieser Bindhund als Fang. und Jagdhund aufsgufaffen.

<sup>4)</sup> Inf. I, 106. Man barf "umile Italia" burchaus nicht mit "bas untere Stalien" überfegen.

bereits gegebene Erflarung ber Bolfin als Sinnbild ber .. Begierde" balten wir im gangen Umfange aufrecht, und behaupten, unter biefem Binbhund ift junachft ein Raifer ober boch ein im Intereffe ber faiferlichen Sache banbelnber fiegreicher Beld zu versteben. Run klingt es auf ben erften Anblid freis lich bunkel, wenn man vernimmt, ein Raifer ober boch irgenb ein weltlicher Rurft merbe bas Lafter ber "Begierbe" tobten und in die Bolle gurudichiden; und boch ift es fo und nicht anbers gemeint. Bir muffen baber bier an bas erinnern, mas wir zu unserer Erklarung ber Boffin beigebracht haben. In feinem Buche über bie Monarchie fest Dante ben Raifer gerabezu ber Begierbe entgegen, wie wir bas icon weiter oben ausge= führt baben 1). Gegen bas Enbe bes Bertes beift es: "Diefe Endpunkte und Mittel - Die Geligkeit biefes und bes emigen Lebens - murbe bie menfoliche Begierbe mit bem Ruden anfeben, wenn nicht bie Denfchen, gleichwie Pferbe, bie in ibrer thierifden Unvernunft umberichmarmen, auf ihrem Bege burch Baum und Gebiß gebanbigt murben 2)." Diefer Baum und Gebig ift bas Raiserthum und bas burch biefes vertretene menfch= liche Recht, baber Dante ein anderes Mal ben Raiser ben "Reiter bes menfclichen Billens" nennt 3). "Rach Begraus mung ber Begierde," behauptet er mit Ariftoteles, ,,fleht ber

<sup>1)</sup> G. oben G. 315.

<sup>2)</sup> De Monarchia lib. III gegen bas Ende (Opp. Min. 3, 1 p. 195): Has igitur conclusiones et media — humana cupiditas prostergaret, nisi homines, tamquam equi sua bestialitate vagentes, in chamo et fraeno compescerentur in via.

<sup>3)</sup> Damit zu vergleichen Purgat. VI, 88 - 102, wo baffelbe Bilb vom Reiter, Pfere und Sporen vorliegt.

Gerechtigkeit weiter gar nichts entgegen 1)." Diefe Gabe, bachten wir, laffen an Deutlichkeit boch niches ju munichen übrig. Dem ungefehlichen, rechtlofen Buftanbe tann nur burch bie Biederherstellung ber faiferlichen Universalmonarchie, bie fabig und ftart genug ift, Gefet und Recht zu vollziehen, ein Biel gefett werben. Go ertlaren fich auch bie Borte: er (ber Binbbund) wird fich nicht von Erbe und Metall, sondern von Beisbeit, Tugend und Liebe nahren, b. h. er wird nicht nach bem Befit von Land und Reichthumern trachten, benn ber Raifer ift munichlos, ohne Begierde, ihm gehört alles 2); feine Rabrung ift Beisheit, Die philosophischen Grundfage, nach benen er regiert3); Biebe, er liebt ja alle Menfchen, weil fie ihm alle unmittelbar untergeordnet find und weil bie machtigfte Gegnerin ber Liebe, die Begierde, ibm gegenüber machtlos ift 1); Tugend, b. i. die Gerechtigfeit, welche die dem Menfchen eigenthumlichfte Tugend und bas spezifische Befen feines Amtes bilbet 5). Und indem bas Raiferthum in Birflichfeit wiederheraestellt wird, wird bie Begierde fammt ihren verheerenden Birfungen verfowinden, und wird vor allem bas arme, gerriffene, erniebrigte Italien, für beffen Größe bie alten Romer geftorben find, wieber groß, machtig und einig werben, ber Erretter wird bem Buthen ber Parteien und ber Entartung ber Rirche fleuern

<sup>1)</sup> De Monarchia lib. I (l. c. p. 32): Ad evidentiam primi notandum, quod justitiae maxime contrariatur cupiditas, ut innuit Aristoteles in quinto ad Nicomachum. Remota cupiditate omnino nihil justitiae restat adversum.

<sup>2)</sup> S. oben S. 315.

<sup>3) 6. 318 - 320.</sup> 

<sup>4) 6. 316.</sup> 

<sup>5)</sup> S. 315 Anm. 1.

und fie in bie Grangen ber rein geiftlichen Befugniffe gurude meifen: bas fpricht Dante bei biefer Gelegenheit gwar nicht ausbrudlich aus, aber es liegt, wir wiffen bas ja, in feinem Softem, und gerabe barum baben fo viele bie Bolfin fur bie entartete Rirche u. bgl. felbft genommen, mabrend in Dante's Mugen fie viel mehr die Urfache ale bie Birfung ber berrichenben Berberbnig ericeinen muß, und es eben ichlechterbings nicht bentbar ift, wir wiederholen bas, wie ber Bindhund ben verberbten papftlichen Sof in die Bolle gurudiciden foll. Daß ein Sterblicher eine gewaltige reformatorifde Birtung ausüben tonne, bat Dante übrigens gerade im Sinblid auf Die Geschichte bes romifchen Reiches gelegentlich unmittelbar ausgefprocen. "Benn wir," fagt er in einer begiebungereichen Stelle, namlich in bem Genbichreiben, bas er bei Ronig Beinrich VII. bevorftebenbem Erscheinen an die Burften und Berren Staliens richtete, "wenn wir vom ersten Ursprunge an die Bergangenheit wieder aufbeden, feitbem nemlich ben Argivern bie Gafifreundschaft von den Phrygiern versagt marb, und bis ju bem Triumphe Octavians bie Thaten ber Belt überblicken, fo werben wir feben, daß einige berfelben allerdings bie Gipfel menfclicher Tugend überfcritten haben, und bag Gott burch Menfchen, wie durch neue himmel, einiges bewirkt habe. Denn nicht immer ja handeln wir; vielmehr find wir bismeilen bie Bertzeuge Gottes, und bie menfclichen Billensaugerungen, benen von Ratur die Freiheit innewohnt, werben, von ber nieberen Begiegbe loggerungen, ju Beiten geleitet und find bem ewigen Billen oft unterthan, ohne es zu miffen 1). Seine

<sup>1) 6,</sup> Tosti l. c. p. 31.

Hoffnung auf einen folden "Erretter" bat ber Dicter übrigens auch fonft im allgemeinen ausgesprochen. Go im Purgatorium (XX, 10), und zwar in bem gang gleichen Busammenhange mit ber "vermalebeiten Bolfin". "D Simmel," ruft er aus, "beffen Rreife, wie man glaubt, ben Stand ber Dinge bier unten anbern foll, mann wird ber tommen, bor welchem biefe (bie Bölfin) weicht 1)?" 3m 27. Gefange bes Parabiefes thut Betrus, ber Apoftel und erfte Papft, nachbem er feinen Born gegen bas entartete Papftthum geaußert, folgende Beiffagung: .. So gewiß, ale bie Borfehung burch Scipio ben Beltrubm Rome vertheibigt bat, wird fie bemnachft einen Erretter ichiden 3)." 11nd im 33. Gefange bes Purgatoriums (B. 37 - 45) giebt Begtrice im beziehungevollen Busammenbange bie Berficherung: "Richt immer wird ber Abler ohne Erben bleiben, und ich febe Die Beit naben, in welcher, trot allen Sinberniffen und Schwies riafeiten, ein von Gott gesenbeter Rurft 2) bie Muchlofe und ben Riefen, ber mit ihr buhlt, tobten wird." Dit anbern Borten, ein Erbe bes Raiferthums wird in naber Beit ben Rampf gegen beffen Beinde fiegreich führen und ber Entartung bet

<sup>1)</sup> Purgat. XX, 13:

O ciel, nel cui girar par che ai creda Le condizion di quaggiù trasmutarsi, Quando verrà per cui questa disceda?

<sup>2)</sup> Parad. XXVII, 61:

Ma l'alta providenza, che con Scipio Difese a Roma la gloria del mondo, Soccorrà tosto si com' io concipio.

<sup>3)</sup> Es ift für unfere Zwede zunachft gleichgiltig, ob man unter bem Rathfel bes 43. Berfes einen dux verfteht ober nicht. Der Sinn ift un- zweifelhaft.

Kirche ein Ende machen 1). Unverkentbar erinnert diese lette Worhersagung an die ahnliche im 2. Gesange des Inferns, wovon wir oben so eingehend gehandelt haben 2). Alles in allem genommen, scheint sich Dante unter diesem seinem erwarteten Retter Italiens einen Kaiser gedacht zu haben, und jedensfalls ließ ihm die Logik seiner Theorie, seines metapolitischen Gystems ein anderes kaum übrig. Unzweiselhaft hat er einsk Kaiser Heinrich VII. für diesen gottgesandten Retter seines Bolkes gehalten. Jedoch in der betreffenden Stelle des 2. Gessanges sindet sich ein Zug, der wenigstens mit einem Kaiser deutscher Abkunft nicht zu vereinigen ist. Es heißt da nemslich: seine (des Windhunds) Heimath wird zwischen Feltro und Ketter seine 3). Daß hier eine, wenn auch dunkte, so doch

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung "la fuja" bezieht man auf den papstlichen hof; Philalethes überfest, ich zweiste, ob ganz zutreffend, mit "Bettel"; bas Wort ist überhaupt nicht völlig klar (vgl. Blanc, Vocabelario, s. h. v. p. 229).

<sup>2)</sup> Der "dux" oder was es sonst sein mag, ber die "suja" tödten soll, hebt übrigens, wenn diese immerhin das entartete Papsithum, die verweltlichte Kirche bedeutet, unsere früher gegebene Erklaring der lups, bie der veltro in die Solle zurürschienen wird, nicht auf, was hiermit ausdrücklich bemerkt wird. Der dux und der veltro konnen, was wir ebenfalls glauben, identisch sein; daraus folgt mit nichten auch die absolute Jbentickt det suja und der lupa. Die suja steht für sich allein und hat nur sich selbst zu entsprechen, und der Riese, mit dem sie buhlt, ist leicht erkennbar, aber die lupa steht im engsten Jusammenhang mit den beiden vorausgehenden Sinnbildern und kann nicht ausschließlich aus sich allein gedeutet werden. Dem Sinne nach ist der Unterschied freilich in lester Instanz nicht so groß, wenn laps die zur herrschied freilich in lester Instanz nicht so groß, wenn laps die zur herrschaft gelangte, verheerende, unersättliche Begierde, und suja die entartete Richtung des päpstlichen Hoses, die Trägerin und Ursache der allgemeinen Berderbnis bedeutet.

<sup>3)</sup> Inf. I, 105:

bestimmte geographische Angabe vorliegt, ift mobl noch nie bestritten worden, und zwar bentt man babei in ber Regel und nach allem mit Recht an Reltro in ber Mart Trevifo und an Montefeltro in ber Mark Ancona. Dem gegenüber barf man aber, wie gefagt, an feinen Deutschen mehr, man muß an sinen Staliener benten. Und ba fprechen alle Beichen für ben und icon befannten, von Dante in ber That ungemöbnlich boch gehaltenen Congrande von Berona 1), beffen Geburtfort und Gis in ber That zwischen jenen genannten beiben Feltro's ungefahr in ber Mitte liegt .-- Auf ihn pagt bas Bild bes Binbhunds um fo beffer, als fein Beiname Can grande bamit im naturlichen Busammenhang fteht 2). In Diesem Balle mußten Die betteffenden Berfe aber erft um vieles fpater eingeschohen morben fein, ba Cangrande jur Beit ber Bifion taum neun Sabre zählte. Erft nach bem Tobe Raifer Beinrich VII., und befonbere in ben Sabren 1317 und 1318, nahm berfelbe eine poli= tifche Stellung ein, Die eine Grundlage fur eine Prophetie, wie bie in Rede ftebende, wenn fie auf ibn bezogen werden barf, abzugeben im Stanbe mar 3). In biefer Zeit hat Dante in ber That außerordentliches, Die Berbeiführung großer Berandes rungen, es icheint, eine fiegreiche Niederwerfung ber Belfen in Italien von ihm erwartet. Man muß bas icon aus bem

E sua nazion sara tra Feltro e Feltro. (Meber bie Bebeutung von nazion ift man nicht gang einig. Es macht aber in bem vorliegenden Falle wewig Unterschied, ob man es mit Gebuttsort, heimath, herrschaft überfest.)

<sup>1)</sup> S. oben S. 282 fig.

<sup>2)</sup> S. oben S. 281 2mm. 1.

<sup>3)</sup> S. oben S. 285 - 286.

Bortlaute ber Borbervertanbigung Cacciaquiba's im Parabiefe folgern 1). "Durch ihn wird viel Bolts umgeanbert, Reiche arm. Arme reich werben. Du borft von ihm, mas Du nicht wieberfagen wirft. Und er fprach von ihm Dinge, bie felbft benen unglaublich vorfommen werben, die fie erleben 2)." Dan wird jugeben, es muß bier ein großartiger, umfaffender Plan angebeutet fein, ob er nun Dante's Phantafie allein angebort, ober ob Cangrande fich wirklich einmal mit etwas bergleichen getragen bat. Und bas entsprache ber Prophetie im 1. Gefange ber Solle gang und gar. Rur bas eine bleibt bei biefer Deutung untlar, welche Rolle ber Dichter, jener fiegreichen Initiative des Fürften von Berona gegenüber, bem Raiferthum als foldem, beffen Bieberberftellung jeben noch fo großen Erfolg erft legitimiren und fichern konnte, jugebacht bat? Daß Dante nach bes Luremburgers Tobe und angefichts bes Thronftreits in Deutschland von einem Raifer unmittelbar nichts erwartet babe, begreift fich; es begreift fich biefer Thatfache gegenüber um fo mehr, bag er junachft alle feine hoffnungen auf einen fo energischen und gludlichen Ghibellinenfürsten, wie Cangrande mar, vereinigt und befchrantt bat; aber ber Gedante, in irgend einer Art, als Schlugstein bas Raiferthum wiederberzustellen, muß boch binter ber gangen Reihe von Borausfehungen und hoffnungen als lettes Glieb gestanden haben. Bezügliche Bermuthungen naberer Art balten mir jedoch nicht für angezeigt, und befchranten uns barauf, ben "Binbhunb", ber bas erniebrigte Stalien wieber groß machen und es an ben

<sup>1)</sup> Parad. XVII, 76 - 92.

<sup>2)</sup> S. oben S. 284 Anm. 3.

Urhebern feiner Erniedrigung rachen folle, mit Cangrande gu erklaren 1).

Rach diefer Prophezeihung fchlägt Birgil bem. verirrten Dicter ju feiner Rettung einen anbern Beg burch bie emigen Orte vor und weist auf Beatrice bin, die ihn burch die himmel führen merbe, melde er, ber Beibe, ja nicht betreten burfe. Dante bat zuerst frischen Muth, bann beginnt er wieber zu jagen und erft bie Ergablung Birgile, baß "brei bochgebenebeite Frquen im Sof bes Simmels für ihn Gorge tragen," macht ibn jum erften Borfat jurudfehren und fie folagen ben Beg gur Solle ein 2). Jenes Bergagen, bas Dante übertam, liefert einen neuen Beleg für unfere Auffaffung ber Tenbeng bes Gebichtes und ber Bebeutung Birgis und Beatricens. Freilich, fagt er, ift Meneas bei lebenbigem Leibe in die Unterwelt geftie: gen, und Paulus in den britten himmel verzudt worden. Das Dieberfteigen bes Meneas bing aber mit Gottes Rathichlug jur Gründung bes romifchen Reiches und bes Giges bes Papfithums jusammen; bie Bergudung bes Panlus beabfichtigte eine Starfung bes Glaubens, ber auf bem Beg bes Beile ber erfte Schritt ift, bes driftlichen Glaubens. Aber mer bin ich? ich bin meder Meneas noch Paulus, und weber ich noch andere hal-

<sup>1)</sup> Die Annahme, daß Uguccione della Fagginola hinter dem Bilbe bes Windhunds zu suchen sei, der sich neuerdings wieder Fraticelli nach E. Trosa's Borgang angeschlossen hat, muß entschleden zurückgewiesen werden. Uguccione wird im ganzen Gebichte nirgends erwähnt, was, Cangrande gegenüber, viel heißen will. Bu fehr vorübergebend war seine Wachtstellung, um aus ihr etwa für die Sache des Ghibellinismus Erfolge hoffen zu lassen. Im übrigen ist jene Annahme von anderen schon hinlanglich widerlegt worden.

<sup>2)</sup> Inf. II, 127 - 142.

ten mich einer solchen Auszeichnung würdig 1). Die Absichtlichsteit bei ber Berufung auf gerade diese Borgänger und ihre tiefere Beziehung auf die dem Dichter vorgeschlagene Bandezung liegen auf der Hand. Es sind die Grundideen, die den Mittelpunkt und die Peripherie seines überall wiederkehrenden, alles bestimmenden und messenden Systems bilden, die eng in einander verschränkten Ideen der Politik und des Glaubens, des Staates und der Kirche, der Seligkeit des irdischen und des ewigen Lebens, die typisch in Aeneas und Paulus ausgedrückt sind. So wie dei dem Riedersteigen des einen und bei der Berzühlung des andern Gottes Abssichten vorgewaltet, haben, so nimmt der Dichter für seinen Eiser für die Biederherstellung des Reiches Gottes bessen Beillen in Anspruch, und bildet aus Ineneas und Paulus Eine Gestalt, freitich eine unendlich versstiedene, — die er selber ist.

<sup>1)</sup> Inf. II, 13-38.

Conftruction, Sintheilung und Apparat ber drei Reiche. Cato. Wefen und Bringip ber Strafen, Buffen und Seligfeit.

Die Rirche Dante's hat fich über bie überfinnlichen Reiche ber Bolle, bes Purgatoriums und bes Parabiefes ftets nur im allgemeinen ausgesprochen. Gie bat fic bamit begnügt, bie Ewigfeit ber bollifchen Qualen und ber himmlifchen Freuden, bie borübergebenbe Ratur ber lauternden Bugen als Glaubens: fache binguftellen, es aber unterlaffen, über Gingelheiten irgend eine Erklarung abzugeben. Um fo mehr hat bie driftliche Sage, vor allem bie Legende, fich biefes Thema's bemachtigt und es unter wechselnben Ginfluffen ber Zeiten und Denfchen ausgebeutet. Besonders mar es die Predigt, in ber baffelbe eine große Rolle fpielte, weil es wie kein anderes bagu geeignet mar, eine unmittelbare Birtung hervorzubringen. Auch bie Malerei hat bei Zeiten biefen Gegenstand als einen außerft fruchtbaren an fich geriffen. Benige Ibeen überhaupt maren im Mittelalter bei den Maffen fo popular wie bie Borftellungen von der Bolle, dem Regefeuer und dem Simmel. Es brach fic fruh bie Reigung Bahn, burch ben Glauben an bas eine ober anbere fich für bie Leiben ber Gegenwart ju entschäbigen, ja fogar an ben Urhebern biefer Leiben Rache ju nehmen. fam es, bag man fich allmäblig baran gewöhnte, besonbers bie

Soreden ber Bolle vollig objectiv zu betrachten und ihre Darfleffung unter Die beliebteften Thema's von Boltsichauspielen einzureiben. Diefe Objectimitat ging fo weit, bag eine Chage junger luftiger Leute" von Alorens jes fich einfallen ließ, am 1. Mai 1804, in Gegenwart best Carbinals von Prato, auf bem Urno in Rachen und fleinen Schiffen eine Darftellung ber Solle gu veranstalten, mobei bie einen bas Amt ber Damonen, Die andern die Rolle ber von biefen gepeinigten Berbammten übernahmen. Bu biesem Schauspiele batten fie eine formtiche Cinladung ergeben laffen, es moge jebermann, ber Reuigfeiten von ber andern Welt erfahren wolle, fich am genannten Tage auf ber Brude alla Carraja einfinden. Es mar auch wirflich eine fo große Menge Reugieriger jufammengeftromt. baß, bie bolgerne Brude megen ber Schwere bes Gewichtes gufammenbrach, aus bem Scherz ein bitterer Ernft ward und viele ertranfen 1).

Indes, wenn wir alle Befchreibungen und Berichte von ber übersinnlichen Belt, wie sie fich bis tief in das breizehnte Jahrhundert hinein fortsetten, mustern, es wird uns kaum einer begegnen, der uns ein dauerndes Interesse abzugewinnen vers möchte, oder auch jene zu fesseln im Stande ware, welche nicht darauf ausgeben, den Geist der Zeiten und der Massen daraus zu erkennen. Es fehlt bald der gliedernde Berstand, bald die belebende Phantasie, in den meisten Fällen beides zusammen. Daher jene Armuth der Composition, selbst wo bichterische Zwede vorhanden sind; daher die roben sinstern Zeichnungen der Strasfen und der Busen, daber die finnlichen Gemälde des Varas

<sup>1)</sup> Giov. Villani, Ist. fior. VIII, 70.

biefes. In ber bolle und im Renefener merben bie Gunber fast flets ohne Unterschied gefotten und gebraten, gertrallt und gefpießt; Die Befcreibung ber himmlifchen Freuden flammert fich, an golbene und froftallene Palafte, an ewig blubenbe Garten, an nie rubenbe Combeln und Beigen und mas bergleichen mehr ift. Freilich waren alle biefe letteren Dinge ursprunglich nur figurlich gemeint, aber bie Daffen verftanden es wortlich, bie Bolfeprediger und Bolfebichter legten felten einen tieferen Sinn hinein, und es ift eine Ausnahme, wenn bieg gefchiebt 1). Und mas noch mehr fagen will, es batte fich bisber nicht bloß keines ber befferen Talente biefes Stoffes bemachtigt, fo popular und wirksam er auch mar; bor allem mar es aber teine große ausgebildete Inbividualität, bie ben vorbandenen Borftellungen ihr eigenes Leben eingehaucht, fie mit einem tief religios geftimmten, aber boch felbftftanbigen Geifte befeelt batte. in Dante treffen alle biefe Gigenschaften in ber nothwendigen Ausbildung und Starte gusammen, und burch fie entftand ein Wild ber überfinnlichen Belten, bas auch jene ftets bewunderten, die ben Glauben an biefe nicht theilten ober bie Tenbens. welcher jenes bient, nicht erfaßt baben.

Bir kennen bie Lage ber Gölle im allgemeinen. Sie ift von bem Dichter in den Schoof ber Erbe verfest und bilbet

<sup>1)</sup> Dzanam hat erst fürzlich eine Beschreibung des himmels und der Hölle publizirt, die im veronefischen Dialekte geschrieben ist und die er der Zeit nach vor Dante sest. Der Verfasser heißt Jacomino von Berona und gehörte dem Minoritenorden an. Er deutet an, daß seine Beschreibung des Paradieses nur sigurlich zu nehmen sei. S. Documents inedits pour servir à l'histoire littérsire de l'Italie. Par A. F. Ozanam. Paris, 1850. p. 291 sqq.

eine Art Trichter ober umgefehrten Regel, beffen letter Duntt angleich ber Mittelpunkt ber Erbe und ber Belt ift. Diefet Erichter gerfällt in neun concentrische, borigontal liegende Rreife, welche bie verschiebenen Arten ber Berbammten, beberbergen: Reber ber Rreife, von oben nach unten, ift : fleiner als ber vorbergebenbe und von jedem folgenden burch einen Felbabhang gefdieben. Die leichter ju enticulbigenben, mehr aus ber Somache ber menfolichen Ratur hervorgebenben Gunden werben in ben oberen Rreifen, die ber menschlichen Ratur am wibersprechendften in ben unterften geftraft. Da fich aber bie Rreife immer mehr verengen, fo ift bamit angebeutet, bag bie ummenfchlichften, haflichften Gunben auch am feltenften begangen merben. Fragen wir nun nach bem Pringip, bas Dante bei feinen Rategerieen ber Gunder befolgt hat. Die gewöhnlichen Befdreibungen ber Solle lehnen fich fast burchweg an bie tirche liche Theorie ber fieben Rapitalfunden und ihre gleiche Strafe . barteit an, ohne fich viel auf bie inneren Unterschiebe berfelben einzulaffen. Die Scholaftiter begnügten fich bagegen babei nicht und ftelten tiefere Unterscheibungen auf!). Thomas von Aquin 3. B., um eine Autoritat ju nennen, unterscheibet Gunben aus Leibenichaft und aus Bosheit, und erflart biefe für ichmererer Bestrafung wurdiger als jene. Dante's Pringip foliegt nun bas Pringip bes Scholaftiters nicht aus, fondern umfaßt es, bat aber einen weiteren Umfang und eine nicht driftliche Quelle, nemtich Ariftoteles. Deffen Ethit murde ja von ben Scholaftitorn in vielen Puntten regipirt, und Dante nennt fie gerabe

<sup>1)</sup> Man febe die Summa des Thomas von Aquin II, I. 78, 4. II, II. 66, 4.

feine eigene 1). Er ftellt baber nach feinem Bebrer in ber Moral brei Rategorieen von Gattungefunden auf: Die Gunden aus Unenthaltfamkeit, aus finnlicher Leibenschaft, wie bas auch Thomas thut; Die Gunde ber Bosheit ift ihm aber mit Ariftoteles eine zweifache: Die ber offenen Gewalt und bes Betrugs. Der 3wed jeder Bosheit, fagt er, ift Unrecht, und biefen 3wed erreicht man auf boppelte Beife, balb burch Gewalt und balb burch Betrug. Der Betrug migfallt Gott aber am meiften und wird am fcwerften bestraft, weil er bes Menschen eigenftes Uebei ift, b. b. weil er Digbrauch ber bem Menfchen eigen= thumlichen Gaben ift, Die ihn vom Thiere unterscheiben, mabrend die Gunde ber Gewaltthatigfeit, bie Bestiglitat, von vorn berein auf jene Baben verzichtet. Die Gunben ber Unmagigfeit, die auf ber Schwäche ber menschlichen Ratur bernben, find vierfach: die fleischlichen Berbrecher, die Schlemmer, bie Beigigen und Berichwenber, bie Bornigen und Gramlichen. Rmifchen bie Unmäßigen und Gewaltthätigen werden bie Reger . aller Aut, bie Epikurder u. bgl. gereift, weil fie von beiben etwas an fich baben. Die Gewaltthatigen find breifath abgetheilt: die Gewaltthätigen gegen Gott und die Ratur, Gotteslafterer, Sobomiten und Bucherer; Selbstmorber und Spieler; Mörber, Bermunder und Bermufter. Der Betrug ift ein bops pelter: er wird entweber gegen folche verübt, bie fein Bertrauen zu bem Thater gefaßt ober bie ihm vertrant hatten. Im erften Falle wird nur die allgemeine Menfchenliebe miß= braucht, im zweiten bie perfonliche; im erften gulle ift bie

<sup>1)</sup> Aristoteles, Ethik VII, c. 1. 5. Inferno XI, 79. (Ariftoteles fpricht von Betrug nicht namentlich, fondern fein Ausbruck ift xaxla.)

Gunbe Betrug ichlechthin, im zweiten wird fie jum Berrath, ber bie baglichfte, unmenschlichfte Art Gunbe ift. Bu ben Bes trugern ichlechthin rechnet Dante gebn Arten Berbrecher: Ruppler und Berführer, Schmeichler und Bublerinnen, Simonisten. Babrfager, Beftecher, Beuchler, Diebe, bofe Rathgeber, Friebenstörer, Berfälscher. Die Gunbe bes Berrathe ift eine vierface: gegen Bluteverwandte, gegen bas Baterland, gegen Gaftfreunde, gegen Gottes ewige Beltorbnung, b. b. gegen Gott und bas Raiserthum 1). Diese Gunber zusammen find in acht Rreife vertheilt: ben neunten, ober vielmehr, von oben nach unten gezählt, ben erften bilbet ber Limbus, eine Art Borbolle, ber alle ungetaufte grommen beberbergt, beren einzige Schuld bie Untenntnig bes Chriftenthums ift 2). Rebft allen biefen Sündern ober ber Soffnung auf Erlösung Beraubten bat Dante noch eine Gattung Berbammter aus jenen tonftituirt, Die auf Erben weber talt noch warm maren, bie Lauen, benen jeufeits ber Granglinie ber Solle, amifchen ber Gingangepforte und bem Acheron ibr Aufenthalt angewiesen ift; fie find fur ben Sim= mel au ichlecht, für bie Bolle au aut und werben von beiben aurudaewiesen 3); die neutralen Engel, die bei Lugifers Emporung meber für ibn noch für Gott Partei genommen, befinden fic darunter. -

Diese Gruppirung ber Gunber forbert uns zu einer noch eindringlichern Betrachtung auf. Sie stimmt freilich auf ben ersten Blid mit ber Ethit bes Stagpriten und bes Thomas

<sup>1)</sup> Inf. XI, 19-66.

<sup>2)</sup> Inf. IV, 31-42.

<sup>3)</sup> Inf. III, 34 - 50.

überein, und Dante bat jene ja felbft als feine Autorität genannt. Aber bie gange Gintheilung, und befonbers bie Gpegifigirung ber ariftotelischen Rategorieen, weift fo viel Gigenthumliches auf, bag es nicht unnut fein wirb, wenn wir biefes ans einander zu feben verluchen. Rur Die Ausscheibung ber Lauen batte Dante jebenfalls in ber Apokalppfe ben Ringerzeig erhalten 1). Die Auszeichnung, welche ben frommen Beiben im erften Rreise zu Theil wird, bat an und fur fic nichts, mas von dem allgemeinen Glauben abwich, eben fo menig bie vier Rreise ber Unenthaltsamen; in ihnen find Die funf Ravitalfun: ben: Unteufcheit, Bollerei, Geig, Born und Tragbeit gu ertennen, gang fo wie fie bie Rirche, bie driftliche Moral auffaßte. Das originelle, felbstftanbige bes Strafrechtes ber golle beginnt mit bem fechften Rreife. Diefer umichließt bie Reger, ber flebente bie Gewaltthätigen, ber achte und neunte bie beiben Arten Betrüger. Dan entbedt bier allerdings noch Ginfluffe ber kanonischen und romischen Rechtsanschauung, aber fie find burch ein brittes Pringip, burch bas Pringip bes germanischen Strafrechts auf ein Minimum beschräuft. Das kanonifche Recht und die driftliche Ethit murben die Regerei unzweifelbeft für eine ichwerere Art Gunden erklaren als ben Mord und Die Beuchelei, ober als ben Berrath an Berwandten und am Rais ferthum. Gbenfo fennt bas romifche Recht fein boberes Bergeben, ale jenes, welches bem Gemeinwefen, bem Staate quaefügt wird und bat fast burchaus teinen andern Dagstab für

<sup>1)</sup> Offenbarung Johannis Rap. 3 B. 15 u. 16: Weil du aber lau bift, und weber falt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.

ein Berbrechen, als bas Intereffe bes Staats. Das Berbrechen an einzelnen ift ihm ein untergeordnetes, ben Berrath fennt es nicht. Gemaltthatigkeiten bestraft es nur bann, wenn fie bie Rube, Die Sicherheit bes Gemeinmefens ftoren 1). Rurg gefagt, bas romifde Strafrecht rubt nicht auf ber Grundlage ethischer Rechtsanschauung, bas germanische bagegen gang und gar. Diefes weiß vom Staate fo viel als gar nichts und ftraft bie Berlegungen ber einzelnen, und jum guten Theil nach einem ethis iden Magitabe ber Strafmurbiafeit. Das Motiv bes Berbres chens, die Art feiner Musführung fteben ibm in erfter Linie, und je verabichenungemurbiger biefe ber nationalen Deutweife ericbeinen, besto barter bie Strafe. Daber ift bier bas ichmerfte Berbrechen die Berratherei, weil durch fie die beiligften Bande, bie Bande ber Trene, gebrochen werben, Die am hinterliftigs ften, beimlichken begangenen Berbrechen ftraft ber Deutiche baber befonders hart, weniger bart alle offene Gewaltthatigkeit, bie ibm fogar nicht immer ftrafbar ichien 2). Diefe- beutichs Auffaffung treffen wir nun in der Golle wieder. Die Gewaltthatigfeit ift meniger bart als ber Betrug geftraft, und unter ben Berbrechen bes Betrugs die Berratherei am ichmerften. Bir finden baber Diebe und Betruger aller Art unter ben Gewaltthatigen, wenn ihr Berbrechen von bem Gebrauche offener Gewalt begleitet mar; bagegen fteben Morber, die qualeich Diebe maren, nicht unter jenen, fonbern unter biefen 3). Diefe furgen Andeutungen werden binreichen, Die Ibentitat ber Rechte-

<sup>1)</sup> S. Rein, Romifches Strafrecht S. 91. 104. 839. 254. 154.

<sup>, 2)</sup> Bilda, Strafrecht der Germanen. I. Bb. G. 158, 159. 264. 575.

<sup>3)</sup> Inf. XXIV, 122-138. XXV, 25-34.

anschauung ber Germanen und Dante's zu beweisen. Es fragt fic nun freilich noch, ift bie Sbentitat eine gufällige ober liegt ihr ein tieferer Busammenhang ju Grunde? Bekanntlich murbe bie germanifche Rechtsanschauung burch bie Langobarben feiner Beit in einem guten Theil Staliens herrichend und mar noch im breigehnten Jahrhundert kange nicht überall verwischt; Dante konnte fie febr leicht irgendwie kennen gelernt haben. Aber auf biefe Erflarung möchten wir feinen Werth legen; es handelt fich bier um bas innere Rechtsgefühl und biefes erfahrt, erlernt fich nicht von außen ber, es fann nur bie Frucht ber gefamm= ten Organisation, bes geiftigften Befens eines Menfchen fein 1). Bir muffen uns alfo mit ber Annahme ber Bermandtichaft ber Ratur Dante's mit bem germanifden Charafter, wie er fich in feinem Rechtegefühle ausspricht, beruhigen. Darauf aber muffen wir an diefer Stelle noch einmal hinweisen, wie febr biefe Rechtsanschauung bes Dichters von ber gleichzeitig in Italien, besonders in feinen Umgebungen berrichenden verschieden ift. 36 weiß nicht, ob diefe ein Produkt des Parteilebens ift, aber fo viel fteht feft, baß gerade ber Berrath als einer ber fcono=

<sup>1)</sup> Bereits im Convito giebt Dante eine Andeutung für diese seine Rechtsanschauung. "Diese Zugend — die Gerechtigkeit — ist so liebens würdig, daß, wie der Philosoph im 5. Buche der Ethik sagt, selbst ihre Feinde sie lieben, nemlich die Diebe und Räuber; und deswegen sehem wir, daß das Gegentheil, nemlich die Ungerechtigkeit, auf's höchste verhaßt ist, namentlich der Berrath, die Undankbarkeit und Falschheit, der Diebstahl, der Straßenraub, der Betrug u. dgl.; welche Berbrechen alle so wider die Ratur des Menschen sind, daß man ihm, um die Schande derselben von sich abzuwenden, aus langer Gewohnheit erlaubt, von sich selbst zu sprechen und sich treu und gehorsam zu nennen." S. Convikol, 12.

besten und häusigsten Auswüchse bes italienischen Lebens jener Beit vorkommt, und zwar unter allen Formen und in allen Berhältnissen, und bag nirgends ein sittliches Rechtsgefühl zu entdecken ist. Auf diese Thatsache hin vorzüglich haben wir Dante lieber eine germanische als romanische Natur genannt, und sie wiegt, dünkt und, schwer genug. — Bei einigen Spezisstungen der zweiten und dritten Kategorie nähert er sich wieder der römischen und kanonischen Auffassung, wie bei den Fälschern und Wucherern 1), obwohl auch bei den letzteren die Bestimmung der Ratur dieser Sünde durchaus auf selbststänzbiger, ethischer Grundlage ruht. —

Interessant ist die Betrachtung der Strafart der Hölle. Die Strafen sind eine Fortsetzung des inneren Zustandes der Sünder auf Erden und gehen von dem Sate aus: "Bomit du sündigst, sallst du gestraft werden 2)." Dieser Sat war so ziemlich allgemein als leitende Norm angenommen. Die deutsschen Geißelbrüder, die nicht gar lange nach Dante auftraten und auf Erden für ihre Sünden büßen wollten, machten ihn zum Prinzip ihrer Selbstbestrafung 3). Die Lauen leiden mehr am dem Bewußtsein ihrer eigenen Richtigkeit und ihrer Berstoßung von den Guten und den Bösen; die Strafe der Ungestaussten ist hoffnungsloses Sehnen, keine weitere Qual 4). Mit

<sup>1)</sup> S. Richter, Rirchenrecht § 217.

<sup>2) &</sup>quot;Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum." Apocal. 18. — "In eo quo quis peccat, et punitur." Sapient. 11.

<sup>3)</sup> S. die Strafburgifche Chronit Des Fritiche Clofeners. Bibliothet des liter. Bereins Bo. I S. 86.

<sup>4)</sup> Inf. III, 34. IV, 41.

ben Unteufchen bagegen bebt jene Peinigungsart an, beren Sauptcharakter bie Emigkeit ift. Gie werben von bem ununter: brodenen Sturm ber finnlichen Begierben bin und ber getrieben und gelangen nie gur Rube 1). Die Schlemmer fteden in einem Schlamm, ben Regen, Schnee und Sagel ewig falt und gab erbalt 2). Die Beigigen und Berfcmenber ftoffen in zwei Choren in fletem Reigen auf einanber, werfen fich gegenfeitig ihr Rargen und Berichmenden vor und trennen fich bann, um wies ber zusammenzutreffen 3). Die Bornigen und Gramlichen fteden in bem heißen Gumpfe bes Styr, folagen fich mit allen Gliebern und zerfleischen fich 4). Die Reper liegen in geöffneten glübenben Gargen 6), bie fich nach bem jungften Gericht auf ewig ichließen. Die Gewaltthatigen gegen ben Rachften find in einem heißen Blutstrom eingetaucht und gesotten, und zwar, nach ber Schwere ihrer Berbrechen, mehr ober weniger tief 6). Die Selbstmörber und Spieler find ihres Leibes auf ewig beraubt und beleben mit ihren Seelen einen Baft von Dornen und Geftruppe; nach ber Auferstehung foleppen fie ihren Leib bierber und hangen ibn an ben Zweigen auf?). Die Gewaltthatigen gegen Gott werben burch einen ewigen Beuerregen verzehrt; bie Gottesläfterer fahren fort, Gott ju laftern und

<sup>1)</sup> Inf. V, 31.

<sup>2)</sup> Ib. VI, 8.

<sup>. 3)</sup> lb. VII, 24.

<sup>4)</sup> lb. VII, 112.

<sup>5)</sup> lb. IX, 122. X, 12.

<sup>6)</sup> Ib. XII.

<sup>7)</sup> Ib. XIII, 92. (hier hat Dante offenbar Birgil nachgeabmt. S Aeneis III, 45.)

au trogen; die Godomiten find in fteter Alucht vor bem nieberftromenben Feuer begriffen; Die Bucherer halten mit Gewalt, bas Feuer abwehrend, ihren Gadel 1). Die Betruger: Die Rupp= ler und Berführer bewegen fich in entgegengesetter Richtung, von gehörnten Teufeln zu rubelofer Gile gepeitscht. Die Schmeich= ler und Bublerinnen figen in einer Grube voll Unflath. Simoniften fleden topfüber in Relfen, mabrend ibre Ruge von ber außerhalb wirkenden Flamme erglüben 2). Die Bahrfager wandern mit verbrebten Röpfen, die Beftecher und Beftechlichen fteden in einem Gee bon gabem Doche; Die Beuchler fchleppen fich in ichweren Rutten einber, bie von außen golden, innen bletern find 3). Die Diebe beftehlen fich wechfelfeitig um ihre einzige Babe, ihre Geftalt; die bofen beimlichen Rathgeber find unfichtbar und in verzehrende Flammen gehüllt. Die Stifter von Zwietracht, Geften u. bgl. manbeln mit gespaltenen Leibern und getrennten Gliedern 1). Die Berfalfcher von Dungen, Borten u. f. f., die Berlaumber und Lugner werden von Teufeln nach Billfur berumgegerrt; fie haben ja im Leben fein Recht geachtet b). Die Berrather, bie Frevler am Gebote ber allgemeinen und perfonlichen Liebe, fteden in einem Gisfee, und gerade bie fich im Leben am glubenbften gehaft, find raumlich eng an einander geschoben 6). Um tiefften unten fteht bas Pringip bes Bofen, Bugifer, mit brei Gefichtern, in beren einem er

<sup>1)</sup> Inf. XIV, 12, 19, 30, 63, XV, 37, XVII, 44.

<sup>2)</sup> Ib. XVIII, 34. 112. XIX, 12. 22.

<sup>3)</sup> lb. XX, 11-24. XXII, 16. XXIII, 60.

<sup>4)</sup> Ib. XXIV, 82. XXVI, 46. XXVIII, 35.

<sup>6)</sup> Ib. XXIX, 68.

<sup>6)</sup> Ib. XXXII, 48.

ben Berräther Christi, in beren beiben andern er ben Berräther am Raiserthum zermalmt 1). Luzifer ist ber Fürst der Gölle, alles Böse kam von ihm und kehrt zu ihm zurück. Er hat barum drei Gesichter, das eine dunkel, das andere roth, das dritte halb weiß, halb gelb. Man hat darin mit Recht einen Gegensat zu der Dreieinigkeit oder auch eine Beziehung auf die drei Hauptarten der bestraften Günden gesunden.

Unter bem Apparat ber Solle muß besonders ber Gebrauch ber mythologischen Borftellungen ber Griechen und Romer bervorgehoben merben. Dante bat fie fast in Bausch und Bogen regipirt und fich dabei von bem bekannten Grundfate bes driftlichen Mittelalters leiten laffen, in benfelben nicht bloge Ausgeburten der Phantafie, fondern eine verirrte Auf: faffung realer Bahrheiten zu erbliden 2). Daber fteben in ber Solle bes Dante bie beidnischen Gottheiten und Beroen als Damonen wieder auf und haben Diefelbe Bedeutung wie bie, ju Teufeln geworbenen, gefallenen Engel. Der Dichter nimmt feinen Anftand, Charon ale Sahrmann zu gebrauchen, Minos als den Sollenrichter. Gbenfo giebt er jedem ber übri: gen Rreife mythologische Gestalten zu Borftebern, die überbieß einen entsprechenben allegorischen Ginn haben. Cerberus fteht bem Rreise ber Schlemmer, Plutus bem ber Beigigen und Berichwender, Phlegias bem ber Bornigen vor. Die brei Furien find nebft gefallenen Engeln bie Bachter ber eigentlichen Sollenftabt, welche die Gunder ber Gewaltthaten und bes Be-

<sup>1)</sup> Ib. XXXIV.

<sup>2)</sup> Man febe Piper, Mythologie der driftlichen Kunft. 28d. L Abth. I. S. 254 figde.

trugs beherbergt. Minotaurus fteht ben Gewaltthatigen insbesondere vor; bie Centauren zuchtigen bie Gemaltthatigen gegen ben Rachsten, bie Barppen als Symbole ber Gewiffensbiffe qualen bie Gelbstmörber; Geryon steht bem Rreife ber Betrüger vor und ift verftedt, mahrend bie vorbergebenben ftets fichtbar find. Gin Unterschied, ben wir in Dante's Gebrauch ber urfprünglich beibnischen und biblischen Damonen bemertt haben, ift ber, bag er gur Buchtigung ber fcmerften Sunber, ber Betruger, nur bie letteren verwendet und biefe als viel ichlimmer barftellt, als bie erfteren. Aber auch abge= feben von biefem fpeziellen Falle faßt Dante bie Mythologie überall und ftete als etwas wirkliches, lebenbiges auf und gebraucht fie mit berfelben Freiheit, mit welcher er fic anderer hiftorischer Facta und Perfonlichkeiten bedient. Das beste und folagendfte Beispiel für biefe Auffaffung liefert ber neunte Gefang, mo er bie Sage von bem Rieberfteigen bes Berfules in bie Unterwelt einem gur Beschwichtigung ber Damonen vom Simmel tommenben Engel in ben Dund legt 1). - Ginen abn= lichen Gebrauch macht er von ber beibnischen Borftellung bes Chronos und ben Fluffen ber Unterwelt, beffen Erkauterung bas Bild ber Bolle und ihrer Conftruction befchließen mag. Much bier begegnen wir einem entichiebenen Sontretismus beibnischer und biblifcher Glemente. Auf der Infel Rreta, mo einst Saturnus berrichte, fteht bas Bild eines Greises: bas Saupt ift von Gold; Bruft und Arme von Gilber, ber Unterleib von Erz, alles übrige von Gifen bis auf ben rechten Auf. ber aus gebranntem Thon besteht. Den Ruden wendet er nach

<sup>1)</sup> Inferno IX, 98.

Damiette in Megypten, bas Angeficht nach Rom. Alle genannten Rorpertheile, bas Saupt ansgenommen, haben Riffe, aus welchen Thranen fliegen, die vereint in ben Abgrund ber Solle rinnen. Dort bilden fie bie vier Bollenfluffe, Acheron, Stor, Phlegeton, Cogntus 1). Der Acheron bilbet bie oberfte Grenze ber Bolle; zwischen bem Acheron und bem Stor liegen bie Sunder ber Unenthaltsamfeit; ber Styr icheibet biefe von ber eigentlichen Sollenftadt ab, worin die Reger, Gewaltthatigen und Betrüger gestraft werben; bie Gewaltthatigen fpeziell ichließt ber Phlegeton ein; in ben unterften Raum rinnt ber Coaptus binab und bildet, erstarrend, ben Gissee als Aufenthalt ber Berrather 2), Jenes Bilb bes Greifes ift offenbar gufammen= gefest aus bem beidnifchen Dothus von Chronos und bem Araumgefichte bes Rebutabnegar 3) und ber Dichter machte bavon eine in ber That bochft originelle und fein und bekanntes Gyftem aufs neue beleuchtenbe Anwendung. Der Greis bebeutet bas Reich, Gold, Gilber, Erg, Gifen Die bekannten vier Beit= alter, ber thonerne rechte Rug bie Berberbnif bes laufenden Beitalters 4), die Riffe die machsende Gundhaftigkeit ber Beiten, Die Thranen bas Bebe und Die Schuld, welche Die Menfcheit aufgebauft, und vermandeln fich auf eine bochft finnreiche Art in die Bollenfluffe, melde die verschiedenen Arten Sunber um:

<sup>1)</sup> Inferno XIV, 94 - 120.

<sup>2)</sup> Inf. III, 78. VII, 106. XII, 47. XIV, 76. 130. XXXII, 23. 35. XXXIII, 156. XXXIV, 52.

<sup>3)</sup> Daniel II, 31.

<sup>4)</sup> Man vergleiche Gesta Romanorum, beutsch von Graffe. "Bon St. Daniel, ber eine Bilbfaule fab." 3weite Salfte, S. 218. Damiette und Rom bedeuten ben Gang ber Geschichte, von Often nach Beften.

fluthen ober auch, wie ber Styr und ber Cozytus, zu ihrer Beftrafung felbst dienen muffen. Die Insel Areta ist gewählt, weil sie die Wiege Jupiters ist, ber ja unserm Dichter stets als das Sinnbild ber Gerechtigkeit, b. h. des Kaiserthums, gilt. Der Greis blickt nach Rom, in dem ja die ganze geschichtliche Entwickelung munden sollte, — wie in einen Spiegel, weil es ihm seinen eigenen verfallenen Zustand nur allzu deutlich wiedergiebt 1).

Die Solle überhaupt mit ihrem vollen Inhalte ift alfo aus ben verschiedenartigften Glementen gufammengefest. begegneten Ariftoteles und Thomas von Aquin; ben beutichen, tanonifden und romifden Rechtsanichauungen; bem beibnifden Mythus und Glauben mit bem driftlichen vermischt; ber beibnischen Unterwelt, in einen Theil ber driftlichen Solle umgemanbelt, und überall ichafft bie Individualität bes Dichtere innerhalb ber Grenzen ihres Dogmas mit vollständiger Freiheit. Bir haben mit unfern vorausgebenben Bemerkungen teineswegs alle Gigenthumlichkeiten, Schonheiten und Borguge ber Bolle ericopft; unfere Abficht ift aber, ftete nur bas originelle und bas allgemeine und beffen Busammenhang mit ben leitenben Rundamentalibeen bes Dichters und bes Gebichtes nachzuweisen und an bas Licht zu ftellen 2). Diefen Gang merben wir auch bei ber Betrachtung bes Purgatoriums und bes Paradieses einbalten. --

<sup>4)</sup> S. Ruth, Studien S. 152.

<sup>2)</sup> Auf einiges, bas wir hier abfichtlich übergingen, werben wir bei ber Schilderung ber Banberung Dante's burch bie Bolle und bei ber Betrachtung ihrer Bevölferung gurudtommen.

Gine genquere Untersuchung bes Purgatoriums wird balb eine farte Abweichung ber babei thatigen Pringipien und Borftellungen von jenen gur Folge haben, Die bei ber Geftal= tung und Belebung der Solle mitgewirft haben. Meußerliche Mehnlichkeiten, liebliche, ingeniofe Analogieen find gwar vorhanden, aber gleichwohl ift ber Dichter bier viel ftrenger gebunden als bort. Seine felbstftanbige Individualitat bat viel mehr Rudfichten zu nehmen auf gemiffe, auch von ber Rirche und ber Scholastif legitimizte Annahmen und Gefete, als bas in ber Bolle ber Fall mar; icon barum, weil bier ber Dichter eine active Rolle fpielt, mabrend er bort nur eine paffive fpielte. Das Purgatorium Dante's ift eine Berfinnlichung ber Buge und Lauterung bes gefallenen Menfchen; barüber batte Die Rirche feste Borfdriften gegeben, mabrent fie über bie Solle wenig andere Erklarungen, ale bie Emigkeit ber Strafen abgegeben batte. Go mußte alfo der Dichter gufeben, wie er biefe Lehre und feine poetifchen und bibattifchen 3mede vereis nigte, verfobnte. Die außerlichen Mehnlichkeiten bes Purgatoriums und ber Solle fallen in die Augen. Es herricht bier wie bort in ber Gintheilung bes Schauplages die Babl brei bor; hier mie bort brei große Rreise, bas Borpurgatorium, ber eigentliche Lauterungsort, bas irbifche Parabies. Bier wie bort gerfallen die drei großen Rreife in neun Abtheilungen, beren lettere bas irbifche Paradies bildet. Den erften Rreis bilbet ber Aufenthalt ber Saumigen, alfo aller jener, bie mit ihrer Reue und Bufe aus verschiedenen Grunden gezögert haben; ben zweiten bis achten Rreis fullen biejenigen aus, bie fich eine ber fieben Tobfunden ju Schulden tommen ließen, und gwar folgen bie Gunden in biefem Berbaltniß auf einander: Stola

į.

Ġ

ľ

Ī

ţ,

1

ŀ

i

t

ľ

Á

1

ţ

Reib, Born, Tragbeit, Beig, Bollerei, Unteufcheit. Go hatte es bie Rirche vorgeschrieben, dies maren die Saupttategorieen ber Gunben, die ber Priefter in ber Beichte ju Grunde legte, bie wir in allen Beichtspiegeln und Vonitenzbuchern wieberfinden. Davon also konnte Dante nicht abgeben, mabrend er bie Gunben, welche feine Bolle bestraft, nach bem Dagftabe feiner Ratur, feines Rechtsgefühls claffifigirt. Gine andere Abmeis hung in ber außern Gestaltung ber Bolle und bes Purgatoriums liegt barin, bag jene einen umgestürzten, diefes einen ftebenben Regel vorstellt; bort verengern, bier erweitern fich bie Rreise; bort begegnet man im Beiterschreiten ftete fcmereren Gunden, hier immer leichtern; bort ift bie Ginnlichfeit die erfte, bier die lette; bort nahm bie Bahl ber Gunber mit bem fich verengenben Raume ab, bier nimmt fie mit bem fich erweiternben Raume ju. Statt ber furchtbaren Inschrift ber Bolle leuchten bier freundliche Sterne; fatt bes rauben Charon führt bier bie Seelen ein leuchtenber Engel an bas Geftade bes Berges; ftatt baß diefe bort beulen und fluchen, fingen fie bier Loblieber; mo bort ber unerbittliche Minos fist und richtet, butet bier Cato ben Gingang und treibt bie zögernben Seelen gur Gile an; mabrend bort Rurien und bofe Engel Die eigentliche Gollenftabt bewachen, fitt bier an ber Pforte bes Lauterungeortes ber Priefter ber Bufe, vergiebt bem gerfnirschten, bereuenden Gunder Die Schuld und öffnet ihm die Thore ber Buge, die immer naber gu Gott führen; mo bort ber Giefee mit Lugifer und ben Berrathern, ift bier bas irdifche Paradies mit bem Baume bes Lebens und ber Lethe, die alle begangenen, aber gebugten Gun= ben bergeffen macht.

Bleiben wir einen Angenblid bei Cato fteben. Er bat

ben Auslegern Dante's in biefer feiner Stellung viel Schweiß getoftet, und wir geben es ju, biefe Billfur bes Dichters, bie einzige auffallende im Purgatorium, redet eine unberftandliche Sprache. Der jungere Cato, um ben es fich hier banbelt, mar bekanntlich ein Gelbstmörder, fein Motiv bei diefer Sandlung, bas Ende ber Republik nicht ju erleben und ihrem und feinem Beinbe, Cafar, nicht in bie Sanbe ju fallen. Rach Dante's leitender Anficht mußte, fo bat man gemeint, Cato fo gut als Brutus und Caffius, ale Gegner Cafare, bes fattifchen Begrundere bes Raiferthums, tief in der Solle fteden, menn ibn nicht icon als Gelbstmörter Die Berbammung trafe. Beibe Meinungen berufen fich auf fcheinbar richtige Boraussetungen. Cato hat jedoch ben Cafar nicht verrathen, und bas ift ein ftarter Unterschied, er mar aber allerdings fein Reind; bag Dante ihn nun gleichwohl bieß nicht entgelten lagt, beweift, baß er fein Kangtifer mar, erflart aber meiter noch nichts. Das driftliche Morglaefet verdammte ben Selbstmord ja auf bas entschiedenste, und icon Augustinus bat bie That Cato's ftreng beurtheilt und fie auf ben Stola beffelben gurudigeführt, mabrend bie Romer, die ben Gelbftmord überhaupt als fein Berbrechen anfaben, fie gepriefen batten 1). Bie tommt alfo Cato zu diefer Auszeichnung, die Dante's Religion und Polis tit in gleichem Grabe ju miberfprechen icheint? Die erfte Un= regung, icheint uns, bat ber Dichter zu biefem Cultus, mit bem er Cato umgiebt, von Birgil erhalten, und zwar die enticheis benbe Anregung; wir wiffen ja, welch eine unumftößliche in-

<sup>1)</sup> S. Augustinus, De civitate Dei I, 18. Cicero, De fine. III, 28. Tacitus, Hist. II, 49. Rein, Rom. Strafrecht, S. 883.

fallible Autorität in fast allen Dingen Diefer ihm ift. In ber Beschreibung ber Unterwelt in ber Meneis tritt Cato als eine Urt Richter auf 1), und biefer Umftand mar icon genug, aus ibm etwas Außerorbentliches zu machen. Cato war einft in ber Bolle, murbe von Christus mit erloft und tommt fpater in ben himmel, fo fagt Dante 2). Er fteht bier als huter bes Begefeuerberges, ale Reprafentant ber mabren Freiheit, Die ber Menfc burd bie Gunbe verliert und bie er nur burd Reue und Buge wieber erlangen tann, die bie erften Denfchen vor bem Salle in eminenter Beife befagen 3), bie in einer ungebinderten Ausübung ber vier Cardinaltugenden besteht. Cato fein Leben ber Freiheit opferte 4), fo gilt es bier, mit Sintansehung aller aubern Dinge ber Freiheit bes Beiftes nach= auftreben, und er ift alfo in Dante's Ginne ber befte allegorifche Bachter bes Berges. Berichiebene Stellen ber Monarchie und bes Gastmable werfen Streiflichter auf diefe Auffaffung Cato's. In der Monarchie fpricht er von Cato, "ber, um die Belt gur Rreibeiteliebe zu entflammen, ben boben Werth ber Breibeit barftellte, indem er lieber bas Leben verlaffen, als ohne Freibeit langer in ihm bleiben wollte 5)." Anderswo ruft er aus: "D bochfeelige Bruft bes Cate, wer wird fo vermeffen fein, von bir zu fprechen? Kurmahr auf eine größere Art tann man

<sup>1)</sup> Aeneis VI:

<sup>&</sup>quot;Secretosque pios his dantem jura Catonem."

<sup>2)</sup> Purgat. I, 75.

<sup>3)</sup> Ib. I, 23.

<sup>4)</sup> Ib. I, 71-74.

<sup>5)</sup> Monarchia, lib. II.

nicht von bir fprecen als fcmeigen, ftatt wenig zu fagen 1)." Schon diefe Meußerung bangt mit Dante's Betrachtungemife ber romischen Gefdichte ausammen. Cato ift ihm eines ber ausgezeichneten Bertzeuge, mit welchen bie gottliche Borfebung im romifchen Reiche fcaltete und er ftellt ibn in eine Reibe mit Kabricius, Regulus u. f. w. 2). : Er hebt es hervor, bag Cato geglaubt habe, nicht für fich, fondern für bas Baterland und für die gange Belt geboren gu fein 3). Er fieht den perfonlichen, ben Tugenbabel in Cato burch alle vier Lebensalter bindurch lebendig 4), b. h. er fieht in ihm ben vollendeten Denfchen. Es wird ibm, baber nicht fcwer, bei einer feiner Alles goricen bie Rudfehr ber Geele ju Gott unter bem Bilbe ber Rudfehr der Marcia ju Cato barguftellen: ",Und welcher itbifche Menich," fragt er, "mar murdiger Gott zu bezeichnen als Cato? Gewiß keiner 5).": Dagu muß man noch ben Stois ciemus Cato's halten, ben ber Dichter fehr mohl fannte, b. h. bas leidenschaftelose Leben in Bahrheit und Gerechtigfeit 6), und man bat alle Ruge beifammen, bie ben buntlen Grund, auf dem fich die Gestalt beffelben emporhebt, gu beleuchten ber mögen. Gin Aft ber poetischen Billfur wird biese Auszeich nung einer ber letten Romer immer bleiben, ben Dichter aber ehren, ber bamit bezengte, bag er noch etwas hoberes fannte als fein Lieblingskind, bas Raiferthum. Cato und Dante bat

<sup>1)</sup> Convito IV, 5.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Ib. c. 27.

<sup>4)</sup> lb. c. 28.

<sup>6)</sup> Ibid.

<sup>6)</sup> lb. c. 6.

ten aber, von bem Berhaltniffe zum Kaiferthum abgesehen, eine innere Berwandtschaft, jenen Durft nach Gerechtigkeit, bas uns bestechliche Rechtsgefühl, die Borliebe für einsache, sittenstrenge Beiten, und biefer ihnen gemeinsame Zug erklart vielleicht die Auszeichnung bes ersteren mehr, als alles andere.

Dante bat es nicht unterlaffen, bas ben Bugen ju Grunbe liegende Pringip angudeuten und zu motiviren. Bir baben es icon gefant, es ift ein firchliches; Die Scholaftit batte bereits baffelbe begrundet, Dante lehnt fich bei feiner Begrundung an Thomas von Aquin, ohne aber bei ber Entwidelung ber fieben Rapitalfunden alle Gelbständigkeit aufzugeben. Bon Liebe. fagt er, natürlicher und feelischer, ift bas gange All erfüllt. Die natürliche ift frei von Brrthum, nicht aber bie feelische. Sie fann irren durch ju viel ober ju wenig, bas mabrhafte Gute verlangen ober bas icheinbare Gute, und fo mirb fie bie Burgel ber Tugend und best Laftere. Gott und fich felbit tann man nicht nichtlieben, b. b. baffen, alfo liebt ber Menfch entweber bes Rebenmenichen Schaben aus Stolz, weil er burch bes Nach: ften Unterbrudung Muszeichnung für fich hofft; aus Reib, weil er burd bie Muszeichnung bes Rachften Berluft für fich furd= tet; aus Born, meil er bes Machften Schaben berbeiführen will. wenn er fich fur eine geglaubte Beleidigung rachen will. Dber ber Menich liebt bas mirkliche Gute ju menig, aus Tragbeit. Dber er liebt bie icheinbaren, irbifchen Guter zu viel, aus Beig, Bollerei und Unteufcheit. Diese Theorie unterfceibet fic von ber Entwickelung bes Thomas hauptfachlich baburch. baß Dante auch ben Stolg zu benjenigen Reigungen gablt, bie aus einem Uebel bes Rachften entspringen, aus bem man fich für fich felbft ein Gut verspricht, mabrent jener ibn unter

bie Reigungen nach falschen Gütern rechnet 1). Der Dichter burfte in biesem Falle wohl als ber scharffinnigere Psycholog anerkannt werden.

Die Art ber Bugen weicht von ber Art ber Strafen in ber Solle wiederum febr ab. Einmal liegt es im Begriffe bet Sache, bag fie bier ewig, bort, im Purgatorium, vorübergebenb find. In ber Solle ift die Buchtigung Gelbstzwedt, bie Buge bat bie Lauterung jum Biele. Dort find es materielle, wirtliche Strafen, die die befeelten Schatten ber Berbammten qua: len, bier find bie Bugen jum Theil nur geiftiger Ratur; bort besteht die Strafe in entsprechender Kortsetung ber Gunbe, bie Bufe ift halb entgegengesetter Ratur. Die Berbammten bleiben ewig in bem ihnen querft angewiesenen Rreife ober Untertreife, die Bugenben ruden aus einem in ben anbern bor, überspringen auch manchen, je nachdem fie fich biefer ober jener Sunde fouldig gemacht. Gie find mit Reue gestorben, Die Berdammten ohne Reue, im Born Gottes. Und nun tritt die erfindende Rraft bes Dichters wieber hervor. Die Gaumigen, bie Bewohner bes Borpurgatoriums, leiben bie Strafe, baß fie je nach ber Musbehnung ihrer Gaumigkeit mit ber Reue auf Erben furgere ober langere Beit barren muffen, bis fie gur ei= gentlichen Bufe zugelaffen werben. In diefem erften Rreife befinden fich alfo Seelen, die fich bald diefer, bald jener Rapitalfunde, mehrerer oder weniger, ichuldig gemacht haben, ohne Rudficht barauf, nur nach Maggabe ber Art ihrer Caumigkeit

<sup>1)</sup> Purgat. XVII, 85 — 139. Thomas Aqu., Summa Theol. I, qu. 78—89. II. I. qu. 6—28. 84. Bergleiche auch ben Commentar von Phisalethes zu biefer Stelle und feine Stizze ber Pfychologie bes Thomas.

Die im Rirchenbanne maren, weilen im Borpur= acicieben. gatorium breifigmal langere Beit, als bie Dauer ihres Bannes Ber aus Tragbeit bie Buge bis gur Tobesftunbe verschob, muß fo lange harren, ale er gezogert hat2). Ber fie bis jum gewaltsamen Ende verschob, fo lange als er gelebt bat 3). Ber fie megen Staatsgeschaften verzögerte, barrt zwei Lebenslangen bindurch 1). Die Strafe ber Gaumigen ift alfo eine rein geiftige und besteht in ber Bergogerung bes Unblides Gottes b). In Diefen Bestimmungen bewegt fich ber Dichter wiederum mit völliger Freiheit, fo gut als in ber Feststellung ber Bugen für die fieben Rapitalfunden. Die Art ber Bugen batte die Rirche eben fo wenig bictatorifch festgefest, ale bie Art ber Strafen in ber Solle ober jene vier Rategorieen ber Caumigen. Bas nun bie fieben Bugarten betrifft, fo muß man unterscheiden in folde, die ber Gunde homogen find, und in folde, die fich im Gegentheil bewegen ober beibes Die Stolgen find ju Boben gefrummt in fic vereinigen. unter Relsbloden wie Rarpatiben; ben Reibifchen find bie Mugen mit Gifenbraht verschloffen, um ibnen ben nuß bes Lichtes zu nehmen, bas fie auf Erben Riemand vergonnten; fie figen alle friedlich bei einander und ftugen fich gegenseitig mit ben Schultern. Die Bornigen figen in finfterem, baglichem Rauche, ber alles um fie verbunkelt, und find voller Gintracht unter einander. Die Eragen laufen eifrig. Die

<sup>1)</sup> Purgat. III, 136.

<sup>2)</sup> lb, IV, 130.

<sup>3)</sup> lb. V.

<sup>4)</sup> lb. VII.

<sup>5)</sup> lb. V, 56.

Seizigen liegen mit dem Gesichte am Boden; die Schlemmer find mager und eingefallen und leiden an Hunger und Durst; die Unkeuschen brennen in unaussprechlich heißer und verseugender Gluth 1). Ist eine Seele völlig gereinigt, dann erkracht der Berg und es erschallt ein lautes: "Ehre sei Gott in der Höhe 2)!"

In der Ausmalung bes Varadieses bagegen bekommt und nimmt ber Dichter wieder bie volle Freiheit gerade für bie Punkte gurud, in welchen er beim Purgatorium gebunben mar. Bir treffen hier wieder neun Rreife, wie in ben beiden voraus: gebenden Reichen, die neun beweglichen Simmel, aber außer ihnen das Emphreum, modurch icheinbar jene Uebereinftimmung aufgehoben wird. Das Emphreum umfaßt aber im Grunde alle Seligen, die in den Rreifen gur Anschauung gebracht merben, und folglich ift ber Biberfpruch nur ein icheinbarer. Bertheilung ber Seligen in die Sternenwelt wird vom Dichter nur gebraucht, um bem bloben Auge bie verschiedenen Grabe bet Seligkeit zu verfinnlichen 3), aber gewiß auch, um für eine evifde anschauliche Entwidelung Raum zu gewinnen. Benn bieß baber nichts als ein poetischer Runftgriff ift, fo lagt fic boch nicht laugnen, bag er eben fo gludlich als neu ift. In gleicher Beife felbständig ift bie Bertheilung ber Seligen in bie verschiedenen Sterne und überall maltet Abficht, überall ein Spftem bor. Much die vulgaren Beidreibungen bes Pgradiefes reden von fieben himmeln, benten aber babei nur an die ber

<sup>1)</sup> Purg. X. XIII. XVI. XVII. XIX. XXII. XXV.

<sup>2)</sup> Purg. XXI, 58. XX, 136.

<sup>3)</sup> Parad. IV.

fciebenen Grabe ber Seligkeit, zu einer fpstematischen Dispofition, qu'einer fagbaren Unschaulichkeit bringen fie es nicht; und auch bie Muftit und Scholaftit haben fich begnügt, im allgemeinen die Berichiebenheit ber Geligfeit anzubeuten. 3mar auch jene bulgaren Befdreibungen tennen gemiffe Gruppen ber Seligen, aber es liegt ber gangen Gruppirung fein Pringip au Grunde, bie Abtheilung ift nur eine fpezififch außerliche und wieder ohne alle motivirte Steigerung. Gie reben von Jungfrauen, Marthrern, Beichtigern u. f. m., tommen aber über bie formale Classification nicht hinaus. Dante aber befolgt ein Pringip, ein Spftem. Indem er neun Arten bon Geligen bon beren zwei letten wir vorläufig abfeben - constituirt, fest er bas allen gemeinsame Berbienft voraus, macht bie größere ober geringere Bolltommenheit auf Erben zum Pringip ihrer größeren ober geringeren Geligkeit und weift ihnen nach Diefem Magitab einen Gott naberen ober ferneren Stern als Aufents balt an. Die größte Bollfommenbeit ift die volle Singabe an Gott, bie Abftreifung alles Irbifden, bas' beschauliche Leben, Die geringfte bie Bahl eines folden und beffen, wenn auch un= freiwilliges, Aufgeben. Go hangt ber erfte und ber fiebente Rreif gusammen. Daber treffen wir im erften Rreife bie Ronnen, die, ber Dacht ber Berhaltniffe nachgebend, ihr Gelubbe verlett haben. Em zweiten alle biejenigen, die bei ibren guten Sandlungen bas Motiv. bes Bunfches nach weltlicher Chte und Hudzeichnung zu fehr einwirken ließen. 3m britten Diejenigen, die bei ben besten Gigenschaften ber finnlichen Liebe au viel Macht eingeraumt. Im vierten bie Lehrer ber gott. lichen Beisheit; im fünften bie Rampfer für Die Sache Chrifti, bie Rreughelben und Martyrer; im fecheten bie gerechten Rur-

ften; im fiebenten bie Beiligen ber Beschaulichkeit. Der Stern eines jeben Rreifes entspricht ber Ratur ber barin erscheinenben Seligen. Der Mond, bie langfamfte ber Spharen, in feinen meiften Phasen ein Bild ber Mangelhaftigfeit 1), beberberat bie auf Erden wegen eines unfreiwillig verlegten Gelabbes Unvolltommenen; ber Mertur, ein unvolltommener Stern, weil ibn bie Sonne überftrahlt, bie Ruhmbegierigen; die Benus die Geelen, Die ber finnlichen Liebe ju viel Dacht eingeraumt; Die Sonne, bei Dante ftete bas Symbol bes gottlichen Lichtes, bie Bebrer ber Theologie; ber Mars bie Martyrer und Rreughelben; ber Aupiter, bas Bilb ber Gerechtigkeit, die gerechten Rurften; ber Saturn, bas Symbol bes golbenen Beitalters, Die Befchau-Die Planeten bringen alfo bie verschiebenen Gruppen licen. Seliger jur Unichauung; ber Dichter fennt aber noch amei Urten boberer geschaffener Geligen, Maria, die Apostel nebft Abam, und die Engel. Die erften erscheinen im Sirfternhimmel, bie zweiten im Primum mobile; auch bier ift eine feine Begiebung nicht zu verkennen. In ben erften concentrirt fich bie Stiftung bes alten und bes neuen Bunbes, in ben zweiten bie mittelbare Lenkung aller beweglichen Simmel.

Fragen wir nun nach ber Art ber verschiedenen Seligkeit, so beruht ber Unterschied ber Grabe in einem mehr oder wenisger hellen Anschauen Gottes und in einer mehr oder weniger innigeren Berbindung mit ihm und Liebe zu ihm 2). Aber trot bieses Unterschiedes herrscht keine Unzufriedenheit, denn der alle gemeinsam beherrschende, beseligende Trieb ist: Gott über

<sup>1)</sup> Parad. IV, 82.

<sup>2)</sup> Ibid.

alles und den Rächsten wie sich selbst zu lieben. Gottes Wille ift ihr Friede, ihre Seligkeit '). Diese von uns nur angedeutete Darstellung lehnt sich zum Theil an Thomas von Aquin, noch mehr aber an Hugo von St. Bictor an, ja, sie wiederholt oft nur die schon von diesem gegebene Aussührung des in Frage stehenden Gedankens 2). Dagegen tritt die große erfindende und gestaltende Kraft des Dichters dei der Schilderung des Zusstandes, der Erscheinung, der Eigenthümlichkeiten der Seligen im höchsten Glanze und Reichthum auf; seine Gabe der Idealissirung bewährt sich hier in ihrem vollen Umfange und er tritt den beliebten groben Borstellungen von den Freuden des Himsels mit Entschiedenheit und Ersolg entgegen 3).

Fassen wir die angestellten Untersuchungen über Dante's Darftellung ber überfinnlichen Welt, seine Behandlung ber christlichen Mythologie noch einmal kurz in's Auge, so brangt sich uns vor allem eine wichtige Wahrnehmung auf: wir meinen die afthetische Gestaltung, in welcher er uns dieselben vorführt. Darein sehen wir einen großen Borzug, den sein Gedicht vor allen übrigen ähnlichen Bersuchen voraus hat. Was uns zu ber griechischen Mythologie mit immer gleicher Befriedigung zurücksührt, das ist die afthetische Bollendung, in welcher der seine Sinn der Griechen sich seine Götter, seinen Olymp u. f. w. geschaffen hat. Die vulgare christliche Mythologie hat zwar

<sup>1)</sup> Parad. III, 54.

<sup>2)</sup> S. Sugo von St. Biftor. Erudit. Theol. de sacramento fidei. Lib. II. pars 18. cap. 20, Instit. mon. De anima, III, 15. Commentar von Philalethes an ben betreffenden Stellen.

<sup>3)</sup> Parad. IV, 40.

manche einzelne afthetische Gestalt geschaffen, im allgemeinen aber gerne einer unschönen und verzerrten Auffassung gehulbigt. Diesem Gebrechen tritt die G. K. mit glanzendem Erfolg entzgegen, und wer darauf ansgeht, die poetischen Berdienste des Gedichtes zu murdigen, mußte besonders an diesem Punkte ansknüpsen.

## Die Wanderung. Birgil. Statins. Das irdische Paradies. Beatrice. Das mystische Prinzip.

Als ein zwar Berirrter, Gefallener, aber doch zur rechten Stunde Begnadeter und Geretteter steht Dante der Hölle gegenüber. Es gab keinen andern Weg zu seiner Rettung mehr, als ihm die ewigen Gerichte zu zeigen 1); er muß das Böse in seiner ganzen Nacktheit und in seinen entsetzlichen Folgen erblicken, um mit Entschlossenheit und Ausdauer die rettende Hand zu ergreisen. Die Haltung, die der Dichter in der Hölle eins hält, ist daher eine mehr passive als active, eine mehr betrachtende und geleitete, als sich selbst bestimmende 2), aber nicht so, daß seine Individualität suspendirt würde. Er verläuguet den Renschen nie, angesichts all' des Gräßlichen, das um ihn aufstritt. Er hat Mitgesühl mit Sündern der ersten sieben Kreise, auch mit solchen, die ihm nicht persöulich nahe gestanden waren: mit Franzeska von Rimini so gut als mit Farknata und Petrus von Bineis, mit Brunetto Latini nicht minder als mit Albo-

<sup>1)</sup> Purgat. I, 59. XXX, 136.

<sup>2)</sup> Inf. XII, 21:

<sup>&</sup>quot;Ma viensi per veder le vostre pene."

brandi Ruftici und Guidogerra, obwohl fie alle im Born Got= tes fteben 1). Man muß bas mobl beachten: perfonlice Begie= bungen ober Achtung und Bermandtichaft ber politischen Gefin= nnngen rufen feine Theilnabme bervor. Die Bornigen allein, ober boch einer bavon, verfallt feinem Biberwillen und erregt feine Freude an ber Strafe 2). (Wir machen bier barauf auf= mertfam, Dante benutt bie Gelegenheit feines Bufammen= treffens mit Philippo Argenti, feiner Mutter mit wenig Borten ein Denkmal feiner findlichen Dankbarteit ju feben. er feiner Entruftung gegen ben, wegen unbandigen Sochmuthes verdammten Argenti Borte gelieben, umarmt ibn Birgil und ruft aus: "D Reuerfeele, gebenedeit fei fie, die Dich empfan= gen 3)". Dan barf aus biefer Stelle ichließen, bag ber mutterliche Ginflug auf die Bildung feines Geiftes oder vielmehr feines Charaftere nicht gering gewesen ift.) Unbere mirb bas Berhaltniß, als Dante ben achten Rreis, ben Rreis ber Betruger betritt. hier erftirbt fein Mitleid, feine Theilnahme, es find bie Gunben, welche feiner Ratur am meiften widersprechen, Die fein Rechtsgefühl am tiefften verleten 4). Er wendet alle feine

Lo collo poi con le braccia mi cinse, Baciommi il volto, e disse: Alma adegnesa, Benedetta colei che in te s'incinse.

<sup>1)</sup> lb. V, 116. XIII, 84. XV, 79. XVI, 52.

<sup>- 2)</sup> Ib. VIII, 37.

<sup>3)</sup> Inf. VIII, 43:

<sup>(</sup>Wir glauben nicht, wie Ruth das thut, Studien S. 268 Anm. 1, bag ber politische Character Argenti's, ber allerdings ein schwarzer Welfe war, an biefer Stelle ben Born bes Oichters bestimmt hat.)

<sup>4)</sup> Eine einzige Ausnahme, einem ungerachten Biurefreunde gegen- uber, giebt ber 29. Gef. B. 12.

Runft auf, um ihre Qualen ju fchilbern, und verhehlt feine Abneigung gegen dieselben nicht. Bar er in ben vorausgeben= den Rreisen mehr zaghaft und zurudhaltend, fo wird er nun immer begieriger, bie Gunder ju feben und ju fprechen und brangt fich vor, mabrend er fich früher brangen ließ. Besonders laut lagt er feine Animofitat gegen die Simoniften werben 1); mit fichtbarem Behagen befchreibt er den Raftand ber Beftechs lichen, und verschmabt es nicht, auf tomische Birtungen ausaugeben 2); er wird fogar ein Freund ber Schlangen, weil fie ben tropigen Rirchenrauber qualen 3). Roch gereigter ericheint er ben Berrathern gegenüber. Er geht fo meit, fcerghafte Musbrude, trot ber furchtbaren Umgebung, ju gebrauchen; um einen folden Berdammten jum Sprechen zu bewegen, wendet er eine Lift an und verfpricht ibm, Die Schande feines Reindes in ber Oberwelt zu erneuern 4); er wird fogar zum Schelm an einem anbern, indem er ein Berfprechen nicht erfüllt, bas er gemacht batte, um beffen Schweigen zu brechen 5). uns burch biefen Umftand eine neue Beftatigung für unfere Erflarung bes Pringips bes bie Bolle beberrichenben Strafrechts au Theil. -

Fragen wir nun, wie fich Birgil in ber Solle benimmt

<sup>1)</sup> Inf XIX.

<sup>2)</sup> lb. XXII, 118.

<sup>3)</sup> Ib. XXV. 4:

<sup>&</sup>quot;Da indi in qua mi fur le serpi amiche."

<sup>4)</sup> lb. XXXII, 132.

<sup>5)</sup> lb. XXXIII, 149:

<sup>&</sup>quot;Aprimi gli occhj: ed io non gliele apersi, E cortesia fu lui esser villano."

und ob feine Saltung im Gingelnen ber von uns fruher allgemein gegebenen Erklarung feiner Rolle entfpricht 1)? Birgil weiß in ber Bolle überall Befcheib, er tennt bas gegenwartige und bas gutunftige Schidfal ber Berbammten, er hat einen burchgehenden Abicheu vor allen Gunden, er predigt Moral 2), er erklart die Gintheilung ber Bolle, Die Rategorieen ber Gunben nach Ariftoteles, die Teufel konnen ihm nichts anhaben, benn er ift tein Geift bes Frevels 3); und was man nicht vergeffen barf, feine frühere unbewußte Ahnung bes tommenben Erlofere ift nun ju einem flaren Bewußtfein ber eingetretenen Erfullung geworben: er erkennt ja Beatrice in ihrer allegorischen Bedeutung 4); er bezieht fich oft auf ben Billen Gottes, beffen Namen er zwar nie ausspricht, sonbern nur ftets umschreibt, weil berfelbe fur ben Gis bes Bofen zu beilig ift. Bas die hinderniffe betrifft, die er auf der Banderung zu beflegen bat, fo reicht er mit feiner eigenen Rraft überall in bem ersten großen Rreise aus, mo nur Damonen wie Charon, Cerberus, Plutus und Phlegias zu beschwichtigen find. Bei ber Bache auf bem Thore ber Bollenstadt ift aber seine Rraft nicht Die brei Furien und bie bofen Engel wollen ben lebenden Dante nicht einlaffen, es muß ein Engel vom Simmel niedersteigen und ben beiben Banberern ben Beg bahnen 5). Bene Bollenstadt umfcliegt bie Gunden, die nicht aus ber

<sup>1)</sup> Bgl. Ruth, Studien, S. 203 figbe. .

<sup>2)</sup> Inf. VII.

<sup>3)</sup> lb. XII!

<sup>4)</sup> lb. II, 76.

<sup>5)</sup> Ib. VIII. IX.

Somade ber menfolichen Natur, fondern aus ber Ueberhebung bes Geiftes, aus bem Digbrauch ber geiftigen Unlagen ftam= men, gegen welchen bie bloße Bernunft ohnmächtig ift 1). Daraus bat man folgern wollen, Birgil bedeute überhaupt bie Bernunft, weil er bier einer hoberen gottlichen Dacht fo ent= fcieben gegenübergeftellt ift. Diefe Auslegung wiberfpricht nun ber unseren burdaus nicht. Auch wir balten Birgil für bas Symbol ber bochften Poteng ber Bernunft, beren Rennzeichen aber eben bie Ertenntnig ber von Gott vom Unfang an vorausbestimmten Beltordnung, bes Raiserthums ift, bas vor bem' Chriftenthume mar, und nennen ibn baber lieber bas Som= bol ber politischen Ordnung, ber Geligkeit bieses Lebeus, weil biefer Beariff jenen, aber jener nicht biefen, in Dante's Sinne, Unf diese Beise muß Birgil naturlich in allen Dingen und Rallen auch die menschliche Ginnicht an fich und im gewöhnlichen Berftanbe vertreten. Für und gilt es aber, bag wir vorzüglich jene Momente in Erinnerung bringen, bie ben politifden Charafter Birgil's in's Licht ftellen. 3ch beute bie: bei zuerft ben negativen Bug biefes Berhaltniffes an. baben wir gebort, icheibet bie Rirche von feinem Staate ftreng. Chen fo verhalt fich Birgil ju ben Gunben, die mehr bas Dogma ber Rirche als bes Staates verleten. Go fummert er fich, um bas eine zu ermähnen, um die Reger gar nicht, obwohl unter ihnen ein Raifer, Friedrich II., fich befindet; bagegen bat

<sup>1)</sup> Man muß die betreffende Stelle nicht fo versteben, als erkenne Birgil jene Sunden nicht; er ift nur nicht machtig genug, die Furien und die bofen Engel zur Ordnung zu weisen. Sie emporen fich gegen bie hochste menschliche Einsicht; ber gottlichen muffen sie fich fügen.

er für ben Epikuraer Farinata lebhaftes Intereffe, weil beffen Sunde feine fpezifisch driftliche ift, und der Gunder ein Unbanger bes Raiferthums mar. Gine positive, vorwiegende Bal= tung ben Intereffen bes Raiferthums gegenüber nimmt er gleich im Anfang an. In Bezug auf ben Inhalt ber zwei erften Ge= fange haben wir une icon fruber erflart. 3m Limbus nennt er Dante unter vielen Seelen fast nur folche, die fich um bie Gründung bes römischen Reichs und bes Raiserthums verbient gemacht haben 1). Er beruft fich auf feine vorausgegangene Sendung in die unteren Rreise ber Bolle, auf eine Befchmörung ber Zauberin Erichtho bin, um einen Golbaten bes Dom= pejus, und zwar im Interesse bes fünftigen Raiserthums beraufzuholen: Pompejus mar ber Gegner Cafare und jener Golbat mußte ja ben Untergang bes Dompejus bezeugen 2). Gben fo bezeichnend ift es, wenn er im Rreife ber bestechlichen Beamten von ben, diefen vorgefetten Damonen betrogen wird 3). Eben fo menig ift es jufallig, bag er gerade über Dante's Invektiven gegen die Simonie und die fimonistischen Papfte eine fo große Freude empfindet 4), Die ja hauptfachlich die politifche Ordnung verrudten und untergruben, und daß er auf der anberen Seite wieder bie burch Beig verursachte Entartung bes Rlerus hervorhebt 5): um ben Beig zu befriedigen, mußten fie ja ju Mitteln greifen, bie bie politische Ordnung beeintrach-

<sup>1)</sup> lb. IV, 118-126.

<sup>2)</sup> Inf. IX, 22-29.

<sup>3)</sup> Ib. XXIII, 34.

<sup>4)</sup> lb. XIX, 43, 121.

<sup>5)</sup> lb. VII, 41.

tigten. In gleicher Beise betont er überall die Gerechtigkeit, welche, wie wir wissen, ber Grund des Kaiserthums ift. Diese Bemerkungen mögen für unsere Gesammtauffassung Birgit's als Belege dienen. —

3m Purgatorium tritt Dante ichon mehr handelnd in ben Mittelpunkt ber epischen Darftellung. In ber Solle murbe ibm bie volle Erfenntnig bes Bofen, ber Gunbe, und ber Entidlug ber Umtehr und Befferung. Die gange Entwidelung lebnt fic an bas Dogma ber Rirche an und fcreitet nach ihren Gebraus den vorwarts. Des Dichtere Individualitat tritt viel weiter jurud, ale in ber Bolle, und mo er fie recht laut werben laft, ba geschiebt bas nicht im Rusammenbange ber Sandlung, fons bern nebenbei, burch eine oft febr unepische Unterbrechung berfels ben, mas jene an fich unvergleichliche Ergiegung feines patriotifden Schmerzes im fecheten Gefange am ichlagenoften beweifen fann 1). Dit ber Gelbftbemuthigung beginnt ber Aft ber Lauterung, ber lette Rebel, ben bie Berührung bes Bofen um feine Mugen ges fammelt, wird abgewaschen und nun brangt fein freies Bes mußtfein ibn felbft gur Ginnesanberung und Buge bin. verlorene Breiheit bes Geiftes muß ja wieder gewonnen wers ben. Buerft ift er im Rreife ber Gaumigen noch faumig, auf Die erhaltene Ruge Cato's bin 2) macht fich ber Ernft feines Billens geltenb; fein Ginn erweitert fich 3) und neugierig

<sup>1)</sup> Purgat. VI, 76.

<sup>2)</sup> hier muß man fich erinnern, mas Cato bedeutet, namlich ben feften Billen, der Freiheit des Geiftes von der Gunde jedes hindernis aus dem Bege gu raumen, tein Opfer um den Preis ihrer Gewinnung au icheuen.

<sup>3)</sup> Purgat. III, 12.

richtet er feine Blide jur Sobe bes Reinigungsberges empor. Dit bem Beiterschreiten machft seine Rraft und Die Ermubung weicht immer mehr von ibm. Es ift bie unvollendete Umfebr. wie bie Scholaftit es nannte, bie in bem Gang burch ben erften Die eigentliche Rechtfertigung fann Rreis verfinnlicht wirb. fich aber ber Menich felbit nicht geben, bazu gebort bie Ginwirtung ber Gnabe, die ihm unter bem Bilbe eines Traumes und burd die hilfe ber Lucia zu Theil wird, die ibn obne fein Buthun bis an bie Cowelle ber Pforte bes eigentlichen Durgatoriums tragt 1). Un ber Pforte fist ber Bufpriefter und in der Unterhandlung mit ihm wird symbolisch bas ganze Firchliche Saframent ber Beichte in allen Gingelnheiten borgeführt, wie die Scholaftit es aufs genauefte bestimmt und miffenicaftlich beducirt batte 2). Nach erhaltener Bergebung beginnt erst bie Lauterung, die Bufe und auch biefe wird allegorisch burch ben Gang burch die fieben Rreise und burch die successive Auslöschung ber fieben P's, die ber Bufpriefter ibm auf die Stirne gezeichnet, vorgeführt 8). Bon Rreis zu Rreis fühlt fich ber Dichter leichter, bie Luft bes Steigens wird immer Rach bem Durchmeffen eines jeden Rreifes erfcheint arößer. ein Engel und wischt ein P aus, und jedesmal ift ber Engel glangenber, leuchtenber. Rach jebem ber burchwanderten Rreife wird bem Dichter eine ber acht Seligkeiten zugerufen, gang wie Thomas von Aquin fie als Stufen angiebt, auf melden ber

<sup>1)</sup> Ib. IX. S. oben S. 437 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Purg. IX, 76.

<sup>3)</sup> Damit find bie fieben Todfunden gemeint (Peccata).

Mensch zur höchsten Seligkeit gelangt. Den schwersten Kampf hat ber Dichter im letten Kreise zu bestehen, im Kreise ber Unreinen, ben Kampf mit ber Glut ber Sinnlichkeit, und nur bie Zusprache Birgils bie Erinnerung an Beatrice giebt ihm Muth und Ausdauer, bis auch hier ber Auf erschallt: Selig, bie eines reinen Herzens sind! Auf diese Beise ist die Loss lösung von der Sünde ausgedrückt und es harrt die verssprochene Belohnung der höchsten Seligkeit: die Anschauung Sottes.

Gine Gigenthumlichkeit ber tunftlerifch : allegorifden Berfinnlidung ber Läuterung aus ben vielen muß bier bervorgebre ben werben. Die einzelnen Rreife bes Purgatoriums baben feine lebenbigen Symbole wie die Rreise ber Bolle; ber Dichs ter brudt ben Inhalt berfelben burd Bilber und Stimmen aus. Und zwar werden burch biefe Bilber ober Stimmen entweber glangende Beispiele ber Tugend, Die ber Gegenfas ber gebuffs ten Gunde ift, ober abidredenbe Beispiele berfelben in's Gebachtniß gerufen. Das ift es aber weniger, worauf mir bas Mugenmerk lenken wollen, ale die Auswahl jener Beifviele beis ber Art. Es find in ber Regel brei Beispiele, mandmal amei. einmal mehrere 1). Sier fallt nun auf, bag ber Dichter bei ben Tugenbeisvielen gang bestimmte wiederkehrende Rategorieen festbalt. Siebenmal mirb bie Junafrau Maria als Mufter in jeder der fieben Todfunden entgegengesetten Tugend aufgeführt: fiebenmal eine Ermahnung zur Tugend ober ein Tugendbeispiel

<sup>1)</sup> Bei ben abschreckenden Beispielen ber avarizia, bes Geiges, nennt Dante fieben, weil auch die Berschwender barunter begriffen find und seiner sittlichen Anschauung zufolge, wie wir schon bemerkt haben, biefes Laster bas verbreitetste und verberblichste ift.

aus dem alten ober neuen Testamente; fiebenmal ein Tugend= beisviel aus ber alten Geschichte ber Griechen ober ber Romer. Im allgemeinen ift ber lettere Umftanb nur ein Ausfluß ber bei Dante in unbeschränkter Beise werbandenen Berkettung ber beibnifchen Entwidelung mit bem Chriftenthum. gelne jeher Beifpiele bangen noch enger mit feinem politifchen Spftem und feiner und bekannten Anschauungemeife ber romis iden Geschichte jusammen. Er nennt unter ben Beispielen bes Gifers zum Guten im fünften Rreise unmittelbar neben Maria Cafar, nnter ben Gegenfagen bes Geiges wieder unmittelbar neben Maria Rabricius, unter ben Beisvielen ber Dagiateit neben Maria und Daniel bie alten Romer. Dag er Kabricius unter bie Erscheinungen rechnet, mit welchen er gum Theil ben providentiellen Charafter ber romifden Gefdichte bemonftriren will, baben wir weiter oben gebort 1); bie Combination Cafars mit Maria als Mufter ber Gilfertigfeit jum Guten erflart er an Ort und Stelle: fowie Maria eilig über bas Gebirg ging. eben fo eilig mar Cafar, um bei Blerda bie Pompejaner ju ichlagen und seinen Sieg, b. b. in Dante's Sinne, bas Raiferthum gu befestigen 2). Diefe beiden Stellen find, bunft uns, pon amingenber Beweistraft für unfere Reftftellung bes Grunds gebankens, ber Tenbeng ber G. R. Es ift nicht ein Raifonnes ment, um bas es fich bier banbelt, bie Tenbeng rebet aus ber Anlage, aus bem Dragnismus bes Gedichtes beraus und zeigt

<sup>1)</sup> S. oben ben britten Abichnitt S. 327.

<sup>2)</sup> Purgat. XVIII, 100:

<sup>&</sup>quot;Maria corse con fretta alla montagna: E Cesare, per soggiogare lierda, Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna."

das Christenthum und das Raiferthum in unmittelbarer Berdindung; der Eifer, womit Maria der Berkündigung ihrer Berkimmung entgegenging, die Mutter des Erlösers zu werden, ist in die allernächste Parallele mit dem Eifer Casars gebracht, Gründer des Kaiserthums zu werden. Bei den abschreckenden Beispielen der Sünden fallen ebenfalls drei Gruppen in die Augen, deren eine dem alten, deren andere dem neuen Bunde, deren dritte der heidnischen Mythologie angehört, die hier unter der gleichen Boraussehung historischer Wirklichkeit wie in der Hölle angewendet, aber nur in Bildern und Stimmen und nicht leibhaft vorgeführt wird.

Birgil spielt im Purgatorium bei weitem nicht die selbständige Rolle, die er in der Gölle gespielt hat. Es ist dieß
natürlich: es handelt sich hier um einen Weg, den auch die
böchste menschliche Erkenntniß ohne die Fackel des Christenthums nicht sinden kann. Darum läßt der Dichter gerade im
Purgatorium jenen Moment der Virgilsage, die diesen zu einem
Propheten des Christenthums gemacht hat und auf der die Rolle
der Führung erst in zweiter Linie ruht, deutlicher hervortreten.
Birgil giebt überall zu erkennen, daß es etwas höheres gebe
als seine Einsicht, daß er weiß, daß die politische Ordnung der
Welt, deren Symbol er kraft dieser Einsicht ist, nur die Grundlegge des himmlischen Reiches sein soll. Daher ist er nicht mehr
der sichere Führer, der er in der Hölle war; und doch kann
Dante ohne ihn den Berg nicht ersteigen, die ersten Schritte
der Besserung nicht thun 1); d. h. alle Enadenschäße der Kirche

<sup>1)</sup> Purgat. III, 4:

<sup>&</sup>quot;Io mi ristrinsi alla fida compagna:

reichen nicht aus, wenn nicht bie politische Drbnung zugleich ben Einzelnen nach ihrer Bestimmung leitet. Birgil weiß, bag Dante emporfteigen muß, aber er irrt fich in einzelnen gallen, bei vielen Fragen verweift er feinen wißbegierigen Schubling auf Beatrice; von "Glaubenefachen," von Dogmen, tonne er feine Entscheibungen ober Erflarungen geben, fagt er zu Dante; biefer muffe auf Beatrice barren, er konne nur fo viel fagen, als die Bernunft fieht 1). Daraus barf man aber nicht etwa folgern, bag Birgil bie Bernunft bebentet, fonbern nur, bag Diese bie Granze feiner Ginficht bilbet. Mus eben biefem Grunde reicht die Ginficht Birgils am Enbe nicht mehr aus; ber Biffensburft Dante's mirb immer größer, und als fie baber in ben Rreis ber Beigigen gelangen, ericheint ber Dichter Statius, um bie fich immer mehr erweiternde Lude auszufullen, bas Bedürfnig boberer Belehrung ju befriedigen. Es ift ein ichoner Gebanke Dante's, ben romifchen Dichter gerabe in bem Momente vorzuführen, wo deffen Lauterung vollbracht ift. Freis lich ift Statius bier ebenso gut ju einer mpthischen Geftalt umgewandelt als Birgil, und die Auseinandersehung, wie er gum Christenthum bekehrt worden fei, wird zu einer fein berechneten Apotheofe bes Dichtere ber Butolifa und ber Meneis 3): Dante aber erhalt burch Statius einen driftlichen, eingeweißten Begleiter. Minber gaubernd ichlagen fie nun ihren Beg

E come sare' io senza lui corso? Chi m' avria tratto su per la montagna?"

<sup>1)</sup> Purgat. XVIII, 46.

<sup>2)</sup> S. oben S. 421.

ein , weil jene eble Geele ihnen beigepflichtet !). Birgil weift ben vom machsenden Bahrheitsburfte getriebenen Dante nun geradezu an Statius 2), bagegen fest er feine Rolle als Fubrer, Barner, Trofter bis jur Sowelle bes irbifchen Parabiefes fort und erft bier emangipirt er ben ihm von Beatrice anvertrauten Soubling. Dante bat nun bie burch bie Gunde verlorene Rreis beit bes Beiftes wieber errungen, frei, gerabe und gefund ift jest fein Bille 3) und muß ibn au Gott binführen. Das faat ibm Birgil in feiner Abichieberebe. Er fonne ibn nicht mebr weiter führen, fie feien jest an bem Orte, wo er burch fic felbft nichts mehr unterscheibe; Dante moge jest feinen Ginn jum Ruhrer nehmen, ber ibn zu Gott führen wirb 4), und Rebe Ler mar's, wenn er biefem Ginn nicht folgte. "Daeum verleibe ich bir über bich Rrone und Mitra"; b. b. bu bift nun bein eigener Raiser und Papst 5). Dieser lette Bere ift bas lebte wichtige Beugniß, auf welches wir uns fur unfere Auf-

<sup>1)</sup> Ib. XXII, 125:

<sup>&</sup>quot;E prendemmo la via con men sospetto, Per l'assentir di quell' anima degna."

<sup>2)</sup> Ib. XXV, 28:

<sup>&</sup>quot;Ma perchè dentro a tuo voler t'adage, Ecco qui Stazio: ed io lui chiamo e prego Che fia or sanator delle tue piage."

<sup>3)</sup> Ib. XXVII, 140:

<sup>&</sup>quot;Libero, dritto, e sano è tuo arbitrio."

<sup>4)</sup> Ib. 130:

<sup>&</sup>quot;Tratto t'ho qui con ingegno e con arte: Lo tuo piacere omai prendi per duce: Fuor se' dell' erte vie, fuor se' dell' arte."

<sup>5)</sup> lb. 142:

<sup>&</sup>quot;Perch' io te sopra te cerone e mitrio."

faffung Birgils berufen; ja, bas Rathfel bes gangen Spftems Dante's, bas er über Raiferthum und Papfithum fich gefcaffen, liegt in diefen einzigen Bere eingeschloffen, die Idee ber G. R. barin angebeutet. Es banbelte fich auf ber Banberung burch Bolle und Fegefeuer, bas ift boch ber Ginn ber Birgil in ben Mund gelegten Worte, barum, bag bu burch bie Anschauung ber Gerichte Gottes, burch bie Erfenntniß bes Bofen und burch bie Lauterung und Loslofung von ber Gunbe jenen Buftand für bich felbft erreicheft, welchen bie Denschheit nach Gottes Billen burd Raiferthum und Dapfithum erreichen foll. Die Idee bes einen ift in Birgil, die Idee bes andern burch ben Bug: priefter, ben Bemahrer ber Gnabenmittel, ausgebrudt. führte ben Gefallenen zu bem Bugpriefter und machte feine Entfündigung und in Folge beffen die völlige Rudtehr ju Gott möglich, fo wie, nach Dante's Dottrin, die politische Ordnung bes Raiserthums bie nothwendige Grundlage für die rechte Birtfamteit ber Rirche, für bie Erhebung ber Menfchen ju Gott ift. 36m, Dante, mar es burch eine außerorbentliche Begna= bigung, burch eine göttliche Erleuchtung und Führung gemabrt, bas gemeinsame Biel endlich von felbft zu finden 1): er braucht also keinen Raifer und keinen Dapft mehr2).

<sup>1)</sup> Bgl. De Monarchia III. gegen bas Enbe (Opp. Min. 3, 1, p. 196): Et cum ad hunc portum (ber beiben Seligkeiten) vel nulli vel pauci et ii cum difficultate nimia pervenire possint, nisi sedatis fluctibus blandae cupiditatis, genus humanum liberum in pacis tranquillitate quiescat etc. (Diese Stelle burfte auch für unsere 3bentisteirung ber lupa mit ber cupiditas eine Bestätigung sein).

<sup>2)</sup> In neuerer Beit bat Piper Diefer meiner Auffaffung ber betr. Stelle widersprochen. (S. Evangel. Ralender fur 1865 S. 66 Anm. 5),

Das irbifche Paradies im allgemeinen foll ohne 3meifel ben ibealen Buftand ber Chriftenheit, ber Menfcheit, wie mir fie nach bes Dichters Meinung haben teunen lernen, vorftellen: nur fo bat bie gange Scene mit allen ihren Erfcheinungen und Erörterungen einen Ginn. 3m fpeziellen, und für Dante gumal, bebeutet es bie vollfommene Billendrichtung bes Denichen auf bas Bute, bie nachfte Borausfegung feines Aufschwungs, feiner Bereinigung mit Gott. Daber bas Auftreten ber Beatrice, ber Lehrerin und Reprafentantin ber Seligfeit bes ewigen Lebens, bie bier als bie vollenbenbe Gnabe bie letten Spuren ber Gunde von ihm nimmt, die volle Erfenntniß feines fruberen Ruftandes in ihm bewirkt und endlich ihn die tiefften Lebren und Gebeimniffe ber Offenbarung ichquen lagt. Dante ift zwar gereinigt, aber noch trubt bas Bewußtsein ber früheren Berfündigung den gewonnenen Frieden; leichtere, lagliche Gunden baften noch an ihm und verzögern feinen Aufschwung zu Gott. Man wird es kaum glauben, und boch ist es mabr, die bochpoetische, herrliche Scene bes irbischen Paradieses beruht auf fcolaftifder Unterlage. Die Beichte, welche Dante vor Beatrice ablegt, bewegt fich völlig nach ben Borschriften ober Unfichten ber orthodoren Theologie, fie ift die britte Art Ponitena, bie gur bolligen Reinigung, jum Bergeffen ber fruberen Sundhaftigfeit, jur absoluten Aussohnung mit Gott und gur unmittelbaren Richtung auf Gott als nothwendig erklärt, woburch ber Staub von bem Golbe ber erlangten Unidulb weggewischt

ohne jeboch mich eines befferen ju belehren. Rach wiederholter Ermagung muß ich vielmehr auf meiner früheren Auslegung fteben bletben.

wurde 1). Stlbst die Quelle Eunoe, die die Exinnerung an die vor der Sünde vollbrachten guten Thaten wieder erweckt, ist ein bereits in der Theologie vorhandener Gedanke, so gut als der Dichter für das Blid der Lethe, die alles begangene Bose aus dem Gedächtniß auslöscht, das zu Grunde liegende rease Motiv vorgezeichnet sand. Denn erst durch dieses Berzgessen der Schuld wird die volle innere Harmonie, der Aufflug zu Gott, die reise Frucht der Contemplation, die Anschauung der Lehren und Geheimnisse der Offenbarung möglich.

Das ist aber die wunderbare Combination in diesem Falle, daß die lette Ponitenz des Dichters zugleich eine Aussöhnung mit Beatrice in ihrer realen und idealen Bedeutung ist. Das irdische Paradies wird zur Apotheose der Geliebten seiner Jusgend, die Erfüllung jenes Bersprechens, das er am Ende des Neuen Lebens abgegeben 2). Wie hat es Leute geben können, die in der Beatrice der G. K. nur eine eitle Allegorie erkannten und, einen leblosen Gedanken? Schon das Neue Leben

<sup>1)</sup> Nach Thomas von Aquin giebt es drei Arten Ponitenzen: die erste bei der Taufe, die zweite bei der Bergebung der Todsunden, die ditte ist die Bergebung der lässlichen Sünden, "quae remittuntur per aliquem serventem zetum charitatis." Das wird an einer andern Stelle für unsere Zwecke noch bester erklärt; die Nachlassung der lässlichen Sünden erfordert ein lebhaftes Missallen der Schuldigen daran: "puta cum aliquis hoc modo fertur secundum affectum in Deum et res divinas, ut quidquid sibi occurreret, quod eum ab hoc motu retardaret, displiceret ei et doleret se comisisse, etiam si actu de illo non cogitaret." Und: "Non autem per quodlibet praedictorum tollitur semper totus reatus poenae; quia sic qui esset totus immunis a peccato mortali, aspersus aqua benedicta, statim evolaret etc. Summá III, 84—116.

<sup>2)</sup> S. oben II, 2 G. 364.

führt fie als Realitat und als Symbol ber vollen hingabe an Gott, bes Lebens in Gott bor. Darum wird fie bort eine Reun genannt, ,ein Bunder, beffen Burgel und Urfprung allein die munberbare Dreieinigkeit ift." In Diefer Combis nation erscheint fie in ber G. R., ale verklatte Geliebte und Allegorie ber Geligfeit bes emigen Lebens, wieder, bom Anfange an, wo fie ju Birgil in die Solle binabfteigt, um bem verirrten Geliebten einen Retter ju ichiden, bis binauf jum Emphreum und zu bem Angenblide, wo fie ibm ben letten lacheln= ben Blid aufenbet 1) und für ben bauerhaften Erfolg feiner Rudfebr gu Gott betend bie Sanbe faltet 2), und wo er fie in einer Glorie fiebt, beren Anblid alle vorausgebenben Momente ihrer herrlichkeit übertrifft, "bon bem Tage an gerechnet, an welchem er ihr Angeficht zuerft in biefem Leben fab 3)." In Diefer Befthaltung ber Realitat und Idealitat, aus welchen bie Gestalt ber Beatrice in bem Gebichte gebilbet ift, rubt ein un= endlicher Zauber, ber fich auf die bereits gurudgelegten Theile ber Banberung rudwarts ergießt und bie Geliebte als bie uns

<sup>1)</sup> Parad. XXXI, 91:
"Cosi orai, e quella si lontana,
Come parea, surrise e riguardommi;
Poi si tornò all' eterna fontana."

 <sup>1</sup>b. XXXIII, 38:
 ,,Vedi Beatrice con quanti beati
 Per li mici prieghi ti chiudon le mani."

<sup>3)</sup> lb. XXX, 28:
"Dal primo giorno ch'io vidi 'l suo viso
In questa vita, insino a questa vista,

Achtbare lebendige Rraft ericheinen lagt, die ben Gefallenen burch bie Schreden ber Solle und bie Bugen bes Purgatoriums treibt, beren Rame ibn ben letten barten Rampf zwischen feiner finnlichen und geiftigen Ratur fiegreich bestehen lagt, auf welche bei 3meifeln und Fragen, welche Birgil nicht ju lofen im Stande ift, wiederholt verwiesen wird. Man mag bon ber Allegorie überhaupt benten, wie man will, in biefem Ralle wird felbst ber ftrengste Runftrichter fich mit ihr verfohnen. beiden Gestalten, bie reale und bie ideale, ruben in einander, aber fie geben nicht in einander auf. Es gebort nicht viel Phantafie und gar feine Billfur bagu, beibe fich getrennt und boch vereinigt ju benten. Das Symbol ift bie feinere Linie, die ein und berfelbe Runftler ertennbar in die feine gezeichnet 36 ertenne in diefer Berbindung einen ber größten bat. Reifterzüge ber G. R.; man muß nur nicht vergeffen, bag ber Dichter feine Rirchenbeilige, feine auch für einen Dritten gil= tige Autoritat ichaffen, fondern allein feine Liebe auf bem Ge= biete verherrlichen wollte, wo er ihre Dacht an fich felbft fo wirkfam erfahren hatte. Er durfte fie jum Symbole ber vollen= benben Gnabe, ber göttlichen Lehre, bes Lebens in Gott machen, weil bie wieber erftanbene Erinnerung an fie ihn wirklich ju Gott gurudgeführt batte; und bas natürliche und fünftlerische biefer Combination hat vielleicht am besten Raphael begriffen, ber, wenn mich nicht alles taufcht, bei feiner bekannten allego= rischen Personification ber Theologie ohne Zweifel an Die Beatrice Dante's gedacht bat.

Die Scene bes irbischen Paradieses zerfällt in zwei Theile. Der erfte, rein persönlicher Ratur, behandelt die Bollendung ber Rechtfertigung und die Aussohnung mit Beatrice; ber zweite traat ben universalen Charakter an fich und bient ben politis ichen und reformatorischen Tendenzen ber G. R. Man fann alfo recht ant biefe Scene ben Anotenpunkt bes Gebichtes nennen, weil in ihr bie beiben Grundelemente, bie bas Gange burchbringen und tragen, bas perfonliche und bas allgemeine, Die Ibee und die Tenbeng unmittelbar nach einander gur Erfceinung kommen. Beibe Theile aber bangen gufammen: im erften wird im Geleite ber reinen gottlichen Lehre ber Gieges: qua Chrifti, bie Grundung ber Rirche, ber alte und neue Bund, bes Menschen Gobn felbst vorgeführt; alles, mas bas Auge freundlich erquidt und ben Geift erhebt, bie volle Glorie bes Simmels umringt ben Bagen ber Rirche, auf welchem Beatrice gur Bollendung ber Umfebr Dante's zu Gott gezogen fommt; ber zweite führt, mit offenbarer Nachahmung ber Johanneischen Apotalppfe, bie Gefcichte ber Rirde, ihre Berbindung mit bem Raiferthum und beffen Schwächung und Beraubung burch fie, ibre Entartung und Berweltlichung in rafcher Folge munberbarer Gefichte vorüber: und Beatrice ift es, die fich jur Grflarerin biefer Ericheinungen macht, bie eine Buchtigung ber Entarteten vorherkagt, die Dante wiederholt und in der nachbrudlichsten Beise ben Befehl giebt, bas Geschaute in ber Belt zu offenbaren 1), ein Befehl, ber zugleich ein neuer Beleg

Però in pro del mondo che mal vive, Al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi, Ritornato di là, fa che tu scrive.

<sup>1)</sup> Purg. XXXII, 103:

und Purg. XXXIII, 52:

Tu nota; e si come da me son porte Queste parole, si le insegna a' vivi Del viver ch' è un correre alla morte.

für den, von uns aufgestellten Grundgedanken ber G. K. ist. Während sie im Reuen Leben von allen Dingen der Welt, von Staat und Kirche mit Absicht fern gehalten wurde, wird sie ihnen hier und das ganze himmlische Paradies hindurch unmittelbar nahe gerückt. Das ist die charakteristische Veränderung, welche mit ihr vorgegangen ist. Die passive Rolle, die sie in dem Jugendwerke des Dichters saft die zum Ende spielt, ist nun in eine aktive umgewandelt; was sie dort nur in der Ersscheinung und Wirkung auf den Dichter war, ist sie nun ihrem Wesen nach, und diesem Wesen zusolge wird sie zur eisernden Anklägerin des Verderbnisses in Staat und Kirche, das ja zum großen Theile von der Verkennung und dem Wisstrauch ihrer idealen Natur herrührt.

Rach ber Gintandung in bie Lethe ift Dante fabig, fic ju ben Sternen aufzuschwingen, b. b. fich immer mehr in ben beseligenden Zustand ber Contemplation ber göttlichen Lehre und ber höchsten Gebeimniffe ber Offenbarung zu bertiefen. Birgil ift bei ber Entschleierung Beatricens verschwunden, diefe wird nun feine Subrerin, Die Rubrerin gu Gott, gur Unicauung Gottes. Die epifche Entwidelung im Parabiefe ift eine febr feingesponnene, ein bunner golbner gaben balt bie Ericheinungen und bogmatifchen Erläuterungen, bie ber Reibe nach gegeben werben, oft taum mehr fagbar, jufammen. Es find eben lauter innere, geistige Evolutionen, um beren Berfinnlichung es fich banbelt. Die Entwidelung felbst bewegt fich wieberum wie im Purgatorium im Geleife icholaftifcher Dottrinen, Die enbliche Anschauung ber breieinigen Gottheit nach ihren Ge= feben. Der Dichter lernt an ber Sand feiner Führerin querft Die Gefete ber Bewegung bes Beltalls und bie Birkfamteit

ber himmeletorper nebft ber Urfache ihrer Berichiebenheit fennen 1); bann erhalt er Belehrung über die Sitnation ber Geligen und bie Ratur und bie Berichiedenheit ihrer Geligfeit 2). Damit hangt bie Theorie von bem Befen und tem Berthe bes freien Billens zusammen, welche bie Bedingung bes Berdienftes und ber himmlischen Belohnungen ift 3). Auf Diese Gepoficionen folgt bie Gefchichte bes Falles ber erften Menfchen und ber Rettungsanstalten, der Gründung bes Reichs und ber Erlösung 4). Jene Fehlbarteit ber menschlichen Ratur findet in ber Theorie ber Erichaffung, in ber Entwidelung ber verschiebenen Art ber Bervorbringung ber Gefcopfe und ber providentiellen Reftstels lung ber Berichiebenheit unter ben Menichen ihre Erklarung 5). Un biefe ift die Befprechung ber Gewinnung bes Beiles Durch ben Menichen und ber Pradeftination gefnüpft 6). Die Bebinqung ber irbifden und himmlifden Geligfeit find bie brei chtiftlichen Tugenben, bie nun erläutert werben?). Bierauf folgt Die Lebre von ben Engeln 8) und endlich die Unichanung ber Dreieinigkeit und ber Incarnation 9). Beatrice wird von Stern ju Stern glangenber, Dante migbegieriger, Beatrice meiß auf alle feine Fragen zu antworten, Dante irrt noch oft; von Stern ju Stern fleigen fie leichter, weil er in ber Erkenntnig und

<sup>1)</sup> Parad. I, 103. II, 112.

<sup>2)</sup> lb. 111, 70. IV, 28.

<sup>3)</sup> lb. IV, 73. V, 19.

<sup>4)</sup> Ib. VI.

<sup>5)</sup> Ib. VII, 124. VIII, 96. XIII, 36.

<sup>6)</sup> lb. XIX, 40. XX, 94. XXI, 76.

<sup>7)</sup> Ib. XXIV -- XXVII.

<sup>8)</sup> Ib. XXVIII. XXIX.

<sup>9)</sup> Ib. XXXHI.

Bolltommenbeit macht. Rach ber Banberung burch bie fieben Rreife ber Planeten wirft er einen Blid auf die Erbe, und fie erscheint ibm fo wingig, bag er lacheln muß ob ihres geringen Aussehens 1); es ift nicht jufallig, bag biefer Abicbieb von ber Erbe gerade nach bem Durchlaufen bes Rreises bes Saturnus genommen wirb, - er ift ja ber Stern, ber bie Geligen ber Contemplation, ber völligen Abgezogenheit von ber Erbe gur Erscheinung bringt. Schon biefes Abwenden von ber Erbe ift eine Borbereitung jur Unichauung Gottes; aber eine frappantere Borbereitung folgt. Christus, Maria, ber Engel Gabriel und die Apostel erscheinen, jene aber nur in einer leuchtenden bulle. Durch biefe Anfchauung - wie im Spiegel - geht eine Beranderung in ihm vor, fein Geift behnt fich ploglich aus, bie Ertenntniffahigfeit machft, er ift ein neugeborener Menfc 2). Run ift er im Stanbe, vor ben brei allein gurudgebliebenen Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes die Prüfung in brei driftlichen Tugenden zu bestehen. Rach bestandener Prufung ficht er beffer als guvor; bie Rraft, aber auch ber Durft nach Erkenntnig ift gestiegen, Abam befriedigt biefen, und nun

"Col viso ritornai per tutte quante Le sette spere, e vidi questo globo Tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante."

<sup>1)</sup> Ib. XXII, 133:

<sup>2)</sup> lb. XXIII, 40:

<sup>&</sup>quot;Come fuoco di nube si disserra Per dilatarsi si, che non vi cape, E fuor di sua natura in giù s'atterra: Così la mente mia tra quelle dape Fatta più grande, di se stessa uscio, E che si fesse rimembrar non sape."

ertlingt ein rauschenbes Salleluja burch bie Spbare bes Pris mum mobile; die Sicherheit und Wonne ber Ausfohnung mit Gott in Glaube, Soffnung und Liebe ift baburch ausgebrudt 1). Dante felber "fiebt nun beffer als aubor" 2): er lernt die Theorie der Engel begreifen und tritt endlich ein in bas Emphreum, in bem alle Seligen und Engel in ber unmittelbaren Rabe Gottes fich wirklich befinden. hier ift Gott- feinem Befen nach; ibn zu erkennen, bie Bereinigung ber Seele mit ibm, nach bem Pringip ber Muftit und ber Doftrin ber Scholaftif, bas Riel ber Geligkeit. Den gangen Sall hatte bie lettere Schritt für Schritt bereits festgestellt, und ber Dichter folgt ibr ohne Biberftand, beugt feine Phantafie vor ihr 3). Er erblickt ben Sof ber Geligen querft in einem Bilbe, bernach in ber Birklichkeit, sobald bie befeligende Bereinigung burch bie Ginftromung "bes Lichtes ber herrlichkeit" beginnt. Der Lichtftrom wird jur weißen Rofe, wie fich bie Runft icon bor ibm bas Emppreum vorgestellt batte. Bis gur Erfenntnig ber allgemeinen Form bes Paradiefes bleibt Beatrice Dante's Begleiterin, bann verläßt fie ibn und nimmt ibren Gis oben in ber Rofe neben Rachel ein; an ihrer Stelle übernimmt ber b. Bernbarb ben letten Reft ber Zuhrung. Beatricens Amt ift gu Enbe, fie bat ihn aus ber Rnechtschaft in bie Freiheit geführt 4); fie bat

<sup>1)</sup> Ib. XXVII, 7.

<sup>2)</sup> lb. XXVI, 79:

<sup>&</sup>quot;Onde me' che dinanzi vidi poi."

<sup>3)</sup> Thomas Aqu., Summa. Pars I qu. 12. Suppl. P. III qu. 92.

<sup>4)</sup> Parad. XXXI, 85:

<sup>&</sup>quot;Tu m'hai di servo tratto a libertate Per tutte quelle vie, per tutt' i modi, Che di ciò fare avei la potestate."

bas gethan als die vollendende Gnade, als die Lehrerin bes göttlichen Bissens, das mit dem Glauben eins ist. Run aber hat das Bissen ein Ende, das Schauen beginnt und aus diesem Grunde tritt St. Bernhard ein '), als Personisikation der Myskik, deren Ziel ja die Anschauung Gottes oder die Bereinigung mit Gott ist; aber auch als ein besonderer Freund der Jungsfrau Maria, als einer der Hauptbeförderer ihres Kultus. Erst durch die Betrachtung Maria's wird die höchste Anschauung möglich'). Daher jenes schöne Gebet des Heiligen für Dante zu ihr, in welches Beatrice und alle Seligen einstimmen 3). Und nun geht das letzte Stadium, die erkennende Betrachtung der Dreieinigkeit und Inkarnation vor sich, all sein Wollen und Wünsschen darin auf 4).

Es versteht sich, daß in diesem Theile des Gedichts die Individualität des Dichters fast ganz zurücktritt, angesichts der Umgebung, in der er sich fortwährend befindet. Aber seine Lieblingsgedanken giebt er darum nicht auf; je mehr er für sich sein Urtheil und seinen Zorneseiser zurückhält, desto absichtlicher und umsichtiger legt er ihn anderen Persönlichkeiten, die er vorführt, in den Mund, und es kann kein Zweisel walten, daß ihm die Berwünschung der Feinde seiner politischen Weltordenung, die wiederholte Begründung und Parallelistrung der letze

<sup>1)</sup> lb. XXXII, 1:

<sup>&</sup>quot;Affetto al suo piacer quel contemplante Libero officio di dottore assunse."

<sup>2)</sup> lb. 145.

<sup>3)</sup> lb. XXXIII, 1.

<sup>4)</sup> Man vergleiche Dante's Theorie über das beschauliche und thatige Leben im Convito IV, 22.

teren mit der Erlösung wenigstens eben so warm am Herzen liegen, als die Freuden der Seligen, das Dogma der Rirche und was sonst noch dieser Art. Bis in das Emphreum hat er seine Begeisterung für das Kaiserthum, seinen Haß gegen Bo=nisaz, seinen Widerwillen gegen die florentinische Demokratie hineingetragen.

١

## Die Auswahl der Berfonen.

Es liegt auf ber Sand, bag bie Betrachtung ber Personen, mit welchen Dante Solle, Purgatorium und Paradies bevolfert, beffer als irgend etwas anderes geeignet fein muß, ben Geift, bie Tenbeng ber Göttlichen Romobie anschaulich ju machen. Gerade auf diese Auswahl haben ja so manche ben Tadel gegrundet, bag ein blinder leibenschaftlicher Chibellinismus ihn inspirirt, und daß er kein anderes Pringip babei verfolgt habe, als feinen einseitigen befangenen Parteiftandpunkt. Reift man einzelne Glieber aus ber großen Reihe beraus, bann begreifen wir es allenfalls, bag man zu fold einem Urtheile fortgeriffen werben kann; überblickt und muftert man aber bie gange Reis benfolge im Busammenhange, bann wird jene Anklage in nichts gerfallen. Dante bat auch bier, wie überall, nach einem Syfteme gehandelt, und bas Spftem ift fein anderes, als bas uns überall begegnet ift, bas er jum Dagftabe aller Dinge macht, bas Spftem feines religiöfen und politifchen Dogmas. Diefes Dogma ift bas Pringip, welches ibn bei ber Auswahl ber Perfonen geleitet bat, nach welchem er ihr Schicksal bestimmt. bas religiofe mar bas herrichenbe ber Rirche, bas politifche hatte er fich erfunden; und es folgte somit wie von felbst baraus, baß, fo enticieben er es in dem einen mit ber Rirche bielt, er fich burch bas andere eben fo weit von ihr entfernte. Denn etwas anderes ift es nicht, wenn er ben einen ober ben anberen als Gunber gegen bas Raiferthum, noch bagu wie er es fich porftellte, in die Solle ober in das Regefeuer verfest. burfen wir aber nicht überfeben, bem politifchen Dogma opfert er niemals gewaltsam bas religiose, und ift erfinberifc aenug, wo jene beiben in Conflict gerathen konnten, fich einen Ausweg zu ichaffen. Bei ber Tenbeng, bie bas Gebicht burch= bringt, für fein Syftem Propaganda ju machen, bas Reich Gottes auf Erben zu predigen, verftand es fich von felbft, baß er lauter Perfonlichkeiten vorführte, bie in ben Rreifen, für bie er gunachft bichtete, bekannt, die burch ihre Tugenben ober ihre Lafter jum Beispiele merben konnten 1). Er bat es mobl gefühlt. welch eine Rubnheit es fei, bas unmittelbar gegenwartige Gefclecht ober boch jenes, bas mit ben Lebenben mit taufenb Raben ausammenhing, in folder Beife, wie er es thut, in ben bervorragenoften Perfonlichkeiten zu verbammen; aber fein Reuereifer, feine glübenbe Ueberzeugung trugen ibn über alle biefe Bebenflichkeiten hinmeg; laff' fragen, fagt fein Borfabr Caccia-

"Questo tuo grido farà come vento Che le più alte cime più percuote: E cio non fia d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste ruote, Nel monte e nella valle dolorosa Pur l'anime che son di fama note: Che l'animo di quel ch'ode, non posa, Ne ferma fede per esempio ch' haja La sua radice incognita e nascosa."

<sup>1)</sup> Parad. XVII, 133:

guida zu ihm, wo sich die Rrage findet 1). Hervorgehoben muß es daher werden, daß das Gedicht durch diesen kühnen Einfall, womit Dante die überfinnlichen Welten bevölkerte und den größten Theil der Bevölkerung der jüngsten Bergangenheit, einen kleineren sogar der Gegenwart entnahm, vor allen übrigen Gedichten sich auszeichnet, die in jenen Welten sich bewegen, und daß wir nur in den aristophanischen Komödien etwas ähneliches besichen. —

... Ueberbliden wir die namhaft gemachten Bewohner ber brei Reiche, fo fallen uns vier Rategorien in's Muge, beren erfte ben universalen Tenbengen bes Dichters unmittelbar, beren ameite ihnen nur mittelbar, und unmittelbar feinem Patriotismus entspricht; die britte bewegt fich fpeziell um Aloreng, bie vierte um beliebige perfonliche Begiehungen und Berbaltniffe; bie dritte verhalt fich aber gur erften wie bie zweite und felbft Die vierte fteht, wenn auch oft ichwerer erkennbar, unter benfelben Gefeben. Daburch ift auch bie Beit, in welcher alle jene Verfonlichkeiten lebten, und die Rationalitat, ber fie angeborten. bestimmt. Die Ramen ber erften Rategorie geboren bericbiebenen ganbern und Bolfern an, bie Ramen ber zweiten Stalien, die ber britten Aloreng, die ber vierten reichen auch über Stalien hinaus. Die ber erften find ber gesammten vorausgebenden und gleichzeitigen Geschichte entnommen, bie ber ameiten und dritten reichen nicht über bas gwölfte Sahrhundert jurud, die ber vierten find ber Gegenwart jugeborig. Daraus ergiebt fich icon, bag, alles gusammengerechnet, bie Staliener

<sup>1)</sup> lb. 129:

<sup>&</sup>quot;E lascia pur grattar dov' è la rogna."

bie bei weitem größte Zahl stellen muffen. Es lag bas in ber Ratur ber Sache: auf Italien zunächst war es ja abgesehen, an ben Italienern hatte ber Dichter bie Wirkung ber Krankheit gesehen und erfahren, an welcher, seiner Anschauung gemäß, die gesammte Menscheit litt, und nur durch die Heilung Ita- liens konnte, diese selbst wiederhergestellt werden.

Betrachten wir nun die Bewohner ber Solle querft. Gleich Die erfte Perfonlichkeit, Die und im Raume ber Lauen vorges führt wird, ber Borganger Papit Bonifag VIII., Papft Coleftin V. 1), ift vermöge bes Dichtere Unficht vom Papftthum bier genannt. Coleftin batte aus Reigheit ber papftlichen Burbe entfagt, baburd aber, in bes Dichters Sinne, wenn auch nichts abfolut Schlechtes begangen, boch viel Bofes zugelaffen, inbem er Bonifag VIII. Plat machte. Die Ramen bes Limbus bangen mit Dante's Betrachtungsweise bes Beibenthums und besonbers ber romifden Geschichte gusammen 2). Der Limbus beberbergt jene Beiben, Die außer ber Unkenntnig bes Chriftenthums feine Schuld auf fich geladen batten, welche man fromme Beiben ober Richtchriften naunte. Der Dichter nennt barunter jum Theil folde, die durch einen tiefen fittlichen ober mahrheitebur= ftenben Geift fich auszeichneten, wie Plato, Ariftoteles, Demofrit, Diogenes, Angragoras, Thales, Empebolles, Beraflit, Beno, Orpheus, Livius, Cicero, Seneca, Ptolomaus, Sippofrates, homer, horag, Dvid und Lucan, alfo griechische und

<sup>1)</sup> Inf. III, 49:

<sup>&</sup>quot;— e vidi l'ombra di colui, Che fece per viltate il gran rifiulo."

<sup>2)</sup> lb. IV.

romifche Gelehrte und Dichter; jum Theil hebt er folche bervor, beren Auszeichnung allein in ihrem Berbaltnig jum romifden Reich, beffen Begrundung und Befestigung, und jum romifchen Raiserthum ruht 1). Go bie Urmutter bes Meneas, Glektra, bie Tochter bes Atlas; Penthefilea, bie ben Borfabren ber Romer, ben Trojanern, gegen bie Griechen zu Bilfe jog; fo Meneas, ben Stammvater bes romifchen Bolks; fo Lavinia und Latinus, bie Gemablin und ben Schwiegervater beffelben; fo ben alteren Brutus, Marcia und Cornelia, lauter berühmte, jum Theil verbiente romifche Ramen; fo Cafar, ben angeblichen erften romiichen Raifer. Aber auch andere Beiben, felbft wenn fie Reinde ber Trojaner und nur fonft ebel maren, wie hektor und Camilla, und ichlieflich fogar Galabin, burch feine menichlichen Tugenben, finden Plat. In dem erften großen Rreis ift bas driftliche Moralgefet bas bestimmenbe, bas politifche Doama ibm untergeordnet. Die Gunde ber Ueppigkeit, ber Unenthalt: famfeit bangt mit ber 3bee bes Staates ja nicht unmittelbar Bir erbliden baber Dibo, bie zweite Gemablin bes Meneas, trot ihres von bem Dichter anberswo hervorgehobenen Borange 2), jufammen mit Semiramis, Rleopatra, Belena, Adill, Paris, Triftan, Frangesta von Rimini und bem Schlemmer Ciacco. 3m britten Unterfreise, bei ben Beigigen, bagegen wirft bes Dichtere Unichauungemeife von ber Berberbnig ber Rirche ein, indem er nur im allgemeinen andeutet, daß vorzuglich Papfte, Cardinale und andere Geiftliche barunter feien 3).

<sup>1)</sup> De Monarchia lib. II. G. oben G. 323.

<sup>2)</sup> Inf. V, 85.

<sup>3)</sup> lb. VII, 46:

Im Kreise ber Zornigen macht er einen Florentiner, Philippo Argenti, einen durch seinen Jähzorn bekannten Welfen, namshaft, gewiß aber mehr, weil er eine nahe liegende und bekannte Figur, als weil er ein Welfe war. Daß er einem solchen gemeinen Parteistandpunkt nicht huldigte, beweisen am besten die Gestalten des nächsten Kreises. Hier nennt er unter den Ketern den ausgezeichnetsten Bertreter des historischen Ghibellisnismus, den Kaiser Friedrich II., und unter den Epikuräern, einer damals gerade in Florenz sehr ausgebreiteten Sekte, den großen Ghibellinen Farinata Uberti und den Welfen Cavalcante, den Bater seines Freundes Guido; stellt aber dem ketzerischen Raiser auch einen ketzeischen Papst, Anastasius, gegenzüber und gesellt jenem den Cardinal Ubaldini zu, der seinem ghibellinischen Fanatismus seine unsterbliche Seele zu opfern sich bereit erklärt hatte, "wenn er eine hätte".

In gleicher Schärfe tritt die Combination der Sünder gegen das religiöse und politische Dogma, gegen Kirche und Staat, und die Selbstständigkeit des Dichters, der beliebten Parteitradition gegenüber, im achten Kreise hervor. Unter den Gewaltthätigen gegen den Rächsten hebt Dante neben Alexans der von Pheräa, neben Dionys, Guido von Montfort und dem Räuber Rinier von Cornet, die sich gegen das Sittengeset im allgemeinen vergangen haben, einerseits den Anhänger Friesdich II., Ezzelino und desselben Diener, den Räuber Rinier Pazzo, andererseits die Feinde des römischen Reichs, Attila,

Questi fur cherci, che non han coperchio Piloso al capo, e Papi, e Cardinali, In cui usò avarizia il suo soperchio.

Porrhus von Epirus und Sertus Pompejus hervor. Unter ben Selbstmörbern ben Chibellinen Peter von Bineis und einen schwelgerischen Belfen, ber aus Bergweiflung ben Tob gesucht hatte 1). Die beiden audern, Lotto begli Agli und Jakob von Dabua, tragen gewiß keinen Parteicharakter an fich. Die Got= teslafterer reprafentirt ber mythische Rapaneus von Theben; bie Gunder ber unnaturlichen Bolluft ftellen bas fittliche Berberben überhaupt bar, es find Geiftliche und Laien. Brunetto Latini 2), der Grammatifer Priscianus, ber Jurift Frang. Accurfius, ber Bifchof von Floreng Unbrea be' Doggi, die florenti= nifchen Belfen Guibo Guerra, Tegghiajo Albobranbini, Satob Ruftici; Die letten brei, ber alteren Generation ber Belfen angeborig, follen bier gewiß nicht ben politifchen, fonbern nur ben fittlichen 3meden bes Dichtere bienen, benn er behandelt fie im übrigen mit ber größten Theilnahme und Auszeichnung und brudt feine tiefe Achtung vor ihnen abfichtlich aus 3); ibre Sunde bangt ja wieder nicht mit ber Politit gufammen. Unter ben Bucherern wird zuerft ein Belfe, bann ein Chibelline aus Floreng vorgeführt 4), beibe von altem Abel; außerbem ein britter Klorentiner und ein paar Pabuaner, bie besonders im Rufe biefes Laftere ftanben. Unter ben Rupplern bebt er einen .

<sup>1)</sup> lb. XIII, 120.

<sup>2)</sup> Ib. XV, 30. S. oben S. 64. — Brunetto fpricht fich zwar in seinem Trefor nachdrucklich gegen das Laster der Sinnlichkeit überhaupt aus, doch andert das nichts an seiner Schuld. Ich benute diese Gelegenbeit, um zu bemerken, daß der Trefor (f. oben S. 49 Anm. 1) im Jahre 1863 zu Paris im Driginal von P. Chabaille herausgegeben worden ift.

<sup>3)</sup> lb. XVI, 52.

<sup>4)</sup> Ib. XVII, 60. 63.

welfischen Bolognesen bervor, unter ben Berführern Jason, unter ben Schmeichlern einen ghibellinifden Luchefen. Unter ben Simoniften Rifolaus III., Bonifag VIII., Clemens V. nebft vielen ungenannten Borgangern; in bem Lafter ber Simonie, bas bie Rirche felbst früher fo ftreng verdammt batte, concentrirt fich bie Entartung ber bem Dichter gegenwärtigen Rirche, in biefem Lafter ift ibm bie Schuld bes Papftthums an bem unterarabenen' Raiserthum verforvert. Unter ben Babrfagern werben Amphiaraus, Tirefias, ber Etrurier Uruns, Die Manto und Gurppiles, beibe von Birgil ermabnt, Dicael Cfottus, ber Aftrolog Friedrich II., Guido Bonatti und Asbente aus Parma notirt. Die Bestechlichen: Bonturo Bonturi ift ein Buchefe, ein Belfe, ber Lucca an bie pifanifchen Chibellinen verrieth; bie übrigen bier genannten find mobl feiner Partei, als ber Partei ber Sunder überhaupt beigugablen. Unter ben Benchlern merben Raipbas und Sannas genannt, bie unter bem erheuchelten Dedmantel bes Religionseifers Chriftus fur alle aufzuopfern riethen, und zwei bolognefifche Frati Gobenti, melde Die abibellinische Partei in Floreng bes eigenen Bortheils megen beuchlerischer Beife ber welfischen opferten. Unter ben Dieben Banno Fucci, ein Schwarzer aus Pistoja, ber Riefe Cacus und funf Rlorentiner, mobon zwei ber Partzi ber Schmargen und amei ber Partei ber Beigen jugegablt werben muffen. Unter ben falfchen Rathgebern Uluffes, Diomebes und Guido von Montefeltro; die ersten beiben haben fich besonders gegen Troja verfündigt, Buido bat mit feinem falfchen Rath bem Papft Bonifag in feinem, weltlichen 3meden bienenben Rampfe gegen bie Colonna's beigestanten. - Unter ben Friedensstörern: Du= hamed und Mli, bie fich gegen bie Ginbeit bes Chriftenthums

vergingen; Fra Dolcino, ber eine abnliche Schuld auf fich lub; Peter von Medicina, ber Unfrieden zwischen ben welfischen Baufern ber Polenta's und Malatesta's nabrte; Mosta Lam= berti, ber zu ber Parteiung von Kloreng bas Schlagmort gab; Bertram von Bornio, ber ben Sohn Beinrich II. von England gur Emporung gegen feinen Bater trieb. Unter den Berfalfchern Putiphars Frau und Sinon ber falfche Grieche 1); ein Sanefe, Griffolino, ein Florentiner, Capochio, ohne bekannten Parteicarafter; Sans Schicchi als Testamenteverfalicher. bem welfischen Saufe ber Cavalcanti angehörig; Deifter Abam bon Bredcia, Kalfcmunger im Dienfte ber ghibellinifden Grafen von Romena; brei Glieder biefes, bem Dichter fo innig verbundenen Saufes felbft. Berrather: amei Brudermorber aus bem ghibellinifden Saufe ber Grafen Alberti von Mangona in Toefana; Bater und Sohn aus ber mythischen Geschichte Englande; Bermandtenmörder: Focaccia Cancellieri, ein Beifer aus Diftoja, ber einen verwandten Schwarzen verratherifch ermorbet hatte; Saffol Mafcheroni, ein florentiner Belfe; Carlino be Pazzi, ein Beifer, Berrather an feiner Partei. Bacon begli Alberti, ber bei Montaperti die Belfen an die Chibellinen, Buofo Doaria aus Cremona, ber bie Ghibellinen an bie Belfen verrieth; ber Abt Beccheria, ber bie florentinischen Belfen an bie vertriebenen Chibellinen verrathen haben foll; Sans Colbanier, Berrather ber Chibellinen und Guibo Rovello's an bas welfische Bolt von Floreng; Ganelon, ber Rarl ben Großen an die Sarazenen verrieth; Tribabello Sambrafi, ein Bolognefe;

<sup>1)</sup> hier tritt die Parallele zwischen den Juden und Romern, benn bas find bei Dante die Trojaner, augenfällig hervor.

Ugolino und Ruggieri, ein Welfe und ein Ghibelline, Verräther am Baterlande. Alberigo von Faenza, ein Welfe, Branca b'Oria, ein Ghibelline, Verräther an Gastfreunden. Judas und Brutus und Cassius, Verräther an Gottes Weltordnung, an Christus und Cafar, deren erhabensten Repräsentanten.

Ueberbliden wir die an uns vorübergegangenen Ramen, fo wird niemand mehr behaupten konnen, bag Dante einseitig bei ber Bevolkerung ber Bolle ju Berke gegangen fei, bag er bie Partei der Ghibellinen ichonungevoll behandelt und in ibr mehr Tugend, als bei den Belfen entbedt habe. Er verdammt beibe gleich ftart und fast alle Gunben ber zwei letten Rreife führt er auf bas verderbende Gift der Parteien gurud, bie fdwerften am founenklarften; und diefe Berberbnig ift eine Rolae ber Abmefenheit ber bandigenben Sand bes Raiferthums. Darum tabelt er an ber Rirche alle Gunben, bie aus ihrem Rampf gegen bas Raiferthum floffen, zeiht fie in Saupt und Gliebern einer Entartung, Die nur burch bie Wieberherstellung bes Raiferthums gehoben werden tann. Biele Personen bat er in bie Bolle gefest, beren Loos nur burch ihr Berhaltnig ju feiner Ibee ber politischen Ordnung erklart werben tann. bie Romer und Romerinnen bes Limbus, fo Porrhus und Gertus Pompejus, fo Brutus und Caffius, beren Combination mit Bubas bas augenfällige lette Zeugniß für unfere Behauptung ift, bag bes Dichtere religiofes und politifches Dogma jugleich bas bestimmende Pringip bei ber Bevolkerung ber Solle mar.

Etwas anders liegt die Sache bei der Betrachtung bes Purgatoriums. Das Prinzip ift zwar bas gleiche, aber bie Bestimmung, die Natur bes Purgatoriums wirkte in zweisacher Beise beschränkend auf die Bahl der Personen zurud. Ginmal

war baburch bie nichtdriftliche Belt ausgeschloffen, bie in ber Bolle neben die driftliche ebenburtig geftellt ift. Dante fonnte einen Beiben wohl in ben Simmel, aber nicht in bas Purga= torium verfeten. Die Läuterung fann nur bem funbhaften reuigen Chriften ju Theil merben; mird ein Beibe Burger bes himmlischen Paradiefes, fo geschiebt es burch einen befondern aottlichen Gnabenaft und es muß ein reines, bem Chriftentbum unbewußt verwandtes Leben vorausgegangen fein. Und bann, bie Gunbe gegen bas politische Dogma und bie Folgen ber gestörten Wirkung bes Raiferthums tommen bier nicht in fo baufigen Fallen an einzelnen Perfonen zum Borfchein, wie es in ber Bolle ber Fall mar. Jene Gunden find eben nach bes Dichtere Betrachtungemeife fo verberblicher Art, bag felten eine Reue, eine Befferung eintritt. Go bat Dante gefühlt und barum bie entflebenbe Lude, bas Burudtreten feines politifchen Dogmas in ben Personen, burch eingestreutes Rasonnement, burch bie Bermebung der Ibee ber providentiellen politischen Ordnung in ben Organismus bes Purgatoriums ju ergangen gesucht. Auf ber andern Seite bagegen gab ibm bie Ratur beffelben und die unbestrittene Möglichkeit einer Reue im letten Augenblid die Gelegenheit, folche Personen vorzuführen, welche die Rirche von fich gestoßen hatte, oder andere ju Chren ju bringen, bie ein zweibeutiges Leben geführt hatten, an benen aber bie beffere Natur ihm überwiegend icheinen mochte und Die ihm perfonlich theuer maren, wie 3. B. ber Ganger Cafella, bem er unter ben eben ankommenben Seelen zuerft begegnet.

Mustern wir die im Areise der Saumigen bugenden Gestalten, so werden wir das aufgestellte leitende Prinzip in seiner ganzen Reinheit angewendet finden. Gleich anfangs ftogen wir auf ben Sobenstaufen Manfred 1), ben Cobn Friedrich II., ben bie Rirche in ben Bann gethan hatte, ber, nach allem, mas man mußte, im Banne gestorben mar, und ben die welfische Partei gewiß am liebsten im tiefften Abgrund ber Bolle gesucht batte. Die Abfichtlichkeit biefer Babl ift nicht zu verkennen: es ift bes Dichtere Borliebe für bas ichmabifche Raiferhaus, Die amar bem allgemein geglaubten Regerthum Friedrich II. gegenüber foweigen mußte, bafur aber bei feinem Cobne burchbricht, und in ihrer Art ein icharfer Sieb auf die Berfolgungefucht ber Papfte gegen bie Nachkommen bes großen Raifers ift; benn alle bugenben Geelen haben ja die hoffnung, fruber ober fpater in bas Paradies zu gelangen. Dagegen treffen wir aber auch ben Beind und Befieger Manfreds, Rarl von Anjou, ben Morber Ronradins, an biefer Stelle 2), ben bie gewöhnlichen Bhis bellinen boch mahrlich fo gut wie bie Belfen ben Ronig Danfred unter ben Berbammten gefucht haben wurden. muffen alle jene achten, die unfern Dichter für einen blinden Parteimann ausgegeben baben. Er fonnte über bie bezeugte Thatfache bes reuigen Totes Rarls nicht hinaus und nahm fie barum um fo lieber bin 3), weil er andere 3mede bamit erreis den konnte. Die 3bee ber politischen Ordnung tritt in Rudolf von Sabsburg wieber besonders beutlich hervor, als beffen Sould mit flaren Borten bie Berfaumnig ber Beruhigung Staliens genannt wird 4). Die anbern nebft Rudolf ericheinen=

<sup>1)</sup> Purg. III, 112.

<sup>2)</sup> lb. VII, 113.

<sup>3)</sup> Ueber bas reuige Ende Raris f. Villani lib. VII cap. 94.

<sup>4)</sup> Purg. VII, 91:

ben Fürsten bangen nur ichwach mit Dante's 3bee vom Raifer= thum jufammen, werden aber boch an einem Dafftabe gemeffen, ber fich an jene 3bee anlehnt, wie g. B. besonders die aragonischen Pringen. Unter ben übrigen Gaumigen treten theils mehr, theils weniger bekannte Verfonlichkeiten auf, zum Theil bem Dichter befreundete, wie Belaqua, Sorbello, Friedrich Rovello u. f. m., ber Bahl nach mehr Chibellinen als Belfen, eben weil ber Dichter feit feiner Berbannung vorzüglich mit folden in Berührung fam und bie Gelegenheit benutt, ihnen ein Dentmal zu feben, ober um eine andere Birtung zu erreis den, ober aus beiden Grunden jugleich. Diefe zweite oft beab: fichtigte Birtung besteht in der Runft, burch die bugenben Geftorbenen bie Lebenden und Buftanbe ber Wegenwart ju Fritifi= ren, wobei allerdings ebenso oft bie politische als fittliche Tenbeng burchbricht. Auf diese Rritifen werden wir noch ju fpreden fommen, bier handelt es fich nur um die Personen. Rreife ber Stolzen reprafentirt humbert Albobranbeschi ben Ahnenftolg, Derifi von Agubbio ben Runftlerftolg, Provenzano Salvani ben Amteftolg. Unter ben Reibischen fteben Monna Savia aus Siena, welche biefe Gunbe gegen ihre Mitburger beging, und Fulcieri be Calboli, ber im Jahre 1302 Pobesta in Florenz und ein grausamer Feind ber Beißen mar. Unter ben Bornigen Marto Lombarbo, mabricheinlich ein Befannter und

Colui che più sied' alto, ed ha sembianti D'aver negletto ciò che far dovea E che non muove bocca agli altrui canti, Ridolfo Imperador fu, che potea Sanar le piaghe ch' hanno Italia morta, Sì che tardì per altri si ricrea.

Gefinnungegenoffe Dante's. Unter ben Geizigen Papft Sabrian V., Sugo Capet und ber Dichter Statius; bie Bahl ber beiben erften, bes Papftes und bes Stammbaters ber frangofi= fcen Konige und "bes Riefen, ber mit ber babylonischen Bure bublt 1)," entfpricht wieder unmittelbar ben Fundamentalideen bes Dichters. Im Rreise ber Schlemmer nennt er ben Papft Martin IV., ben Chibellinen Ubalbini von Pila, Bonifag, Ergbifchof von Ravenna, und neben feinem Freund Forese ben Dichter Bonggiuntg von Lucca. Unter ben Unguchtigen lauter Dichter: Guido Guinicelli, Arnold Daniel und Gerault be Bar-Dan tann alfo mohl fagen, bag bie perfonlichen Begieneil. bungen im Purgatorium bie allgemeinen zu überwiegen fcheis nen; im Grunde ift es aber boch nicht ber Kall, benn auch fie bienen jur Erhartung bes allgemeinen und ftets wiederkehrenden Capes bes Dichters, bag bas fittliche Berberben alles ergriffen habe, und bag bie Beften nicht unberührt von bemfelben bleiben, weil bie politische Ordnung verrudt und badurch bie geiftliche entartet ift.

Schon im Purgatorium find viel weniger Personen vorsgeführt worden, als in der Hölle, im Paradiese werden noch weniger genannt. Dagegen kehrt hier das leitende allgemeine Prinzip nicht bloß eben so rein wie dort wieder, sondern es brangt beinahe alle persönlichen Beziehungen in den Hintergrund und schließt fast das ganze, dem Dichter unmittelbar gegenwärtige Geschlecht aus. Bon Zeitgenossen Dante's erscheisnen nur vier, alle übrigen reichen durchweg über den Tod Friedrich II., den Fall des Kaiserthums zurud. Das war eben

<sup>1)</sup> Purg. XXXIII, 44.

burch bie Tenbeng bes Gebichtes und burch bie Ratur bes Varabiefes bestimmt. 3m Monde treffen wir Dicarda, die Freundin bes Dichters, und Conftange, bie Fürftin vom Normannenblute und Gemablin bes Raifers Beinrich VI., Die Mutter Friedrich II. Man fieht, wie bei biefer Babl die Borliebe bes Dichtere fur bas ichmabifche Saus wiederkehrt. Im Merkur Romeo, ben Provenzalen, und Juftinian, als Bieberherfteller bes romifchen Reichs burch bie Eroberung Staliens und als Reststeller bes römischen Rechts. 3m Stern ber Benus Dante's Freund, Rarl Martell von Ungarn, Cunigga, Die Schwester Eggelins und Freundin bes Dichters Sorbello, ben Troubadour Kulko von Marfeille und Rabab, bie Bublerin von Jerico, weil fie Sofug's erftes, rubmliches Beginnen in bem gelobten Lande begun= ftigt 1), b. h. gur Groberung Jericho's beigetragen bat. 3m Rreife ber Sonne die Lehrer ber driftlichen orthodoren Theologie, aus benen wir ben Frangofen Siger, ben bie Inquifition für anrüchig befunden hatte, ben Abt Joachim aus Calabrien, "ber mit prophetischem Geifte begabt mar 2)," ber biefelben Korberungen ber Ginfachheit und Entsagung an die Rirche, wie Dante felbft, geftellt hatte, und ben Defretaliften Gratian berporheben. Auch Salomon und Nathan finden hier, der beliebten Berbindung des alten und neuen Bundes zufolge, ihren Plat. Unter ben Belben burchmeg folche, bie fur bie Gache ber Chriftenheit geftritten haben: Josua und Maffabaus, Rarl ber Große, Roland, Bilhelm von Drange, Rennewart, Robert Guisfard, Gottfried von Bouillon, Cacciaguida, also wieber ber

<sup>1)</sup> Parad. IX, 124.

<sup>2)</sup> lb. XII, 140.

alte und der neue Bund vertreten. In ahnlicher Weise werden im Stern des Jupiter die guten Fürsten reprasentirt '): der neue Bund in Kaiser Konstantin, der das Kaiserthum mit der Kirche verband, und Wilhelm der Gute von Sizilien; der alte Bund in David und Ezechias; die providentielle trojanischerömische Geschichte in Ripheus und Trajan '). Im Stern des Saturn die Seligen der Contemplation: Peter Damian, die Ordensstifter Romualdus und Benedikt und der Einsiedler Mastarius. Im Firsternhimmel die Apostel und Adam, im Empyereum der h. Bernhard von Clairveaur und Kaiser Heinrich VII., das beschauliche und das thätige Leben, ausgezeichnete Bertreter des religiösen und des politischen Dogmas des Dichters.

Diese vergleichende Betrachtung der erscheinenden Personen wird, dunkt und, beffer als alles Rasonnement für die Richtigskeit der von und aufgestellten Tendenz der G. K. und für das von und behauptete Prinzip zeugen, das den Dichter bei der Bevölkerung derselben geleitet hat. Damit ist aber unsere

<sup>1)</sup> Die guten Fursten bilben zusammen einen Abler, bas Symbol bes Raiferthums; es ist also im Stern bes Jupiter auf eine besondere Berberrlichung bes Raiferthums abgesehen.

<sup>2)</sup> Parad. XX, 68, 118. Die Berfegung bes Beiden Ripheus in ben himmel ift ein willfurlicher Aft bes Dichters und grundet fich einzig und allein auf die Autorität Birgils und die ihm durch diefen zugeschriebene Tugend ber Gerechtigkeit in ber hochsten Potenz. S. Aeneis II, 426:

<sup>— —</sup> Cadit et Ripheus, justissimus unus

Qui fuit in Teucris et servantissimus aequi. Uebrigens ftugt fich biefe Billfur bes Dichters formell allerdings auf die scholastische Lehre von der Begierdentaufe. Bgl. den Commentar von Philalethes zu der betreffenden Stelle, sowie behufs der Aufnahme Trajans in das Paradies und der damit zusammenhängenden, an den Ramen Papst Gregor I. gefnupften Legende.

Nachweisung der dem Gebichte innewohnenden Tendenz noch nicht zu Ende; Dante hat es uns durch die mannigfaltigen eingestreuten Gespräche und Betrachtungen leicht gemacht, den weiteren Beweis zu führen, daß die Verkündigung des Reiches Gottes auf Erden der alles bestimmende und beherrschende Gesbanke seines Gedichtes ist, daß die Theorie seiner Weltpolitik in diesem eben so eindringlich, als in dem Buche über die Monsarchie, und wenn nicht so spstematisch, doch um so anschaulicher niedergelegt ist.

Die Anschauungen der Göttlichen Komödie über die allgemeine, die italienische und die florentinische Geschichte. Dante und das Nationalitäts= Prinzip.

Die Geschichte ift Dante's Lehrmeisterin und Zeugin für seine Politik. Bon biesem Gesichtspunkte aus muffen wir das historische Element der G. A. betrachten. Wir werden daher zuerst des Dichters System der Universalgeschichte, dann seine Winke über die italienische und endlich seine Auffassung der florentinischen Geschichte untersuchen. Auf diese drei Kategozieen läßt sich der historische Inhalt des Gedichtes zurücksühren. Wir werden erfahren, daß sie unmittelbar zusammenhängen und nach Einem Maßtabe gemessen sind.

Ber fich in ben hiftorien bes Mittelalters auch nur flüchtig umgesehen hat, wird wiffen, wie überall gleiche Betrachtungsweise ber Universalgeschichte, besonders ber vorchriftlichen, wiederkehrt. Diese Betrachtungsweise ist eine überwiegend theologische. Sie stellt die Schilderung der Geschichte bes jüdischen Bolks voran und befaßt sich mit den Schicksalen der übrigen, heidnischen Bolker nur insofern, als sie mit jener in

Sang anbers bei Dante. Er fennt in Berbinbung fteben. ber vorchriftlichen Geschichte zwei ausermablte Bolter, bie Buben und die Romer; die einen find bestimmt, ben mabren ein= gigen Glauben, bie andern, ben mahren einzigen Staat vorzu-Richt blog ber Glaube, auch ber Staat, nicht bloß bie Rirche, auch bas Raiferthum bat nach ihm einen alten und neuen Bund, eine Beit ber Borbereitung und ber Erfüllung; bas religiofe und bas politische Dogma find ihm ja Theile einer und berfelben Offenbarung, bas Papftthum und bas Raiferthum gleich nach bem Gunbenfalle von ber Borausfict Gottes bagu auserfeben, die Menfcheit bem verlorenen zeitlichen und emigen Glude wieber juguführen. Darüber haben wir icon bei ber Entwidelung ber Politit bes Dichtere gefprochen. Aber es ift lehrreich , ju feben, wie ber Dichter in ber G. R. bie Ge= schichte bes ausermablten politifchen Boltes im Busammenhange wiederholt und eine Schilberung ber Schickfale bes Raiferthums und bes Papfithums bis auf feine Zeiten berab in turgen Bugen und nach bem Bedurfniffe ihrer gegenseitigen Bestimmung entwirft. Dag Birgil und Lutan, fo weit fie reichen, bie beis ben vorzüglichsten Quellen find, aus benen Dante feine biftos rifche Beisheit fcopft, wird uns icon nicht mehr munbern und une in biefem Falle völlig gleichgiltig bleiben, ba es fic barum handelt, feine historische Unschauung und Combination, nicht aber feine Gelehrsamkeit zu untersuchen.

Dante fest bei feiner tendenziöfen Betrachtung ber alten Geschichte die Römer in daffelbe Berhältniß zu ben übrigen Bölkern, in welches die theologischen Sistoriker die Juden zu allen andern zu versegen pflegten. Ihn interessirt baher an sich nichts, was nicht mit ber römischen Geschichte zusammen-

banat, er übergebt mit Schweigen, mas bor ihr ift. Erft mit ber Berftorung Troja's und ber Flucht bes Meneas beginnt feine Diefer mar bas von Gott ausermablte Berfzeug gur Begründung Rome 1). Und bei biefer Ausermablung mar ce nicht bloß Abficht ber Borfebung, einen Mittelpunkt für bas Universalreich und ben Git bes Raiferthums, fonbern auch ben Mittelpunkt ber Rirche, ben Git bes Papftthums ju ichaffen. Beiber Abfichten wegen zeichnete Gott Aeneas aus und geftat= tete beffen Riebersteigen in Die Unterwelt, weil er bort Dinge vernehmen follte, bie auf jene feine Sendung Bezug hatten, Die Urface feines Sieges und bes papftlichen Stuhles murben 1). Meneas brachte ben Bogel Gottes, ben Abler, bas Symbol ber gerechten Beltherrichaft, nach Stalien und grundete in Alba feine Berrichaft burch bie Befiegung bes Turnus im 3meitampf, ber ein Gottesurtheil mar. Dreihundert Jahre verblieb ber Abler in Alba und ging bann burch ben Gieg ber Boratier über die Curatier an Rom über 3). Sierauf unterwarf er fich unter ber Berrichaft ber fieben Ronige die Rachbarvolfer, und als die Ronige vertrieben wurden und die Republik gegrundet mar, befiegte er bie Gallier unter Brennus, und Phrrhus von Epirus. Bum Beweise, daß Gott mit ihm mar, ftanben Danner auf wie Cincinnatus, Torquatus, Die Decier und Rabier. Unter bemfelben Schute murbe Rarthago befiegt und bie Rebellion Catilina's gedampft 4). Und endlich nahte bie Beit ber

<sup>1)</sup> Inf. II, 13.

<sup>2)</sup> Ibid. 16.

<sup>3)</sup> Parad. VI, 34.

<sup>4)</sup> Ib. 13 - 54.

Erfüllung, "in ber ber Simmel bie Belt feiner heitern Beife wieber gang guführen wollte": bie Republit borte auf und ber Bille Rome legte in Cafare Sand bas Beichen ber Beltherr= fcaft 1). Diefer fiegte bamit in Gallien und Spanien und bei Pharfalus; fein Gegner Pompejus endete in Meghpten und er felbst ging aus bem alexandrinischen Rriege gegen Sertus und Enejus Pompejus als Sieger berbor2). So war das Raiferthum gegründet. Augustus ichlug mit bem Abler bie Parteiganger ber Republit und bie Morder Cafars ju Boben und fcidte Brutus und Caffius gur Bolle; bei Mutina befiegte er ben Martus Antonius, bei Perufia ben Conful 2. Intonius, Rleopatra fiel 3), und jum erften Dale nun mar bie Belt in Gines Sand, in allgemeinen Frieden verfest 1). Und nun wurde ber Erlofer geboren, tam bas Chriftenthum in bie Belt, murbe bie Rirche gegründet. Das Raiferthum hatte bem Christenthum ben Beg bereitet. Christus felbst that bem romifchen Raiferthum teinen Abbruch b), erkannte bie Gelbftan-

Poi presso al tempo che tutto 'l ciel volle Ridur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle.

Con costui pose 'l mondo in tanta pace, 'Che fu serrato a Giano il suo delubro.

Beato se', Grifon, che non discindi Col becco d'esto legno, dolce al gusto, Posciachè mal si torse 'l ventre quindi.

<sup>1)</sup> Ib. 55:

<sup>2)</sup> lb. 58-72.

<sup>3)</sup> lb. 73-78.

<sup>4)</sup> lb. 80:

<sup>5)</sup> Purgat. XXXII, 43:

bigfeit und ben Beruf beffelben an, bas Recht aufrecht zu erbalten 1), und burch feinen Tob burch bie Gerichtsbarkeit bes romifden Raifers Tiberius bezeugte er bie Rechtmäßigkeit berfelben 2). Auf biefe Beife verknüpfte er beutlich bas Raiferthum und bie Rirche, beren Borbild er mar, mit einander, und jenes erhielt burch ibn und feinen Tob eine belebenbe, bobere, bie aottliche Beibe 3). Dann fehrte er in ben himmel, ließ bie reine driftliche Lehre auf Erben unter bem Schatten bes Raiferthums jurud, und bas Papfithum ichlug auf fein Gebeiß ben Sit in Rom auf 4). Da famen die Christenverfolgun= gen,' bie nicht nur bie Rirche erschütterten, fonbern auch bas Reich felbft, burch beffen Raifer fie geschahen, beschäbigten 5); bann die Regereien innerhalb bes Schoofes ber Rirche, Die aber bor ber Dacht ber reinen Lebre weichen mußten 6). Endlich, unter Ronftantin, murbe bas Christenthum Staatsreligion: aber er verlegte ben Gis bes Reiches, ber Bestimmung Gottes entgegen, wieder nach Often 7), legte burch die bekannte Schenfung ben erften Grund gu ber Berberbniß ber Rirche und ver-

<sup>1)</sup> lb. 47:

<sup>— —</sup> e l'animal binato,

Si si conserva il seme d'ogni giusto.

<sup>2)</sup> Parad. VI, 54. Bgl. oben G. 329.

<sup>3)</sup> Purgat. XXXII, 49 figbe. (Anders tann man biefe Berfe nicht auslegen; bie erstehende plogliche Bluthe bes Baums tann nicht bie ersten driftlichen Gemeinden bedeuten; ber Dichter beutet offenbar etwas an, was noch zu Lebzeiten Christi geschab.)

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Ib. 109.

<sup>6)</sup> lb. 118.

<sup>7)</sup> Parad. VI, 1.

fürzte baburch bas Raiserthum 1). Unter Juftinian wurde jeboch bas römifche Reich wieberhergeftellt, fobald er fich gang gum orthoboren Glauben gewendet batte, und unter Gottes Gingebung bas bobe Bert ber romifchen Gesetgebung vollbracht 2). Bald darauf erlitt aber die Rirche durch Duhamed einen farten Berluft, ber ihr, wenn auch ohne fie felbft zu beschädigen, einen Theil ihres Machtgebietes entriß 3). Die Rirche muchs burch bie frommen Schenkungen, besonders ber frankischen gurften, an weltlichen Gutern und Bermeltlichung 1). Da gefchab Die Erneuerung bes romifden Reichs. Rarl, ber Große eilte bem Papftthum gegen bie Laugebarben zu Bilfe 5) und fibertrug bas Reich an bie Franken. Aber auch er fuhr fort, bas Papftthum, die Rirche mit außern Gutern ju überhaufen; fie griff gierig, barnach, bis fie endlich in einen völlig entarteten, fundhaften Buftand gerieth, bem Raiferthum ben Rrieg erklarte und fich ju beffen Sturg mit ben frangofischen Ronigen verbunbete. Da tam Gottes Rache über bas Papftthum: Phi= lippe IV. ward sein Werkzeug an Bonifazius VIII., bis er es endlich in ber Person Clemens V. von Rom lodrig und in bie Gefangenschaft führte 6).

Es muß auffallen, wie die Betrachtungsweise der Universal= geschichte seit Karl dem Großen nur mehr die Kirche, bas Papft= thum in's Auge faßt. Die Ueberzeugung von der schweren

<sup>1)</sup> Purgat. XXXII, 124.

<sup>2)</sup> Parad. VI, 12-27.

<sup>3)</sup> Purg. XXXII, 130.

<sup>4)</sup> Ib. 136.

<sup>5)</sup> Parad. VI, 94.

<sup>6)</sup> Purg. XXXII, 148.

Sould ber papfilicen Entartung lagt Dante alles andere vergeffen, und wir miffen nicht, wie er bon ben fachfichen, wie er von den frankifchen Raifern benkt. Den fo unendlich wichtigen Streit Beinrichs IV. mit Gregor VII. berührt er mit teinem Borte, und boch ift es gerade biefe Zeit, in welcher bas Papftthum in entscheibenbe, Opposition gegen bas Raiserthum tritt. in welcher bie italienischen Entwidelungen jenen Beg einschlus gen, ben er nicht mube wird zu vermunichen und zu verbammen. Bur Beit jenes Streites haben ja bie Stadte ben Grund an ihrer Freiheit ober boch Gelbftanbigfeit gelegt. Es find überhaupt nur wenige Winke, die und ber Dichter in ber G. R. über feine Auffaffung ber italienischen Geschichte giebt; aber fie reichen aus, um fich bon berfelben eine ausreichenbe Bor= ftellung ju machen. Wir meinen bie Geschichte bor ibm; über bie ihm unmittelbar gegenwärtige ift er beutlich genug. Er betrachtet ben Ruftand Staliens von ber boben Barte eines eben fo feurigen als eblen Patriotismus, ber in jener Beit ein= aia baftebt, fieht aber alles im bunkelften, troftlofeften Lichte. Das Land, welches Die Berrin ber übrigen Lanber fein follte, ift zur bienenben Dagb, zur Bublerin und zum fteuerlosen Rabrzeug im großen Sturm geworden 1). Wo er binblidt, fiebt er Saber und Rrieg, felbst innerhalb ber Mauern einer und berfelben Stadt 2). Das "Thier," meint er, ware wilb geworben, feit es die Sporen bes kaiferlichen Regimentes nicht mehr verspure 3). Also auf ben Sturg bes Raiserthums, bas

<sup>1)</sup> Purgat. VI, 76.

<sup>2)</sup> lb. 82.

<sup>3)</sup> Ib. 94:

ibm mit ber Ginbeit und Dacht feiner Ration gleichbedeutenb mar, führt er bie Benbung ber Schidfale Staliens jurud unb auf bas Aufkommen ber Parteten, Die überall ben Rrieben unteraruben. Daber fein ftrafender Born gegen die Ronige Rudolf I. und Albrecht I., die, ihrer Pflicht vergeffend, wie er meint, des Reiches Garten, Stalien, fich felber überließen 1). Er erblidt bie beffere Zeit Oberitaliens in ben Jahren vor ber Rebellion gegen Raiser Kriebrich I. 2), und von ba ab ein mach= fendes politisches und fittliches Berberbnig. Da bleibt benn auch an allen Theilen bes Boltes nichts Gutes mehr. Die Ariftofratie hält er für entartet durch die Rampfe ber Varteien und burch bie Unstedung vom ftabtifchen, industriellen Geifte; bie bemofratische Entwidelung ber Stabte, bas Bachsthum ihrer Bepolferung, bas raftlofe Jagen nach Reichthumern vermunicht er; die Ueberfiedelung ber Bauern in die Stadte bedauert er und ichilt auf die Thrannen, von denen die Stadte voll find 3).

> Guarda com' esta fiera è fatta fella, Per non esser corretta dagli sproni, Poi che ponesti mano alla predella.

In sul paese ch'Adice è Pò riga, Solea valore e cortesia trovarsi, Prima che Federigo avesse briga.

(Es ift nicht gang ficher, welcher Raifer Friedrich zu verfteben fei; aber folgerecht muß man an Friedrich I. benten.)

Che le terre d'Italia tutte piene Son di tiranni, ed un Marcel diventa Ogni villan che parteggiando viene?

<sup>1)</sup> Purgat. VII, 94. VI, 97.

<sup>2)</sup> Purgat. XVI, 115:

<sup>3)</sup> Purgat. VI, 124:

Da begreifen wir freilich seine Berzweiflung, munbern uns aber, wie er von einer Ration überhaupt noch etwas hoffen tonnte, beren Ariftofratie, Burgerthum und Bauerschaft ibm verberbt, und überdieß von einer entarteten Rirche geführt Darum eben follte bas Raiferthum wiederhergestellt werben, und es ift bas bie Stelle, an ber mir Dante's Rosmopolitismus und Patriotismus in unmittelbarer Bechfelmirtung Dan fühlt fich unter biefen Umftanden fast versucht, Dante's Baterlandeliebe ale ben Rern feiner univerfellen Dolitif zu betrachten, wie wenig er fich biefes Berhaltniffes auch bemuft gemefen fein mag. Man fühlt fich versucht zu be= baupten, fein verzweifelnder Patriotismus babe ibn gur Aufftellung feines Beltfaiferthums und ju allen Kolgerungen beffelben getrieben. Aus biefem Grunde fühlte er fich zu ber Reubal= partei hingezogen, weil fie faiferlich, alfo in feinen Mugen patriotisch war, und fühlte er fich von ber Munizipalpartei, ben Stabten, abgestoßen, weil fie partitularistifch, weil fie Begner bes Raiferthums maren. Und weil biefes Raiferthum einmal auf die Deutschen übergegangen mar, nahm er bas als eine Thatsache bin, im übrigen aber kummerte er fich um Deutschland fo menig als feine welfisch gefinnten Landsleute, und bachte nicht beffer von ihnen 1). Daß ber Dichter in Bezug auf bas Raiserthum und feine Ration fich graen Tauschungen bingiebt, barf übrigens nicht verichwiegen werden. Er vindicirt ben Romern bie Beltherrichaft und ift boch fo offenbergig, in bem lebenben Gefchlechte berfelben

<sup>1)</sup> Purgat. XVII, 21 nennt er bie Deutschen "gefräßig" (lurchi), was freilich in jener Zeit bei auswärtigen Rationen ein fehr geläufiger Borwurf gegen unfer Bolt mar.

eine unnuge Daffe ju finden, bie ju nichts gut ift 1). Er batte gang recht, wenn er in ber Entstehung ber Parteien eine Sauptquelle ber gegenwärtigen Uebel fab: aber es mar ein Srr= thum, wenn er biefem Uebel burch bas Raiferthum zu fleuern hoffte, baffelbe Raiserthum, bas bie Entstehung ber Parteien nicht hatte binbern konnen und bie eine bavon an feinem Bufen großgezogen batte. Die Anerkennung aber muß man ibm gerade an biefem Orte aussprechen, bag er bei feinem raftlofen Gifern gegen bas Parteimefen nicht ungerecht wird und bie Shibellinen eben nicht milber beurtheilt als die Belfen. erklart es für frevlerifc, ob einer bie Rechte bes Raiferthums bekampfe ober fie an fich reiße 2), und es wird ibm fcwer, ju entscheiben, wer mehr irre, ber Belfe, ber es gegen ben Abler mit ben Lilien Frankreichs halt, ober ber Chibelline, ber unter bem Ausbangeschild ber faiferlichen Sache bie eigene verfolgt 3). Es ift rubrend, ben Schmerzenslauten bes großen Patrioten gu laufden, und ftimmt wehmuthig, bas Bergebliche feiner Ueberredungstunfte nicht laugnen zu konnen. Darin beruht aber eben fein Jrrthunt, bag er feinem Bolte noch mit Ibeen beigutom= men mahnte, die es feit hundert Jahren mit allen Rraften be-

<sup>1)</sup> S. oben S. 274 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Parad. VI, 31:

Perchè tu veggi con quanta ragione Si muove contra 'l sacrosanto segno, E chi 'l s'appropria, e chi a lui s'oppone'.

<sup>3)</sup> Ib. 100:

L'uno al pubblico segno i gigli gialli Oppone, e quel s'appropria l'altro a parte, Si ch'è forte a veder qual più si falli.

16

ţ

ľ

ţ

ķ

ŀ

į

۱

į

tampft butte; daß er eine Concentration bes politischen Lebens verlangte, wo alle Reigungen auf eine Particularifirung beffel= ben brangten. Gleichwohl aber mar Dante bis auf einen ge= wiffen Grad im Rechte, wenn er in der damaligen Entwidelung Staliens, in bem fiegreichen Fortschritt bes gersplitternben, einseitigen, munigipalen Geiftes eine Gefahr fur die Butunft feiner Ration erblidte. Bas. Stalien eben Diesem Beifte verbankt, wie fehr bie bewunderte Bluthe feiner Runft, die Bieberermedung ber alten Literatur, wodurch es bie Boblthaterin ber Menscheit geworden ift, mit ibm zusammenbangt, wer Aber wer mußte auch nicht, bag auf jene mußte bas nicht? Cpode voll Rubm und Größe auch eine Beit der Unfruchtbarfeit, ber Dhumacht, ber Erniedrigung gefolgt ift, die wohl int Stande mar, einem beigblütigen Patrioten gelegentlich bie Freude an jenen mundervollen Ergebniffen zu verbittern, und baß fich burch jene Zersplitterung ein Zustand begründete, in bem die nation, ohne fich felbst aufzugeben, auf bie Dauer ebenfo menig verbleiben konnte, als es ihr je langer je fcme= rer merben mußte, fich ibm ju entreißen und ein neues Leben au beginnen ? -

Der politische und sittliche Zustand, an welchem Dante seine Nation festhalten, oder zu welchem vielmehr er dieselbe zurücksühren wollte, ist am überzeugendsten und klarsten in den Andeutungen zu erkennen, die er an verschiedenen Stellen des Gedichtes über die Schicksale und die Situation von Florenz giebt. Er verwirft die demokratische Entwickelung der Stadt in Bausch und Bogen und sucht ihr goldenes Zeitalter in derersten Halfte des zwölften Jahrhunderts, wo die Macht des Abels noch ungebrochen stand, der Popolo in glücklicher Bedeu-

tungelofigfeit lebte und einfache feusche Sitte berrichte. Diefe Anschauung Dante's muß uns um so wichtiger scheinen, weil fie an Ginem Beisviele fein Urtheil über bie gesammte ftabtifche Entwidelung Oberitaliens vor Augen führt. Un Floreng bing er ja mit einer unvermuftlichen Liebe, bier batte er jene Birfungen bes bemofratischen Beiftes in unmittelbarer Rabe ge= icaut, erfahren, und mar bas Opfer beffelben geworben. ftogen wir benn gleich anfangs auf bie entschieben ariftofratifche. feubale Ratur bes Dichters, bie wir ibm ichon fruber guge= fcrieben haben. Gie ift ber Dafftab, welchen er an bie Ge= schichte feiner Baterftabt anlegt, mit bem gemeffen fie feine Gnabe vor ihm finden tann. Er balt die Sage von ber Grunbung und erften Bevölferung Floreng' burch vornehme Romer fest, und erklart bie Bernichtung bes plebejischen Siefole und bie Bermifchung ber roben Riefolaner mit ben urfprunglichen Einwohnern von Floreng für ben Samen bes Unglude 1), ber aber noch lange Zeit hindurch im Stillen und wie im Innern ber Erbe rubte. Er preift bie Reit bes awölften Rabrbunberte 2), in ber bie Bevölkerung ber Stadt faum merkbar muche. es niemanden einfiel, ben Umfreis ber alten Mauern zu ermeitern, und bie alten abeligen Gefchlechter herrschten 3). Damals

Fiorenza dentro dalla cerchia antica, Ond' ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace sobria e pudica.

<sup>1)</sup> Inf. XV, 61, besonders 73.

<sup>2)</sup> Parad. XV, 97:

<sup>3)</sup> Ib. XVI, 46:

Tutti color, ch'a quel tempo eran ivi Da portar arme tra Marte e 'l Batista, Brano 'l quinto di quei che son vivi.

lebte man teufch, mäßig und im Frieden. Da gab es noch feine Rettlein, teine Rronen, feine Frauen mit Sanbalen ober Gurteln, an benen mehr als an ber Tragerin berfelben au feben mar. Da heiratheten bie Dabden nicht zu frub, und magige Mitgift mar Sitte. Man baute nicht umfangsreicher, als man es bedurfte, und richtete fich einfach und nicht farbanapalifc ein. Der Mann vom vornehmften Abel hüllte fich in folichtes Gewand von Leber, und ungeschminkt verließ seine grau ben Spiegel. Roch verwittmete tein Beib zu Baufe, mabrent ihr Mann in ber Frembe bem Gewerbe bes Buchers nachging. Die Frauen fanden ihr Glud im Sause und machten forgsam an ber Biege ober ergablten, ben gaben bes Rodens giebenb. in ber Mitte ber ihrigen Mahrchen von Rom, Riefole und ben Trojanern. Gin üppiger Mann ober eine fittenlose Rrau fei ba eine Ausnahme gewefen, wie jest ein Cincinnatus ober eine Cornelia eine Ausnahme find 1). Die alten achten Geschlechter lebten unangefochten bom Bolte, bie Stadt genoß Rube, es agb feine fich gerfleischenbe Parteien, und alle Unternehmungen maren vom Glud begleitet 2). Nicht ber Umfang und bie Bolkstahl, fondern die Eintracht bedingt alfo, nach ber Theorie

Ė

İ

ľ

<sup>1)</sup> Ib. XV, 99-129.

<sup>2)</sup> Ib. XVI, 87, befonders aber 148, wo Dante nach Aufgablung ber alten verkommenen Gefchlechter fagt:

Con queste genti e con altre con esse Vid' io Fiorenza in si fatto riposo, Che non avea cagione onde piangesse. Con queste genti vid' io glorioso E giusto 'l popol suo tanto, che 'l giglio Non era ad asta mai posto a ritroso, Nè per division fatto vermiglio.

umferes Dichters, bas Glud einer Stadt. Darum und gang folgerecht fieht er gerabe in ber Beit ber florentinischen Ge= ichichte einen Benbepunkt, als ber Abel ber Sanbichaft gezwun= gen wurde, in ber Stadt Bohnung ju nehmen, und als die aumehmende Sanbelstbatiafeit die Bauern verlodte. Burger gu werben und fich in Geschäften ichnell zu bereichern 1). Biel beffer, meint er, maren folhe Leute außerhalb ber Mauern aeblieben, und wir batten bas alte, engere Beichbild behalten, als bag bie ftinkenben Bauern ale Ditburger gebuldet murben, bie fo große Unlage gum Bucher batten. Denn, fügt er bingu. bas Bermifden ber alteren Bevölkerung mit neuen ungleich= artigen Elementen war von je ber erfte Grund jum Ungemach ber Stabte, wie fur ben Leib bie Speife, bie fich anhauft 2). Der Dichter gogert nicht, bie Begunftigung biefes Umfichareifens von Alorenz, bes Sieges ber Gemeinbe über ben Lanbabel, ber Berfebung ber alten Bevolkerung, "bie rein bis auf ben letten Sandwerksmann war," mit neuen frembartigen Stoffen bem Rlerus und vorzüglich ben Papften und ihrer ungeziemenben Politif gegen bie Raifer juguichreiben 3). Durch biefes Pringip fcmach=

O quanto fora meglio esser vicine Quelle genti, ch'io dico, ed al Galluzzo Ed a Trespiano aver vostro confine; Che averle dentro, e sostener lo puzzo Del villan d'Aguglion, di quel da Signa, Che già per barattare ha l'occhio aguzzo!

Sempre la confusion delle persone Principio fu del mal della cittade, Come del corpo il cibo che s'appone.

<sup>1)</sup> Ib. 52:

<sup>2)</sup> Ib. 67:

<sup>3)</sup> Ib. 58:

ten fie ja bie Freunde ber Raifer, ben Lanbabel, und ftartten ihre Gegner, die Gemeinden. Ohne jene Begunftigung waren bie Cerchi, meint er, bie bas große Unglud von Floreng im Sabre 1301 berbeiführen balfen und urfprunglich Bauern maren, auf ihrer Scholle fiten geblieben und bie Buonbelmonti auf ibren Burgen. Gin Buonbelmonti war es ja, ber ben gunben= ben Runken in ben aufgebäuften Brandftoff warf und einen Streit ber Geschlechter hervorrief, ber bie Parteiung ber Bel= fen und Ghibellinen in Floreng in's Leben rief, auf welche Dante alle fpateren 3mifte und Ungludefalle gurudführt 1). Darum municht er bem Stammvater biefes Gefchlechtes, er batte boch lieber in bem Flugchen Ema ertrinken mogen, als er zum erften Dale gur Stadt ging, gar viele maren bann froh, die jest traurig feien 2). Diefe Parteiungen haben die alten Geschlechter ausgerottet 3) und ben Sieg ber Demofratie erleichtert ober gar berbeigeführt. Es ift natürlich, bag Dante,

Se la gente, ch'al mondo più traligna,
Non fosse stata a Cesare noverca,
Ma come madre a suo figliuol benigna:
Tal fatto è Fiorentino, e cambia e merca,
Che si sarebbe volto a Simifonti
Là dove andava l'avolo alla cerca.
Sariesi Montemurlo ancor de' Conti:
Sarien i Cerchi nel pivier d'Acone,
E forse in Valdigrieve i Buondelmonti.

Molti sarebber lieti che son tristi, Se Dio t'avesse concedute ad Ema La prima volta ch'a città venisti.

<sup>1)</sup> Inf. XXVIII, 106-108.

<sup>2)</sup> Parad. XVI, 142:

<sup>3)</sup> Purgat. XIV, 58.

wenn er von biefen Grundfagen ausging, bas bemofratifche Regiment in jeder Beife bart beurtheilte. Er verftand es eben nicht, bie Lichtseite beffelben zu murbigen, und murbe gegen baffelbe ungerecht. Er überfab über ben Schattenseiten bas Große diefer Entwidelung und fragte nur nach bem Preise, ben fie gekoftet, und biefen fant er ju boch. Er erblickte in bem gangen Treiben nur Stolz, Reid und Sabfucht als bemegende Rrafte 1), und vermißte jedes bobere, eblere Biel, bas er eben nur in feiner Staatsform geboten und erreichbar fanb. Daber ber faft frankhafte Biberwille gegen bie herrichende Partei, ber ihn bas gange Gedicht hindurch begleitet und faum an ber Schwelle bes Emphreums verlagt. Darum must er feinen Landsleuten jedes Berbrechen auf, bas fich die einen ober bie anbern beifommen ließen, und fucht ben Grund bavon nie in ber menfolichen Ratur überhaupt und ftets nur in ber Gerts ichaft ber Demokratie 2). Er begnügt fich nicht bamit, ben Morentinern als ihr Sauptlafter bie ichnobefte Sabfucht porqumerfen, er bezüchtigt fie auch ber Berbreitung beffelben nach außen burch bie "verfluchte Blume", burch bie florentinischen Goldgulben, mit benen fie besonders den papfilichen Sof verberbt batten 3). Bon Tag zu Tag, ichien ihm, verfalle bie

Superbia, invidia, ed avarizia sono
Le tre faville, ch' hanno i cuori accesi.
Samit vergleiche ib. XV, 67.

La tua città, che di colui è pianta, Che pria volse le spalle al suo fattore, E di cui è la 'nvidia tanto pianta,

<sup>1)</sup> Inf. VI, 74:

<sup>2)</sup> Ib. XXVI, 1. Purgat. XII, 100.

<sup>3)</sup> Parad. IX, 127:

Augend immer mehr 1), und er fab die Frauen, die freilich in allen Zeiten bie Sobenmeffer ber Gefittung find, icamlos und auchtlos babinleben 2). Auf biefem Bege murbe er jum begeis fterten Lobredner ber vergangenen Zeit und verfiel in jene Sprache, in ber jeder Eingeweihte leicht ben Born Cato's und bie Beigel Juvenals wieder erfennen wird. Er wird baber nicht mube, Die Schwachen ber Demokratie und ihren Abstanb von feinen Ibealen aufzudeden. 3hm fcmebte ein romifcher Senat als Regierungsform für ein Gemeinwesen bor, ein Senat von bejahrten, im Leben und ber Erfahrung gefdulten Dan= nern, und er fand flatt beffen bier bas unreife Gefdlecht, bas nicht früh genug an ben öffentlichen Angelegenheiten Theil nehmen fonnte 3). Ihn widerte Die Begierde an, mit ber fich Die Leute ju ben öffentlichen Memtern brangten, und er mar geneigt, nicht Patriotismus als ben treibenden Grund anzuschen 4). Bas feine conservative Ratur aber am meiften gurudftieg, mar ber ftete Bechfel ber Berfaffung und ber öffentlichen Ginrichtungen aller Art. Und allerdings mar bieg bie verwundbarfte Stelle von Floreng. Dehr als zwanzig größere ober fleinere Ummalgungen, Bertreibungen ber einen, Rudfebr ber anbern Dartei.

> Produce e spande il maladetto fiore Ch' ha disviate le pecore e gli agni, Perocchè fatto ha lupo del pastore.

Molti rifiutan lo comune incarco: Ma 'l popol tuo sollecito risponde Senza chiamare, e grida: io mi sobbarco.

<sup>1)</sup> Purg. XXIV, 79.

<sup>2)</sup> Ib. XXIII, 95.

<sup>3)</sup> Ib. VI, 130.

<sup>4)</sup> Ib. 133:

bie Berordnungen der Gerechtigkeit und was der Kampf des Bolkes gegen den Abel alles mit sich führte, waren seit einem halben Jahrhundert auf einander gefolgt und hatten natürlich alle und jede Stetigkeit aufgehoben. Gesetz, Münze, Obrigkeit, Sitte, Parteien, wirft er der Stadt vor, seien in einer ununterbrochenen Beränderung begriffen, weil heute dieses und morgen jenes Prinzip zur Herrschaft kam<sup>1</sup>). Darum erinnert er voll Hohn an Athen und Lakedamon, die doch im Ruse politischer Beisheit stünden, von Florenz aber in Schatten gestellt würden <sup>2</sup>), das Mitte November wieder auflöse, was es im Oktober gesponnen. Dem Kranken gleiche es, fügt er in bitzterem Ernst hinzu, der keine Ruhe sinden kann und, Schutz vor den Schmerzen suchend, sich im Bette umherwälzt <sup>3</sup>).

Die Einseitigkeit bes Gerichts, bas Dante über bie florenstinische Demokratie anstellt, wird niemand in Abrede ftellen

Quante volte del tempo, che rimembre, Leggi, monete, offici, e costume Hai tu mutato, e rinnovato membre?

Atene e Lacedemona, che fenno L'antiche leggi, e furon si civili, Fecero al viver bene un picciol cenno, Verso di te, che fai tanto sottili Provvedimenti, ch'a mezzo novembre Non giunge quel, che tu d'ottobre fili.

E se ben ti ricordi, e vedi lume, Vedrai te simigliante a quella 'nferma, Che non può trovar posa in su le piume. Ma con dar volta suo dolore scherma.

<sup>1)</sup> lb. 145:

<sup>2)</sup> lb. 139:

<sup>3)</sup> Ib. 148:

wollen; feine Begrundung bes einzelnen lagt uns aber einen lehrreichen Blid in ben Busammenhang thun, in welchem feine Borliebe für bas Raiferthum mit feiner innern Ratur ftebt: ber lantere, achte Ariftofrat tommt babei gum Borfchein. erfahren baraus, bag bes Dichters Spftem feine Laune mar, bag es aus ber unverfälschten Tiefe feiner menfclichen und fitts lichen Organisation berandquoll. Unter biefen Umftanben konnte er fich freilich mit einer politischen Entwickelung nicht befreumben, die schnurgerade von dem Ziele abführte, bas er für alle Beiten feiner Ration batte fegen mogen. Merten wir es uns, ben Sieg bes britten Stanbes fah er für die Quelle aller Uebel an, gegen welche er unter ben verschiedenften Rormen fo beftig eiferte. Richtig ift es, bie Daglofigfeit, mit ber ber italienische Popolo auftrat und feinen Gieg benutte, bat der politischen Butunft biefer Ration unbeilbar geschabet, aber aufzuhalten mar diefer Sieg nirgends im germanischen und romanischen Raum tritt im Lande bes Apennin eine Pause ein, Europa. ba beginnt bie Bewegung in den Bergen und Thalern ber Soweig, die Bunfte ber beutschen Stabte erheben fich gegen ben Uebermuth ber Gefdlechter, Die Bollenweber von Brugge und Gent pflanzen ihre Zeichen auf und bie Ditmarichen giebent ans gegen ben Abel von Solftein. Jeboch ein Unterschied bleibt amifchen bem Rampfe bes beutschen und italienifchen Dopolo: ber beutsche ging nur felten barauf aus, ben Abel zu unterbruden und ben gemeinsamen Mittelpunkt, bas Ronigthum, ju verneinen; ber italienische hat beibes gethan, aber auch einen boppelten Preis für feine turze Berrichaft bezahlt. - -

1

ŧ

í

t

Ì

Bir konnen biefe Betrachtungen nicht fchließen, ohne eine Frage furz zu berühren, die in neuester Beit mehrfach und von

verschiedenen Standpunkten aus, auch in Deutschland, erörtert worden ift, nemlich in welchem Berhältnisse unser Dichter zu ber gegenwärtigen nationalen, einheitlichen Bewegung seines Bolkes stehe 1)? Run muß es vor allem als fraglos erscheinen, daß ein solches Berhältniß vorhanden ift; es kommt nur darauf an, sich über die Ratur besselben zu verständigen.

Thatsache ift, daß es ein italienisches nationales Bewußtsfein vor Dante in Bahrheit nicht gegeben hat, daß ein solches erst mit ihm beginnt. Dante hat die erste Boraussezung einer Nationalität, eine nationale Sprache und Literatur, begründet, er hat zugleich als der erste die Forderung der politischen Einsheit seines Bolkes auf das kräftigste und unbedingt ausgessprochen.

Dazwischen liegt aber mehr als ein halbes Jahrtausend. Alles, ber italienische Bolksgeist voran, hat sich seitdem vollsständig umgewandelt und ruht auf ganzlich veränderten Grundslagen und Boraussesungen. Das Nationalitätsprinzip, wie es jest an mehr als einer Stelle so mächtig auftritt und auf welsches sich auch jene Bewegung stügt, war in der Zeit unseres Dichters kaum erst im zarten Keime vorhanden. Gerade Dante hätte sich, in den Widerspruch seines Standpunktes verstrickt, gegen die Ausschließlichseit jenes Prinzips am entschiedensten verwahrt, und hat es im Grunde auch gethan. Und die deutsche Herrschaft in Italien war in seinen Augen alles eher, als eine unerträgliche Fremdherrschaft. Der Kamps, der heut zu Tage

<sup>1)</sup> S. Karl Bitte, Dante und die italienischen Fragen. Gin Bortrag. Salle, 1861, und S. Grimm, Dante und die legten Kampfe in Italien, in beffen "Reue Effane" S. 119—164. Berlin, 1865.

in Italien gegen Papstthum und Rirche geführt wird, so bebins gungslos ber Dichter auch allen weltlichen Besits ber Kirche verswarf, darf nicht mit seiner, wenn auch noch so heftigen Opposition gegen diese, "die freie Kirche im freien Staat" kann nicht mit der absoluten Einheit der Kirche, wie er sie heischte, auf eine Linie gesetzt werden. Der demokratische Geist unseres Jahrhunderts endlich, wie er auch jenseits der Alpen siegreich herrscht, wurde seinen aristokratische feudalen Anschauungen herzelich schlecht entsprochen haben.

Bir heben biefe Unterschiebe hervor, nicht um aus ihnen etwa eine Baffe gegen bas, mas heut zu Tage in Italien geschieht, ju fcmieben und barüber ju Gericht ju fiten, - bas wird feiner Zeit bie unbestochene Geschichte thun, - fonbern um baraus bie Folgerung zu ziehen, bag ein foldes Bufammen= werfen fo weit aus einander liegender Zeiten und Buftanbe ein unfruchtbares und muffiges Beginnen ift. Jede Epoche bat eben ibr Recht in fic, ibr eigenes Recht, ibre eigenen Bedurfniffe; jebe muß an fich felbst gemessen, aus fich felbst verstanden merben, und niemals mird man, ohne ungerecht ju fein, biefe Forberung umgeben konnen. Bir muffen uns alfo barauf befchranfen, ju fagen: wir find nicht in ber Lage, ju bejaben ober ju verneinen, ob Dante Die Mittel, auf benen in den jungften Jahren bie Begrundung ber italienischen Ginheit unternommen worden ift, gebilligt batte; wir burfen jedoch mit Gicherheit behaupten, bag er, ben man mit Recht als ben Bater bes ita= lienischen Ginheitsgebankens betrachtet, bas Beil feiner Ration beut zu Tage unter allen Umftanben nicht mehr auf bem Bege feines myftifchen, feines abstraften Beltfaiferthums gefucht haben murbe.

## Das reformatorische Clement ber Göttlichen Komöbie. Dante's Katholizität.

Wir sind im Berlause unserer Untersuchungen fast auf jedem Schritt Dante's Angriffen auf die Entartung der Kirche, beziehungsweise des Papstthumes seiner Zeit begegnet. Wie ein rother Faden zieht sich diese seine Polemit durch das ganze Gedicht und wird dort am lautesten, wo man nicht mehr darauf gefaßt ist. Es ist daher an der Zeit, diese Angriffe des Dichters im Zusammenhange zu betrachten und die Natur derzselben sestzustellen. Wie es zu geschehen pflegt, und es in diesem Falle nicht ausbleiben konnte, haben sich die Parteien des Mannes bemächtigt und, je von ihrem Standpunkte aus, das in Rede stehende Verhältniß gedeutet 1). Unsere Aufgabe ist es, wie die jeder ächten Geschichtsforschung, vor allem und möglichst

<sup>1)</sup> Unter ben Reueren burfte namentlich Dzanam in seinem übrigens ausgezeichneten Buche: Dante où la philosophie catholique du treixième siècle. Nouvelle edition, à Paris 1845, chap. V p. 247 sqq. das berührte Berhältniß zu optimistisch aufgefaßt haben. — Ueber die Theologie Dante's im speziellen haben Baumgarten Erusius in einem Programme "De theologia Dante's" (Jenae 1835) und Piper im evangelischen Kalender für 1865 gehandelt. Bgl. R. hegel: Dante über Staat und Kirche.

forgfältig ben Thatbestand festzustellen; bas Urtheil wird fich bann von felbst ergeben.

Bu biesem Zwecke muffen wir nun zunächst an bie Thatssache erinnern, daß es im Mittelalter an Opposition gegen die Kirche überhaupt nicht gefehlt hat. Diese Opposition bewegte sich aber in zweierlei Richtungen, die wohl aus einander geshalten werden muffen. Die eine sieht innerhalb der Kirche, die andere außerhalb derselben; die eine weicht vom Dogma ab, die andere hält es sest, und kämpft nur gegen das äußere Leben der Kirche, gegen eingeschlichene Mißbräuche u. dgl. an; die eine läugnet die Einheit der Kirche und den göttlichen Charakter des Papats, die andere hält sie sest und rügt nur, was in ihren Augen jene beeinträchtigt und diesen entweiht. Die erste Art der Opposition, wie z. B. der Albigenser, wurde stets unnachsichtlich verdammt und verfolgt, die zweite in der Regel geduldet und ging vielsach von Dienern der Kirche selbst aus.

Es kann nun nach unsern früheren Erörterungen kein Zweisel übrig bleiben, welcher ber beiben Kategorieen Dante's Opposition gegen die Kirche zugezählt werden muß. Er steht sest auf dem Boden des Dogmas der herrschenden Kirche und verdammt unerbittlich alles und jedes, was davon abweicht und was die Einheit der Kirche stört und läugnet. Die religiöse Einheit der Menscheit so gut wie die politische ist ja die Grundlage seiner Weltanschauung. Darum sindet kein Keger und kein Sektirer Gnade vor ihm. Darum verstößt er den Kaiser Friedrich II. so gut als den Bruder Dolcino in die Gölle 1);

<sup>1)</sup> Inferno X, 119. XXVIII, 55.

barum bebt er ruhmend bas Berbienft ber Dominifaner bervor, bas fie fich um bie Ausrottung bes "fegerifchen ftruppes, bort, mo fich ber Biberftand am bichteften zeigte," nämlich ber Albigenfer, erwarben 1). Aus ber Darftellung ber Politit bes Dichters wiffen wir ferner bereits, bag er bas Papfithum ale ein gottliches Inftitut betrachtete, beffen Beftimmung fei, bem Denichen bie Geligfeit bes ewigen Lebens er= werben zu belfen, wozu bie Bernunft allein nicht ausreicht. Der Dapft ift ibm Chrifti Stellvertreter und Detri Rachfolger. ber Schluffeltrager bes himmelreiches, bem wir jeboch nicht fo viel Chrfurcht wie Chrifto, fondern nur wie Petro foulbig find 2). Diefe Chrfurcht barf aber felbft bann nicht verlett werben, wenn eine an fich unwürdige und funbhafte Derfonlichkeit auf bem romischen Stuble fist. Und in biefer Forberung ift Dante fo folgerecht, bag er bie Dighandlung bes Papftes Bonifag VIII. burch Philipp IV. von Frankreich aufs beftigfte tabelt und fie, obwohl er biefen Papft für einen Usurpator crelart und ihn anzugreifen nicht mube wirb 3), als eine neue Rreugigung Chrifti in ber Person seines Statthalters verbammt.

<sup>1)</sup> Parad. XII, 100:

E negli sterpi eretici percosse L'impeto suo più vivamente quivi, Dove le resistenze eran più grosse.

<sup>2)</sup> De Monarchia lib. III: "Summus namque Pontifex, Domini nostri Jesu Christi Vicarius et Petri successor, cui non quicquid Christo, sed quicquid Petro debemus." —. "— an ab aliquo Dei vicario vel ministro, quem Petri successorem intelligo, qui vero est claviger regni coelorum."

<sup>3)</sup> Purgat, XX, 85:

Damit aber ist bes Dichters Uebereinstimmung mit ben Ansprüchen, die das Papsthum im Laufe der Zeiten zu machen sich gewöhnt hatte, auch zu Ende. Es hatte sich mit der Kirche identisszirt, Dante setzt es zu dieser in dasselbe Berhältniß, in welchem die Deichsel zum Wagen steht. Bon allen Ansprüschen, die es erhob, läßt er ihm nur die oberste Berwaltung der Kirche und der göttlichen Gnadenmittel übrig. und erklärt sogar die Eristenz der reinen cristlichen Lehre von ihm für unabhängig. Benn er P. Anastassus II., wenn auch wie seine Zeitgenossen irrthümlicher Weise, der Ketzerei bezüchtigt, und ihn deswegen in die Hölle versetz, so scheint er wenigstens die persönliche Unsehlbarkeit des Papsthums, die ihm aber keis

Perchè men paja il mal futuro e 'l fatto, Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso, E nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un' altra volta esser deriso: Veggio rinnovellar l'aceto e 'l fele, E tra vivi ladroni essere anciso.

## 1) lb. XXXII, 49:

E volto al temo ch'egli avea tirato Trasselo al piè della vedova frasca.

(Reine andere Auslegung Diefer Stelle giebt einen Sinn, als die, welche unter der Deichsel den papftlichen Stuhl versteht, den Christus an Rom, ben Sig des Kaiferthums knupft, das bis zu diesem Zeitpunkt der Bereinigung wie verwittwet mar.)

<sup>2)</sup> Das geht aus bem 9. Gef. bes Purgatoriums und ben Andeutun= gen, befonders am Ende ber Monarchie, flar hervor.

<sup>3)</sup> Man bente nur an die Rolle, die Beatrice fpielt, und vergleiche ben 32. Gefang des Purgatoriums. hier wird die reine Lehre (Beatrice) ber Rirche und namentlich bem Papftthum gegenübergestellt, ja, fie ift es, welche bas Sundenregister beffelben aufzählt.

neswegs mit ber ber Kirche einerlei war, nicht vorauszuseten 1). Ferner macht er zwischen ben Schriften bes alten und neuen Bundes und ber Kirchenväter, und ben Satungen ber Kirchensversammlungen einerseits, und ben späteren Bestimmungen ber Decretalen und bes canonischen Rechts einen wesentlichen Unterschied. Man dürfe sie, sagt er, ihrer Bedeutung nach, durchaus nicht auf eine Linie stellen, oder gar die Decretalen über die heil. Schrift, die Concilien und Kirchenväter setzen; sie könnten zwar von diesen, aber nimmermehr diese von ihnen Autorität erhalten 2).

Da munbert es uns benn nicht, wenn wir feben, bag unfer

<sup>1)</sup> Inf. XI, 8.

<sup>2)</sup> De Monarchia lib. III: "- est advertendum, quod quaedam Scriptura est ante Ecclesiam, quaedam cum Ecclesia, quaedam post Ecclesiam. Ante quidem Ecclesiam sunt vetus et novum Testamentum, quod in acternum mandatum est, ut ait Propheta: hoc enim est quod dicit Ecclesia, loquens ad Sponsum: Trahe me post te. Cum Ecclesia vero sunt veneranda illa concilia, principalia, quibus Christum interfuisse nemo fidelis dubitat : cum habeamus ipsum dixisse discuplis, ascensurum in coelum: Ecce ego vobiscum sum in omnibus diebus, usque ad consummationem seculi, ut Matheus testatur. Sunt et scripturae doctorum, Augustini et aliorum, quos a Spiritu sancto adjutos quis dubitat, fructus eorum vel omnino non vidit, vel si vidit, minime degustavit. Post Ecclesiam vero sunt Traditiones, quas Decretales dicunt: quae quidem etsi auctoritate Apostolica sint venerandae, fundamentali tamen scripturae postponendas esse dubitandum non est, cum Christus Sacerdotes objurgaverit de contrario. Cum enim interrogassent, quare discipuli tui traditionem seniorum transgrediuntur? Christus eis respondit: Quare et vos transgredimini mandatum Dei, propter traditionem vestram? In quo satis innuit, traditionem postponendam. Quod si traditiones Ecclesiae post Ecclesiam sunt, ut declaratum est; necesse est, ut non Ecclesiae a traditionibus, sed ab Ecclesia traditionum accedat auctoritas."

Dichter bie gesammte hiftorische Entwidelung bes Papftthums verwirft. Sener Ueberblid ber Universalgeschichte, ben mir im vorausgebenben Abichnitt fennen lernten, ift allein ichon im Stande, diese Thatsache zu bezeugen. Seit ber fonftantinischen Schenkung, bas ift offenbar bes Dichters Meinung, bis gur Berlegung bes römischen Stuhls nach Frankreich ift bas Papftthum in einer fortichreitenben Entartung begriffen. Mus biefem Grunde bat er von fast feinem Dapfte etwas gutes zu fagen. Alle bie gewaltigen Papfte, von Gregor VII. angefangen bis auf Innogeng IV. berab, übergebt er mit einem absoluten bebeutsamen Stillschweigen. Reinen Papft verfest er ausbrudlich in ben Simmel 1), und mehrere, wie Anastafius, Rifolaus III., Bonifag, Clemens V., ftogt er in die Solle und beutet an, baß es bort auch noch andere ungenannte gebe 2). 216 Grund biefer Entartung bes Papfithums giebt Dante bas Beraustreten aus ber Befiglofigfeit an. Daber feine Bermunichung ber tonftantinischen Schenfung, an bie er, wie bas gange Mittelalter fast bis auf Laurentius Balla berab, gutmuthig genug glaubt 3);

<sup>1)</sup> Sabrian V. erscheint im Purgatorium, foll also noch Burger bes Paradieses werben; bei ihm handelt es sich aber um perfonliche Beziehungen, er hat keine große Rolle gespielt. Wir wollen übrigens damit nicht gesagt haben, daß Dante die meisten Papste der Solle wurdig erklart.

<sup>2)</sup> Das geht ans der Erklarung, die Rikolaus III. im 19. Gef. der Solle, Bers 73-75 giebt, unzweifelhaft hervor.

<sup>3)</sup> Inf. XIX, 115:

Ahi Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote Che da te prese il primo ricco patre!

nicht als ware sie schlecht gemeint gewesen, sie habe aber gar schlechte Frucht getragen und die Welt verderbt 1). Bon ba ab seien die Kirche und die Papste immer habgieriger geworsben, und um diese Habgier zu befriedigen, hätten sie im Gegenssatz Ju Christus, das Kaiserthum untergraben und endlich das geistliche und das weltliche Schwert in ihrer einen Hand verseinigt. Dadurch sei die sittliche Weltordnung aufgelöst und alles in Sünde verfallen 2). Die Menschen seien glücklich ges

## 1) Parad. XX, 55:

L'altro, che segue, con le leggi e meco Sotto buona 'ntenzion, che fe' mal frutto, Per cedere al Pastor si sece Greco: Ora conosce come 'l mal dedutto Dal suo bene operar non gli è nocivo, Avvegna che sia 'l mondo indi distrutto.

Rgl. De Monarchia II am Ende (Opp. Min. 3,1 p. 124): O felicem populum, o Ausoniam te gloriosam, si vel nunquam infirmator ille imperii (d. h. K. Konstantin) natus suisset, vel nunquam sua pia intentio ipsum fesellisset!

Im Purgat. XXXII, 38 figbe. ift bas Kaiserthum als ein Baum, und zwar als ber Baum ber Erkenntniß bargestellt, ben Christus (als Borbild ber Kirche) unberuhrt lagt: "So wird ber Samen alles Rechts erbalten." (Ibid. 2. 48.) Bgl. S. 528 Anm. 5.

## 2) Purgat. XVI, 103:

Ben puoi veder che la mala condotta
E la cagion, che 'l mondo ha fatto ree,
E non natura che 'n voi sia corrotta.
Soleva Roma, che 'l buon mondo fee,
Duo Soli aver che l'una e l'altra strada
Faccan vedere, e del mondo, e di Deo.
L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada
Col pasturale, e l'un coll' altro insieme
Per viva forza mal convien che vada:
Perocchè giunti, l'un l'altro non teme.

mefen, so lange Rom, die Grunberin ber guten Ordnung, zwei Sonnen hatte, welche ben Beg ber Belt und ben Beg Gottes beleuchteten. Run habe die eine bie- andere verlofcht. Birtenftab habe bas Schwert an fich geriffen, und ba fo feines von beiden mehr bas andere fürchte, mußten fich beide ichlecht behaben. "Darum 1), weil fie zwei Gewalten in fich vermengt, verfinkt bie romifche Rirche in Schlamm und befubelt fich und ihre Laft," und bie Beerde thut wie ber Birte, b. b. fie bat ebenfalls für nichts anderes Ginn, als für irbifches Gut 2). Bor allem ift es bas Lafter ber Simonie, bas ber Dichter namentlich ben Papften Nifolaus, Bonifag und Clemens vorwirft. Dit bittrem Sohne fragt er Nifolaus, wie groß ber Schat gemefen fei, ben Chriftus von Petrus verlangt babe. als er ihm bie Schluffel bes himmelreiches in die Band gab? Nichts habe er geforbert, als: "Folge mir nach 3)!" "Guer Beig," ruft er ben fimonistischen Dapften gu, "betrübt bie Belt, tritt bie Guten mit Fugen und erhöht bie Schlechten. Ihr hirten feib's, die ber Evangelift auf großen Baffern figen und mit Ronigen bublen fab. Ihr foufet euch Gilber und Gold jum Gotte und unterscheibet euch von Gogenbienern nur

<sup>1)</sup> Ib. 127:

Di' oggimai, che la chiesa di Roma, Per confondere in se duo reggimenti, Cade nel fango, e se brutta, e la soma.

<sup>2)</sup> Ib. 100.

<sup>3)</sup> Inf. XIX, 90:

Deh or mi di' quanto tesoro volle Nostro Signore in Prima da San Pietro, Ch'ei ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese, se non: viemmi dietro.

baburd, bag fie Ginem, und Ihr Sunberten opfert 1). Den Sipfelpunkt erreicht bes Dichters Feuereifer in ben Angriffen auf Bonifag, ben er als einen unrechtmäßigen Papft betrachtet, und ber bie weltlichen Tenbengen bes Papftthums, bie Theofratie, bis aufe außerste und mit frantbaftem Sochmuthe verfolgte, ber buchstäblich bas Schwert mit bem hirtenstabe vereinigte. Dit Abficht ift ber Tabel beffelben bem erften Papfte und Apostelfürsten Detrus in ben Dund gelegt; ber bell fcbimmernbe Riefternhimmel verfarbt fich bei feiner Rede und errothet. Dante brandmarkt Bonifag als ben Protector ber Partei ber Schwarzen in Florenz und verkörpert in ibm, fo zu fagen, bie allgemeine Berberbnig ber Rirche. "Dazu," lagt er Detrus fagen, "bin ich und bie nachsten meiner Rachfolger fur bie Rirche, bie Braut Chrifti, nicht ben Martyrertod geftorben, bag fie nun ju ichnöbem Gelbermerb migbraucht werde2)". - Dann tabelt er bie Parteinahme ber Papfte für bie Belfen und gegen bie Ghibellinen, und bie freilich geschichtliche Thatsache, bag bieselben bas Bappen ber Rirche ben Belfen als Relbzeichen gaben 3). "Unfere Abficht mar es nicht," läßt er Detrus fort-

<sup>1)</sup> Ib. 103 — 113.

<sup>2)</sup> Parad. XXVII, 40.

Non fu la sposa di Cristo allevata Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, Per essere ad acquisto d'oro usata.

<sup>3)</sup> Ib. 46:

Non fu nostra intenzion ch'a destra mano De' nostri successor parta sedesse, Parte dall' altra del popol Cristiano: Nè che le chiavi, che mi fur concesse,

fahren, "daß ein Theil bes Christenvolkes unsern Nachfolgern zur Rechten und einer zur Linken sigen sollte; noch daß die Schlüssel, die mir übergeben wurden, auf einer Fahne sich wiesbersinden, die sich im Rampf gegen Getauste entsaltet." Trefsend hebt er auch den Mißbrauch des Kirchenbannes zu politisschen Zweden hervor 1). Daran knüpft sich die Rüge verschiesdener Mißbräuche, die sich in die Berwaltung der Kirche einsgeschlichen hatten. Er tadelt die Dispensen, wie z. B. die Freisprechung von Gelübben gegen geringere Leistungen; die Erspectanzen, die Anwartschaft, welche die Päpste vorgezogenen Personen auf noch unersedigte Pfründen gaben, und die Bersleihung der für die Geistlichen und Kirchspielarmen bestimmten Zehnten an Laien 2). "So wird das Kirchengut, das da das Erbgut der Armen ist, seinen Zweden entfremdet, und aufschlechte Art geht dahin, was auf gute Art gekommen, weil es

Divinisser segnacolo in vessillo Che contra i battezzati combattesse.

1) Ib. XVIII, 127:

Già si solea con le spade far guerra: Ma or si fa togliendo or qui or quivi Lo pan che 'l pio padre a nessun serra.

2) lb. XII, 91:

Non dispensare o due o tre per sei, Non la fortuna di primo vacante, Non decimas, quae sunt pauperum Dei.

Ib. XXVII, 52:

Nè ch'io fossi figura di sigillo A'privilegi venduti e mendaci, Ond' io sovente arrosso e disfavillo. auf gute Art gegeben, auf schlechte Art besessen wird 1)." In bieser Bersunkenheit, heißt es bann, benken bie Papste freilich nicht mehr an bas heilige Land, sie sind zu Hause zu sehr in Anspruch genommen 2); ihr Sinn ist nicht auf Razareth gerichtet, bas Evangeltum und bie großen Kirchenlehrer schieben sie bei Seite und studien nur die Dekretalen, wie man es beren Rändern absieht 3). Darum ist es Zeit, daß Gott betrachte, woher ber Rauch kommt, ber sein Licht verkummert, damit er

Per questo l'Evangelio e i Dottor magni Son derelitti, e solo ai Decretali Si studia sì, che pare a' lor vivagni. A questo intende 'l Papa e i Cardinali: Non vanno i lor pensieri a Nazzarette Là dove Gabbriello aperse l'ali.

<sup>1)</sup> Bgs. De Monarchia lib. II gegen bas Ende (Opp. Min. 3, 1 p. 16): Maxime enim fremuerunt, et inania meditati sunt in Romanum principatum, qui zelatores fidei Christianae se dicunt, nec miserere eos pauperum Christi, quibus non solum defraudatio fit in ecclesiarum proventibus, quinimo patrimonia ipsa quotidie rapiuntur, et depauperatur Ecclesia, dum simulando justitiam, exequutorem justitise non admittunt. Nec jam pauperatio talis absque Dei judicio fit; cum nec pauperibus, quorum patrimonia sunt Ecclesiae facultates, inde subveniatur, neque ab offerente Imperio cum gratitudine teneantur. Redeant, une venerunt: venerunt bene, redeant male, quia bene data, et male possessa sunt. Quid ad pastores tales? Quid si Ecclesiae substantia diffluit, dum proprietates propinquorum sacrum exaugeantur?

Parad. IX, 126. XV, 142:
 Dietro gli andai incontro alla nequizia
 Di quella legge, il cui popolo usurpa
 Per colpa del pastor vostra giustizia.

<sup>3)</sup> lb. IX, 133:

Bgl. oben S. 246.

endlich einmal wieber ben Raufern und Berkaufern gurne, bie ben Tempel ber Kirche schänden, ber aus Blut und Bunden aufgebaut murbe 1).

Bei ber Tiefe ber Entartung, in welche Dante bie Saupter ber Rirche, bie Davfte, versunten fiebt, ift es tein Bunber, baß er bie Glieder berfelben in feinem befferen Lichte erblickt. Die Carbinale, Die Orben, Die niebere Beiftlichfeit, alle foilbert er als gleich entartet und versumpft. Dag er bas üppige Beben ber Carbinale bitter geißelt, lagt fich bei einem Manne ermarten, ber überall ben bochften fittlichen Dagftab anzulegen gewohnt ift. Reiner von diefen, fagt er, taugt noch etwas; fie folemmen und maften fich, fo bag, wenn einmal einer geben will, er rechts und links geftügt und geführt und gehoben merben muß; wenn aber einer reitet, bededt er mit feinem Man= tel ben gangen Belter, fo bag zwei Bestien unter einem Fell fteden 2). Bon abnlicher Berweltlichung findet ber Dichter bie Orben ber Benediktiner, Frangiskaner und Dominikaner ergriffen. Dit hinblid auf ben erften läßt er ben Stifter beffelben bie Unklage aussprechen: bie Mauern, bie vorbem Abteien gemefen, find Rauberhöhlen geworben, und die Rutten find Sade, mit verdorbenem Mehl gefüllt. Der ichwerste Bucher ift nicht fundhafter, als bas Bergeuben ber Rlofterguter an

<sup>1)</sup> Ib. XVIII, 118.

<sup>2)</sup> lb. XXI, 124. 130:

Or voglion quinci e quindi chi rincalzi Gli moderni pastori, e chi gli meni, Tanto son gravi, e chi dirietro gli alzi. Cuopron de' manti loro i palafreni, Sì, che due bestie van sott' una pelle.

Berwandte und noch Schlimmere, statt bag man es ben Armen giebt 1).

Besonders icarf betont Dante aber die raiche Ausartung ber beiben jungeren Orben. Er fieht ihre Stiftung als eine von Gott begunftigte, von innen beraus versuchte Reformation ber Rirche an, wobei, wie bei jeber Reformation, auf ben primitiven Beift bes Chriftenthums, Die Entfagung und Die reine Lebre, jurudgegangen murbe. Gehr treffent bezeichnet er als ben Charafter bes Orbens bes Frangistus bie Liebe, und als ben bes Orbens bes Dominitus bie Beisheit. Der eine mar bestimmt, ber Berweltlichung ber Rirche, ber anbere ber Erfolaffung in ber Berkundigung bes göttlichen Borts entgegen= autreten 2). Beibe aber feien, giebt er ju verfteben, rafch und auffallend ihrer Ratur und Bestimmung untreu geworben, und ftatt in Gintracht ihr gemeinsames Biel zu verfolgen, maren fie in wibrige Gifersucht auf ihre gegenseitigen Berbienfte gefallen. Die Belt hatte auch fie gepadt, fie verlangten neue Roft, und wo einst Beinftein mar, ba finde fich, jest nur mehr Schimmel 3).

<sup>1)</sup> lb. XXII, 76:

Le mura, che soleano esser badia,
Fatte sono spelonche, e le cocolle
Sacca son piene di farina ria.
Ma grave usura tanto non si tolle
Contra 'l piacer di Dio, quanto quel frutto
Che fa il cuor de' monaci si folle.
Che, quantunque la Chiesa guarda, tutto
E della gente che per Dio dimanda,
Non di parente, nè d'altro più brutto.

<sup>2) 1</sup>b. XI, 28-39.

<sup>3)</sup> Ib. 124. XII, 112.

In einer nicht weniger argen Berkommnig ift enblich bie niebere Beltgeiftlichkeit bargeftellt. Benigftens ift bie folgenbe Invective vorzugsweise auf fie gemungt, wenn Dante babei auch bie Bettelorden mit im Auge bat. Die leichtfinnige, un= würdige Art zu predigen, ben Digbrauch bes Dispensationsgel= bes und ber Ablaffe, bas gewinnsuchtige Ausbeuten bes Aberglaubens geißelt er in beißender Satire. Biel verzeihlicher ift es, fagt er, es irrt einer im Philosophiren in etwas, ale er fest in feinen Bortragen die beilige Schrift hintan ober verbreht fie 1). Jeber will etwas besonderes icheinen, etwas neues bringen und babei muß bas Evangelium fcmeigen 2). Debr als bas Jahr Tage gablt, werben Mahrlein und Schmanke von ben Rangeln verfundet, und bie einfaltigen Schaflein febren mit Bind genahrt von ber Trift beim, und nichts bilft es ihnen, bag fie ben Schaben nicht merten 3). Chriftus fprach aber nicht zu feinen Aposteln: Geht bin in alle Belt und prebigt Schmante! fonbern fein Rriegeruf mar: Prebigt bas Changelium aller Rreatur 1)! Jest aber legt man fich barauf, mit

Ed ancor questo quassù si comporta Con men disdegno, che quando è posposta La divina Scrittura, o quando è torta.

Per apparer ciascun s'ingegna, e face Sue invenzioni, e quelle son trascorse Da' predicanti, e 'l Vangelio si tace.

Non disse Cristo al suo primo convento: Andate e predicate al mondo ciance, Ma diede lor verace fondamento:

<sup>1)</sup> lb. XXIX, 88:

<sup>2)</sup> lb. 94:

<sup>3)</sup> lb. 97 — 108.

<sup>4)</sup> Ib. 109:

Spott und Scherzen zu predigen, und wenn nur recht gelacht wird, dann blaht fich die Kapuze und ist befriedigt 1), aber in ihrem Zipfel nistet der Teufel und sah' ihn der Pobel, wurde er erfahren, auf welcherlei Bergebung er vertraut 2). So aber ist Thorheit auf Erden dergestalt gewachsen, daß man jedes Bersprechen des Ablasses, war' es auch noch so unsicher, theuer bezahlt. Damit mästet sich dann St. Anton sein Schwein und anderes, was schlimmer ist als Schweine, und stellt dafür Bechssel aus, die im Himmel nicht acceptirt werden 3).

Solche Bormurfe und Anklagen gegen die Berweltlichung und bas Berberbniß bes Papsithums und ber Kirche sind in jenen Zeiten auch sonst erhoben worden, wenn das auch selten ober nie so umfassend und von einem so bestimmten und eigensthümlichen Standpunkt aus geschehen ist. Die Angriffe ber Troubabours und ber beutschen Dichter vor und nach jener Zeit sind vergleichungsweise harmlose Plankeleien zu nennen. Als

Ma tale uccel nel becchetto s'annida, Che, se 'l volgo il vedesse, non torrebbe La perdonanza, di che si confida.

Per cui tanta stoltezza in terra crebbe, Che sanza pruova d'alcun testimonio Ad ogni promission si converrebbe. Di questo 'ngrassa il porco sant' Antonio, Ed altri assai, che son peggio che porci, Pagando di moneta sanza conio.

E quel tanto sonò nelle sue guance Sì, ch'a pugnar per accender la fede, Dell' Evangelio fero scudi e lance.

<sup>1)</sup> Ib. 115.

<sup>2)</sup> lb. 118:

<sup>3)</sup> lb. 121:

das merkwürdigste dabei aber dürfte der Umstand erscheinen, daß es ein Laie ist, der in diesem Grade als der strasende Richter der Päpste und der Kirche auftritt und diesen die Souves ränität seines Ideals und seines sittlichen Empsindens gegensüberstellt. Die-Stellung, die der Dichter der G. K. in dieser Beziehung sich gegeben hat, muß immerhin, wenn auch nicht als etwas heterodores im Prinzip, so doch sicher als etwas ungewöhnliches, neuerndes erscheinen. Sie bedeutet eine Gelstendmachung der Individualität, wie sie im Mittelalter nicht so leicht vorgekommen ist.

Uns aber brangt fich die Frage auf, in wie weit die Uns schauung Dante's über die Entwickelung ber Kirche, bes Papftsthums eine unbefangene, streng geschichtliche ift?

Rach feiner Unficht batte bie Rirche im Grunde ben Buftand ber Armuth und Befiglofigkeit, wie er etwa bis auf die Reit Raifer Ronftantins bestanben, niemals verlaffen, niemals eine theofratische Stellung einnehmen follen. Es ailt aber beut zu Tage mit Recht als ausgemacht, daß bie Rirche in die= fem Salle ihre große, ihre weltgeschichtliche Genbung niemals batte erfüllen konnen. Dan giebt ziemlich allgemein zu, bag fie, um bie · Ergieberin ber roben Bolfer ju merben, fich ber Berührung ber profanen Dachte biefer Belt nicht entziehen konnte. Indem alfo Dante bas einseitige Dag feines, auf die Spige getriebenen abstraften Spftems an die Entwidelung ber Rirche und bes Papftthums legte, verfiel er einer unverfennbar ungeschichtlichen Betrachtungemeife, die zugleich in bobem Grabe unbillig und ungerecht ericheinen muß. Bie murbe felbft ein Papft wie Gregor I. an jenem Dage gemeffen, befteben konnen! Dante überfah in feinem Rampfeseifer gegen ein zur Zeit aller=

bings vorhandenes Uebel einen Carbinalfat aller achten Gefcichtsbetrachtung, bag, mas etwa zu einer bestimmten Beit nicht mehr nothwendig, nicht mehr zwedmäßig, nicht mehr mobithatig, ju einer anderen Beit boch febr nothmenbig, febr amedmägig, febr mobitbatig gewesen fein fann. Go mar es in ber That in ber vorliegenden Frage ber Fall. Das Bobl ber Bolter, ber Sieg ber Civilisation bat gang gewiß feiner Beit jene theokratische Richtung ber Rirche erheischt, Die Dante vorbehaltlos verurtheilt; aber eben fo gewiß konnte freilich bie Beit nicht ausbleiben, in ber biefe Stellung, Diefe Mufgabe ber Rirche fich anderte und mo ber theofratische Gedante mit ber Entwidelung ber Boller, ber Staaten fich nicht mehr vertrug, und in welcher ber Berfuc, gegen bie Ratur ber Dinge jene Berricaft festzuhalten, ju unvermeiblichem Bufammenftoß fübren mußte. Diefe Benbung ift in ber That ber fritifche Puntt in ber Geschichte ber romifden Sierardie und ber abendlandis fchen Bolfer: ich meine ben Moment, in bem die 3bee bes Staates fiegreich in bas Leben bes driftlichen Abendlandes ein= trat, und es war bas in ber Zeit Dante's ber Rall. In ben vorhergebenben Jahrhunderten gefchlagen, erhob fich biefe Sbee im vierzehnten um fo gewaltiger und unwiderstehlicher und warf ben theofratischen Anspruchen in voller Buverficht ben Sandfouh vor die Ruge: ein Streit, ber zu mefentlichem Theile ben Rern ber fpateren Rampfe und Bewegungen Europa's bilbet.

Und ba ift nun die Stellung, die Dante in diesem Streite einnimmt, von nicht gemeiner Bebeutung. Go gewiß er irrte, wenn er die Bergangenheit der Kirche an den Bedürfniffen seines Zeitalters maß, ebenfo gewiß hat er die Bedürfniffe feines

Beitaltere und die Beiden der Butunft im Pringip richtig ertannt. Bir baben es bei ber Erörterung feiner Politif gebort, wie entschieden ber Dichter fur bie 3bee bes Staates, bes autonomen, fich felbst jugeborigen Staates eingetreten, wie unbebingt er bem theofratischen Gebanten entgegengetreten ift. Er bat fic ben Staat allerdings nur in ber Geftalt bes faiferlichen Universalstaates, "des Abbildes des ewigen Bohlgefallens 1)," gedacht; aber für bas in Rebe ftebenbe Berhaltnig ift es volltommen gleichgiltig, wenn wir fein allgemeines Raiferthum auch für noch fo unausführbar erklaren mußten. Der Rern ber Frage berührt nicht bie 3medmäßigkeit ober Möglichkeit feines driftlichen Beltstaates, fonbern bie Stellung bes staatlichen Pringips überhaupt gegenüber bem theofratifchen. Und infofern, b. b. in Beaug auf bie unbedingte Unabhangigfeit, muß Dante unverkennbar als ein Prophet bes modernen Staates betrachtet merben 2).

Das ist nun aber offenbar ber Punkt, an bem seine Beziehungen zu ben offiziellen kirchenpolitischen Satungen seiner Zeit einen abweichenden Charakter an sich tragen. Bohl oder übel, man barf und kann sich barüber nicht tauschen. Nicht seine oben geschilderten Angriffe auf die Entartung und Dis-

<sup>1)</sup> Parad. XX, 76:

Tal mi sembiò l'imago della imprenta Dell' eterno piacere —.

<sup>2) 3</sup>ch werbe kaum zu bemerken brauchen, daß bamit nicht behauptet fein foll, daß Dante mit biefer einen, aber wesentlichen Forderung, auch alle übrigen Forderungen ober Consequenzen bes modernen Staates fich angeeignet. Wer fich die Muhe gegeben hat, seinen politischen Standpunkt überhaupt kennen zu lernen, wird die Grenzlinie, die ihm seine eigene Ratur in diefer Richtung gezogen, leicht zu finden wiffen.

brauche innerhalb ber Rirche find in biefer Richtung maggebend; wir wiederholen es, Diefelben fteben nicht allein und find ibm im Grunde wenig verübelt worden: aber feine Auffaffung ber Staatsidee, feine Bermerfung aller Theofratie, feine Ausschlie= gung ber geiftlichen Gewalt aus bem Staate, bas bilbet bas trennende Moment: nicht in feinen Bunfchen und Borausfehungen, burchaus nicht, aber um fo gemiffer objektiv betrachtet und bestimmten Thatsachen gegenüber. Die Göttliche Romödie gwar ift unferes Biffens in biefer Richtung nie im Ernfte cenfirt worben; bie Spiken bes Spftems liegen bier ja in ber That nicht in fo icharfer und zusammenhangender Deutlichkeit offen, wie leidenschaftlich auch einzelne Ausbruche berfelben gehalten find, und fo gewiß bas Gedicht in erfter Linie ber Berberr= lichung bes allgemeinen, unabhängigen Raiferthums gewibmet Dagegen ift es bie Schrift über bie Monarchie, in melder Dante feine Politit offen und fostematifc vorträgt, welche bie Berurtheilung burch bie Bierarchie balb genug auf fich gezogen Bocaccio ergablt, bag jenes Buch nach bem Tobe bes Berfaffere von den Anbangern Raifer Ludwig bes Baiern in Stalien als Baffe in beffen bekannten Streitigkeiten mit bem papftlichen Sofe in Abignon hervorgezogen worden fei. babe ein Carbinal, ber in Bologna von bemfelben Renntnif nahm, es verbrennen laffen, und fei fogar Billens gemefen. ben Gebeinen Dante's ein gleiches Schidfal zu bereiten, wenn ibn nicht die Dagwischenkunft bedeutender Manner von einem folden Thun abgehalten hatte. Mit einer berartigen Berurtheilung mare nun freilich nicht eben viel gewonnen gemefen; benn ber betreffende Grundgebanke ber verurtheilten Schrift blieb fo wie fo lebenbig, und fo oft es fich fpater um eine

Reformation ber Kirche handelte, ist man wieder barauf zurudsgekommen. Ein Mann z. B. wie Rikolaus von Cusa, der zur Zeit des Concils von Basel im Interesse der Wiederherstellung vor allem des zerrütteten Reiches sein berühmtes Werk de concordantia catholica schrieb, hat jene Sabe Dante's nur wiesberholen können '); und welche Bedeutung die Staatsidee für die kirchenresormatorische Bewegung des sechszehnten Jahrhunsberts gehabt hat, braucht wohl nur angedeutet zu werden.

Aber trot allebem wird man nicht umbin fonnen. Dante als einen fatholischen Dichter zu bezeichnen: fürmahr, er ift ber größte, ber herrlichfte, ber je aufgestanden ift. Dber als mas anderes foll man ihn bezeichnen gegenüber ber unbebingten Ginbeit ber Rirche, Die er forberte, gegenüber feiner Ibentifigirung ber Rirche mit bem Chriftenthum, gegenüber feiner vorbehaltlofen Unterordnung unter bas fatholifde Dogma und feiner Berfenkung in die Tiefen der Mpflik, und angefichts ber Berberrlichung, die er allem diefem durch fein bichterifches Genie erften Ranges zu Theil werden ließ? Bir wenigftens find nicht im Stande, ibn une, trot feiner Gelbftandigfeit im politifden Denfen, außerhalb bes Ratholigismus vorzuftellen, und wurde bie Rirche ihn jemals von fich ftogen, fo murbe es uns ericheinen, als brache fie eine ber ebelften Perlen aus ihrer Rrone. Rreilich, ber bervorgebobene eine Gegenfat bleibt befteben, und im Lichte unserer Beit muß er fogar icharfer ericheis nen, als in ber Beleuchtung feines Sahrhunderte. Aber gu biefem Gegensat ift ber Dichter als treuer, aufrichtiger Gobn ber Rirche auf natürlichem Bege geführt worben. Er bielt

<sup>1)</sup> Man vergleiche vor allem bas britte Buch bes genannten Berfes.

eben keine Heilung, keine Rettung berselben vor sich selbst für möglich, als durch ein radikales Heilmittel, durch eine Zurucksführung derselben auf ihre eigentliche Bestimmung, und durch eine Loslösung derselben von dem Boden, aus dem, wie nicht er allein glaubte, ihr unläugbares Berderbniß gestossen war. Man kann auch sagen, je entschiedener er das Papsthum wegen seiner Gesunkenheit oder Entartung angriff, um so hingebender schloß er sich an die Kirche, an den Katholizismus an: eine Stellung, die bekanntlich auch in viel späterer Zeit ihm in dieser Richtung verwandte Naturen eingenommen haben. Ob diese Stellung aber haltbar oder fruchtbar sei, mögen andere entsscheiden.

Damit erledigt fich auch Dante's Berhaltniß gur fircheureformatorifden Bewegung bes fechszehnten Sahrhunderts, unter beren Borlaufern man ihn nach bem Borgange von Flacius Muricus mohl gezählt bat. Man barf nie vergeffen, bag man biezu nur bis auf einen gemiffen Grad berechtigt ift, und bag ber Dichter felbft eine Linie gezogen bat, über bie man, ohne Unrecht zu thun und Gewalt zu brauchen, nicht binaus fann. Auf fein Bolt felbst endlich bat Dante burchaus teinen reformatorifchen Ginbrud gemacht. Der fittliche Rern beffelben mar bereits zu frant, ale daß eine in folder Bobe fittliche Ratur eine entsprechende Birtung batte bervorbringen konnen. ber Schmerz bes Patrioten mar nur allgu gerecht! Da mar Bocaccio boch ein gang anderer Mann, ber mit feinen mehr als lufternen Geschichtchen bie Sache im Scherze abmachte, mabrend ber fauertopfifche, emig icheltenbe Dichter mit feinen berben Rlagen niemanden feines Lebens frob merden laffen wollte! Aber gerade jene Geschichtden beleuchten ben Abgrund einer

Unsittlichkeit ohne gleichen, in die die italienische Ration versunken war, mit schaubererregender Deutlichkeit und rechtfertigen nur allzu sehr die strafende Sprache der G. A. zumas auch gegen den Stand, der seiner Stellung und seinen Ansprüchen nach der reinste hätte sein sollen. Da wird es uns denn nicht wundern, zu hören, daß, als zwei Jahrhunderte später die Lehre Luthers über die Alpen drang, selbst solche, die mit ihr sympathisiten, nichts weniger als etwa von der G. A. beeinslußt oder angeregt waren. Man sehe sich den Briefwechsel der betressenden Männer darauf hin an, nirgends wird man einer Berufung auf Dante begegnen. Ja, in dem Grade war er von den Griechen und Römern in den Hintergrund geschoben, daß Guicciardini die Romagna auf und ab suchen mußte, die er mit genauer Roth ein verstäubtes Eremplar der G. A. auftrieb.

Dante als ber Wiebererweder ber römischen Literatur und als Historiker. Die Stellung ber Göttlichen Komödie in ber allgemeinen Literaturgeschichte. Das encyclopädische Element bes Gedichtes. Schluß.

Alle Belt ift barüber einverftanden, bag ber Rubm, bie claffifche Literatur wieder erwedt zu haben, im ausgezeichneten Sinne ben Stalienern gebührt. Die in ben meiften Dingen fo lebendige Gifersucht ber Nationen auf biefes ober jenes Berbienft hat niemals bie Band nach jener Palme Staliens ausge-Auf bie Zeiten Petrarka's und Bocaccio's wird ber Unfang ber Bieberbelebung ber alten Belt gurudgeführt; ber Gifer, Die Leidenschaft, womit Diese Danner fich jenem Berte binaaben, bat ihnen wenigstens eben fo viel Ghre eingebracht, als die glatten Sonette bes einen und die pikanten Rovellen bes anderen. Benn es fich um die Biebergeburt ber griechi= fchen Literatur handelt, fo haben wir nichts gegen biefe berr= schende Meinung einzuwenden; fie fteht fo fest auf bem Boben ber Thatsachen, bag fie nie wird bestritten werden konnen. Singegen protestiren mir, wenn man fortfahrt, auch bie Chre ber Bieberermedung ber romifden Literatur benfelben Mannern

allein und vorzugsweise zuzuschreiben, und nehmen in allem Ernfte auch für Dante einen Theil biefes Berbienftes in Uns fpruch. Freilich, er bat teinen großen garm über biefe feine Thatiafeit gemacht, wir baben feinen weitläufigen Briefmechlel von ibm, worin wir bieselbe verfolgen konnten, er bat nie mit ober ohne Gelbftgefälligkeit babon gerebet, und fo tam es, baß er um diese Ehre so gut als betrogen murbe. 3ch will nicht fagen, daß ben Stalienern alle Ahnung biefes Berbaltniffes fern geblieben ift, aber beutlich ausgesprochen haben fie es nirgende, fo weit ich ihnen folgen tonnte. Bocaccio hat ohne 3meifel auch biefes Berbienft feines Lieblings begriffen und es im Sinne gehabt, wenn er ibn "ben erften Aubrer und bie erfte Radel" bei feinen Studien nennt; aber die Daffe ber Gebil. beten jener Beit folgte bem Tone, ben Petrarta angab, und Diefer mar nichts weniger als geneigt und ebel genug, feinem eigenen Ruhm burch die freudige und offene Anerkennung ber Berbienfte feines großen Borgangers wenn auch billigen Abs bruch zu thun. Rach ibm, inmitten ber Birtung, veraag man bie Urfachen, und fo ift es benn nicht zu verwundern, bag fich biefes Unrecht bis in bie Wegenwart fortpflangte, und bag noch bie neuefte Geschichte ber claffifchen Literatur im Mittelalter bem Dichter ber G. R. feinen Plat unter ben Reftauratoren ber romifchen Literatur einraumt 1). Man weiß ja, wie gewiffe Anfichten und Urtheile auf Treue und Glauben aus einem Buch in bas andere übergeben. Bir nun behaupten, bag bie ent-

<sup>1)</sup> Bir meinen bas icon einmal angeführte Bert von Seeren. -Aber auch &. Boigt in feiner "Bieberbelebung bes claffifchen Alterthumb" (Berlin, 1859. G. 9) hat ber Sache nicht genug gethan.

fceibenbe Unregung gu einem folgenreiden Studium ber romi: fden Dichter und Schriftsteller überbaupt von Dante ausgegangen ift. Schaue man fich boch einmal um, mas bor ibm an folden Renntniffen in ben Sanben ber Gebilbeten und Gelehrten fic befindet: es lagt fic auf ein Minimum gurudführen. Es find oft nur gerftreute, berausgeriffene Stellen, bie man nicht im Bufammenbange gelesen batte und bie man boch nicht ohne Prablerei gur Schan trug. Die wenigsten empfanden bas Bedürfniß, zu ben betannten Quellen felbft gurudzugreifen ober gar nach unbefannten ju fuchen. Der einzige Brunetto Latini macht eine Ausnahme und wir haben bieß fein Berbienft fcon im Eingange gewürdigt 1). Er wies feinem Schüler ohne 3meis fel ben Beg, aber auch ihm fehlte bas eine nothwendige; bas volle Berftandnig bes romifden Geiftes. Diefe Bebingung mar unerläßlich, follten große nachhaltige Birfungen erreicht merben. Brunetto hatte die ibm juganglichen Alten mit fichtbarem Ruben gelefen, aber ihn intereffirte babei faft nur bas unmittelbar prattifche; er mar nicht tief genug, um in ben Geift ber Romer einzubringen, und nicht begeiftert genug, um bei biefem Ginbringen auszuhalten. Und baun: bie beiben Berte, in benen er feine Gelehrsamkeit niebergelegt bat, tounten wohl auf Ropfe, wie Guido Cavalcanti und Dante maren, anregend wirken, aber auf eine allgemeinere Unregung maren fie nicht angelegt. Das foll bem Lobe, bas wir ibm früher gefpenbet, teinen Gintrag thun, fondern nur fein Berbaltniß ju Dante und jur Biederbelebung ber Romer bestimmen. Dante bingegen mar eine bem romifchen Charakter in feinen besten Tagen verwandte Ratur,

<sup>1)</sup> S. bie Einleitung G. 51.

und aus biefem Grunde gelang es ibm, bei befdrankteren bilfsquellen für die Biebergeburt bes romifchen Geiftes eben fo viel ju leiften, ale feine Rachfolger auf biefem Gebiete mit glan= genberen Mitteln erreicht haben. Geine Betrachtungeweise ber romifchen Geschichte bestätigt am besten biefe unfere Bebauptung. Rur bag biefe feine Unregung mehr als Mittel benn als 3med ericheint und barum in ben Ergebniffen und Birfungen fo leicht überfeben murbe. Gie ift eben nur eine mits telbare, oft unwillfürliche, und liegt ftets nur in ber Geftalt von poetifchen und geschichtlichen Motiven in allen feinen Berten, in erfter Linie aber in ber G. R. Indem jedoch feine Erklarer biefe zu erlautern fuchten, wurden fie auf gerabem Bege zu ben Quellen bes Dichtere jurudgeführt. Dan febe fich einmal ben Commentar Bocaccio's zu ben erften fiebzebn Gefängen ber Bolle an, und man wird fich von ber Babrbeit Diefer Auffaffung überzeugen. Bocaccio bielt, wie man weiß, in Floreng bor einem großen Dublifum Borlefungen über bie G. R., und es geschab bier jum erften Dale, bag bie alte Gefchichte und . Mythologie für bie größere Daffe zuganglich gemacht murben. Dan lernt baraus aber auch bie Bedurfniffe und ben Standpunkt feiner Buborer fennen und gewinnt einen allgemeinen Dagftab. Bas wir Epigonen im fünfzehnten Rabe an ben Schuben abgelaufen haben, mas uns wie fpielenb beis gebracht wird, bas fest bier ber Autor bes Decameron mit großer Beitläufigkeit und in lehrhafter Beife aus einander. und feine Buborerschaft bestand ficher nicht aus Angben ober aus lauter Leuten, Die ju ben Ungebildeten gabiten. Bei jedem Ramen ber alten Geschichte ober Mythologie giebt er eine voll= ftanbige Ergablung und Erlauterung ber betreffenden Thatfachen

ober Mothen, und bas war für jene Zeiten außerorbentlich viel. Rur biefe Studien also gab Dante ben Son an. Den gangen Inhalt ber alten Dythologie, Die volle-römische Geschichte bat er als poetische Motive in sein Gedicht bineinverarbeitet, und wer biefes verfteben wollte, mußte jene tennen ober tennen lernen. Befonders ift es bie Meneibe, beren mothisches und fagen= haftes Element er vollständig reproduzirt, so daß man behaupten tann, daß bort fast feine Person, fein Rame zu finden ift, ben man in ber G. R. nicht wieder findet, beffen Unwendung aber erft burch bie Bergleichung mit ber Quelle verftanden merben tann. Gine Maffe von Stellen, Gleichniffen und Gebanken ber Meneibe find mit wenig Abanderung in die G. R. übergegangen 1). Es ift nicht zu viel gesagt, Dante bat Birgil erft recht lebendig gemacht, und es hat auch von biefer Seite ber feinen guten Grund, wenn er ibn feinen Bebrer und Deifter nennt und von bem langen Studium und ber großen Liebe fpricht, die er ben Dichtungen Birgils gewidmet habe 2). ähnlichen, nur nicht fo tiefen Begiehungen fteht er zu Lucanns und Statius, ju Juvenal, ju Cicero, Borag und namentlich ju Dvib, beffen Metamorphofen ibm nebft ber Meneibe bie ergiebigfte mythologische Kundgrube geworben find. Daß Dante noch immerhin vieles vom romifchen Alterthume verschloffen blieb, miberfpricht unferer Unficht nicht: benn fur's erfte bat er gu

<sup>1)</sup> Wir wollen nur beispielsweise einige Parallelen anbeuten: Aen. VI, 884. Purgat. XXX, 21. Aen. VI, 309. Inf. III, 112. Aen. VI, 256. Inf. III, 128. Aen. VI, 393. Inf. IX, 52. 98. Aen. VI, 387. Inf. III, 88. Aen. VI, 427. Inf. IV. Aen. VI, -545. Inf. IX, 36. Aen. II, 426. Parad. XIX, 13.

<sup>2)</sup> Inf. I, 79.

ber Erforichung ber noch verborgenen Schate burch bie geschiate Benutung ber vorbandenen einen Anfloß gegeben, und bann ein für alle Dal ben rechten Geift, womit diefelben betrachtet mer= ben muffen, in's Leben gerufen. Damit wollen wir aber nicht gefagt baben, baß er bie einfeitige, leibenschaftliche Singabe an bie claffischen Studien, die bas vierzehnte und fünfzehnte Jahr= bunbert ber italienischen Gefchichte darafterifirt, unbebinat getheilt haben murbe. 3m Gegentheil. Scheint er boch feine Ration fo gut gefannt ju baben, bag er jene Ginfeitigfeit abnte und barum mit ber gangen Energie, beren feine Ratur fabig mar, barauf brang, ihr burch bie Pflege ber nationalen Literatur, vorzüglich auch ber auf miffenschaftliche Dinge ange= wandten Profa, ein beilfames Gegengewicht zu ichaffen. Geine marnende Stimme verscholl aber wie ein Ruf in ber Bufte. Die Staliener marfen fich vielmehr mit machfenber Ginfeitigkeit und Ausschließlichkeit bem Studium ber alten Literatur und ber latinifirenden Richtung in die Arme. Bir verkennen gwar nicht im minbesten bie weltgeschichtliche Bebeutung biefes ibres Ber= bienftes, aber man wird nicht bestreiten wollen, bag bas Licht nicht ohne Schatten geblieben ift. Gie verloren barüber bas unter allen Umftanben munichenswerthe Gegengewicht bes Staa= tes, bes murbigen politischen Lebens, und versanken so allmalig in einen Genfualismus in Runft und Literatur, ber ihre fittliche Spannkraft lahmte und ihnen auf lange hinaus nur eine obnmachtige Sehnfucht nach befferen Buftanben übrig ließ.

Es hat fich vielleicht jemand über unsere Behauptung, daß Dante zu einer richtigeren Anschauung ber römischen Geschichte ben Anstoß gegeben habe, schon darum gewundert, weil ihm von den achten historischen Quellen so wenige zu Gebote ftan=

ben, und er alle bie einschlägigen geläufigen Mythen wiederholt Bir berufen und baber auf einen Gemabremann, beffen Stimme in folden Dingen überall fower in Die Bagicale fallt, und benuten bie Gelegenheit, über Dante's biftorifden Sinn überhaupt noch einige Bemerkungen zu machen. jenige Mann, von bem die moderne Siftoriographie batirt, Dachiavelli, bat von feinem Menichen ber Reuzeit fo viel gelernt, als von Dante; bas fann ein Gingeweihter jedem Blatte feiner Schriften absehen, und man braucht gar nicht gu wiffen, daß diefer nebft den Alten fein Lieblingefdriftsteller mar. Auf einer fo ungludlichen Bertennung feines Landsmannes wit Dachiavelli auch ertappt haben 1), die beiden Danner baben, bei aller Berichiebenheit ihrer Raturen, mefentliche Berührungspunkte in ihren Unschauungen und Tenbengen. diavelli wie Dante giebt bas republikanische Pringip auf und bringt auf eine politische Ginigung Staliens. Wenn Dante biefe burch bas legitime romifche Raiferthum zu erzielen ftrebte, fo lebte er eben im breizebnten Sabrbundert und mar ein achter Sobn bes Mittelalters, eine durch und burch ideale Ratur. Dachiavelli befdwört bafur, ale ein ahnungenoller Seber ber Reugeit, einen neuen Fürften, einen revolutionaren Gewaltbaber, ber mit Reuer und Sowert feine Ration gur Befinnung bringen foll, und lachelt wohl über ben Rosmopolitismus feines Borgangere. Aber er verwirft wie Dante die bistorifde Ents widelung ber Rirche, bes Papftthums, und fcreibt biefem, wie jener, die Sould ber politifden Berriffenheit und Donmacht Italiens gu. Er ergahlt und rafonnirt jedoch als ein nuchter-

<sup>1)</sup> S. oben S. 271 Anm. 4.

ner, unbefangener Ropf, wo Dante noch öftere feine Darftels lung ber Entartung ber Rirche in apotalpatifche Bilber und Ericheinungen bullt, b. b. ber jungere loft bie Poefie bes alteren in Profa auf. Und es ift gewiß nicht ein aufälliges Bus fammentreffen, wenn Raciavelli bie fimonistifde Berberbnig bes Papstthums und bie Berweltlichung ber Rirche wie Dante namentlich mit Ritolaus III. beginnen läßt 1); nicht gufällig, wenn er wie Dante bie Stiftung ber Orben bes Dominitus und Frangietus ale eine Erneuerung ber Rirche aus ihrem Pringip heraus bezeichnet 2). Die romifche Geschichte betracetet er unter bemfelben Gefichtspunkte, wie Dante fie betrachtet, b. b. als ein Produft außerordentlicher Rrafte, und die Dans ner, wie die Decier, Regulus, Brutus u. f. m., fieht auch er als besondere Bertzeuge jur romifchen Große an, wenn er auch nicht jene Folgerungen baraus giebt, bie Dante baraus gezogen bat 3). Es ift eben bie philosophische Behandlung ber Gefoichte, in ber beibe, ber Dichter und ber Staatsmann, jufams mentreffen, und in melder biefer unvertennbar von jenem gelernt bat. Aber auch in Machiavelli's Darftellung ber florentinischen Gefchichte leuchtet bie Benugung ber Binte bindurch, Die viel-

<sup>1)</sup> S. Inferno XIX, 67. Machiavelli, Ist fiorent. lib. I: Fu il primo de Papi che apertamente mostrasse la propria ambizione e che disegrasse, sotto colore di sear grande la Chiesa, onorare e beneficare i suoi.

<sup>2)</sup> Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di T. Livio lib. III: Si vede ancora queste rinnovazioni essere necessarie per l'esempie della nostra Religione, la quale se non fusse stata nitirata verso il suo principio da San Francesco e da San Domenico, sarebbe al tutto spenta. Damit vergi. Parad. XI, 28.

<sup>3)</sup> Discorsi lib. III. Dante, De Monsrchia lib. II und Par. VI, 46.

fach in ber G. R. gerftreut liegen, und er hat feinen Unftanb genommen, Dante einmal unter feinen Quellen neben Billani geradezu nambaft zu machen 1), obwohl er hierbei von gang anderen Grundfagen ausgeht und auf ein febr verfchiebenes Biel losfteuert. Das aber, mas die beiben Manner icheibet, ift viel weniger ber treffende Blid bes einen in die Bukunft und bas vergebliche Unflammern bes andern an eine überlebte Beltordnung; es ift vorzüglich bas fittliche Pringip, auf bas Da= diavelli nur ein untergeordnetes Gewicht legt, und welches Dante an die Spite ftellt. Zener glaubte burch bas Bofe gum Guten bindurchbringen gu konnen, und brachte biefen feinen Glauben in ein Spftem, aus bem bis jest nicht immer Gutes gelernt murbe, fo viel auch barin liegen mag; er ift in erfter Linie ausschließlicher Realpolititer, ber Lehrer bes fühnen Ents foluffes, ber verwegenen, wenn auch gewiffenlofen That, ber Berfundiger ber Politit bes Erfolges um jeben Preis, bem es früher und fpater an gelehrigen Schülern nur allzu wenig gefehlt bat. Dante bagegen ift 3bealpolititer im eminenten Sinne, bem nur Gutes aus Gutem entspringen fann, bem bas Recht alles, bie Gewalt nichts bedeutet, ein Metapolititer, ber feinen abstraften Boraussehungen die Belt der ehernen, unbeuafamen Birklichkeit unterwerfen möchte. Er bat benn auch feit Raifer Beinrich VII. unter ben Dachtigen ber Erbe feinen Befinnungegenoffen ober Junger mehr gefunden. Beibe freilich find augleich die Sohne, ber Abbrudt je ihrer Beit, sowie fie ber Ruhm und ber Stolz ihrer Ration find, und ragen als

<sup>1)</sup> Ist. fior. lib. II: Egli é cosa veracissima, secondo che Dante e Giovanni Villani dimostrano, che la citta di Fiesole etc.

gewaltige Markfteine aus bem fluthenden Strome ber Gefchichte ber abendlanbifchen Menfcheit empor.

Dante bat aber nicht blog burch feinen feinen biftorifden Sinn und burch bie Unregung ber claffifden Studien vormarts auf bie tommenden Geschlechter gewirkt: ber Ruhm, ber feinen Ramen in die Reibe ber Unfterblichen verfest bat, ift fein Dichterruhm. Er ift ber erfte große moderne Dichter, bie Gottliche Romobie bas erfte große moberne Driginalgebicht. Darüber bat eine fünfhundertjabrige Geschichte und Die Stimme von Guropa gerichtet. Er ift ber einzige Dichter bes gesamm: ten Mittelalters, ju bem alle gebildeten Rationen nicht aus fprachlichem, antiquarifdem oder hiftorifdem Intereffe, fondern megen bes poetischen Genuffes, ben fie bort finden, immer und immer gurudfehren. In Babrheit, es find goldene Fruchte in golbenen Schalen, die uns bier geboten werden. Durch den Bauber einer Sprache, Die er fich felber erft bilden mußte, burch eine Gestaltungefraft ber Phantafie, Die teinen Bergleich ju fceuen braucht, burch einen Styl, ben einer ber erften Styliften unferer Beit mit Recht unvergleichlich nennt 1), burch die bin= reißende Rraft und Bahrheit feiner Gefühle bat er jene Sinberniffe befiegt, die ibm feine Beit in ben Weg ftellte. Denn in jebem großen Dichter leben zwei Dichter, beren einer allen Reiten und Sandern angehört, ber fich jum Organe allgemeiner Gefühle und Buftande macht, ber bie beweglichen Schaufviele porführt, die die Menschlichkeit, Die Leibenschaften, Die Ratur bem Gedanten überall und ftete barbieten, beren anderer aber bas besondere Geprage feines Zeitalters tragt und abspiegelt,

<sup>1)</sup> Dacaulay in feinem ausgezeichneten Effay über Dante.

bie Freuden und Schmergen, die ben Menfchen beffelben gerabe eigenthumlich find. Der eine von diefen beiben Dichtern, bie fich in ber Ginbeit Gines Genius verknüpfen, ift emig und ftets juganglich und gefeiert, ber anbere tragt ein fterbliches Gewand und ift bie Bulle, in welcher ber erfte eingeschloffen ift. fcwerer biefe Bulle ju burchbringen, mit befto ftarkerer und boberer Rraft muß ber erfte ausgestattet fein, foll er nicht bie Sould feiner Zeit, mehr als billig ift, tragen muffen. Dante war der eine und ber andere Dichter in gleich bobem Grabe vorhanden, ber unvergangliche und ber vergangliche, und es ift bas folagenbfte Beugniß für fein Genie, bag bas Bleigewicht, welches feine Beit ihm an die Schwingen bing, ben Aufflug in die ewigen Rreise ber Denschlichkeit ibm nicht zu verhindern vermochte. Denn, fagen wir es boch, fein Zeitalter mar tein einfaches, harmonisches, in dem die Gefete einer jugendlichen Menschheit und unverfünstelten Natur geberricht Diefen Bortheil hatte homer und barum ift er ber Dicter ber Menfcheit geworden und faft jedem Rinde verftanblich, obwohl eine große zeitliche Entfernung uns von ibm trennt. Dante's Belt bagegen mar eine funftliche und felbft oft eine verfünstelte. Gie mar bas Erzeugnig ber Reflerion, mübiam und mit Unftrengung, unter ben Bebeln übernatürlicher Pringipien aufgebaut. In ihr, aus ihr heraus mußte er fcaffen, barum ift fein Bert ein Bert ber Reflexton, ber Runftlichkeit und oft ber Runftelei; bag ber reine, naturliche und fraftige Menfc barin nicht unterging, fonbern fich boch über Die Schutthaufen und Ruinen von gestern und beute emporfcmang, ift einer ber bebeutsamften Siege, ben bie Doefie und bie Menschlichkeit je errungen haben.

Die Göttliche Romobie ift aber auch bas erfte große Driginalgebicht ber mobernen Beit, bas, fertig wie es ift, bas Geprage Gines Geiftes und Gines Guffes an fich tragt. wir bie größeren langathmigen Gedichte ber übrigen romani= fchen ober germanischen Bolfer, von feinem Gedichte wird man mit Grund abulides behaupten konnen. Die epischen Gebichte ber Islander, die Mibelungen und die Gubrun ber Deutschen, ber Romangencyclus bes Cib, - fie alle find Collectivgebichte, an benen verschiedene Menschen zu verschiedenen Beiten gearbei= tet haben, und bie also ihrer Ratur nach nicht auf jene Ghre Unspruch machen konnen. Das gleiche muß vou ben Runft= gebichten bes frangofifden und beutiden Mittelalters gefagt werben, - auch hier ertennt man überall mehrere Banbe, und oft wird ein Deutscher ber Nachfolger bes Frangofen und impft beutiches Geprage auf bas frangofische. Bei aller Gelbständig= feit, welche g. B. ber Pargival Bolframs von Efchilbach an fich tragt, wird es boch niemanden in ben Ginn fommen, ibm ben gleichen Preis der Driginalität in Erfindung und Ausführung querkennen gu wollen. Es ift eben boch wieder bie Individualitat bes Dichtere, welche ber G. R. einen fo unvergleichbaren eigenthümlichen Stempel aufdrudt. Das Mittelalter bat wenige folde ausgebilbete Inbivibualitaten produzirt, wie bie Dante's 36 mußte feine, die ich, um eine Personifitation beffelben befragt, aufweisen konnte, als die seinige: eben weil alle Richtungen jener Cpoche in ibm, freundlich ober feindlich, jufam= mentreffen. 3d mußte wenige aus jenen Beiten, Die ich mit größerem fittlichen Behagen betrachten tonnte, fo überfcmang= lich bieg Bekenntnig auch klingen mag. Benn Dante felbst bie Berworfenbeit feiner Ration brandmarkt, fo möchte man biefes

Urtheil für ungerecht balten, eben weil fie noch einen fo farten Charafter aus fich hat gebaren konnen. Aber freilich mar er auf lange Beit hinaus ber lette. Bie fticht nicht jener Vetrarta von ihm ab! Petrarta mar Literat, fein Leben ein glangenbes Literatenleben, in welchem Bewußtsein und Absicht eine große Rolle fpielen; Dante mar Staatsmann und Gelehrter, feine Dichtkunft ift ohne alle weltlichen Rebengmede, einzig und allein Die Frucht feines inneren Dranges und feiner feelischen Ent-Petrarta mar Berftanbesmenfc, ein nüchterner Comarmer und wußte fich mit aller Belt zu vertragen; Dante bielt fest an feinen Uebergeugungen und machte ben Berbalt= niffen überall feine Bugeftanbniffe. Darum führte ber eine ein behagliches, schimmerndes Leben und verließ am Ende feinet Laufbabu vielleicht ungern bie Belt; ber andere farb arm und verbannt, aber ficher und rubig in fich. In beiben, in ihrer Liebe und in ihrer Politit, fteben fle fo weit von einander ab, ale Begtrice und Beinrich VII. von Laura und Cola Rienzi abfteben. Und auch die fpateren großen und gefeierten Danner Italiens klingen felten genug an Dante an. 3mei Jahrhunberte vergingen, ebe, ibm geiftesvermanbt und ebenburtig, ein Michelangelo aufftant, ber ihn vollständig begriff und ber qualeich für ben fittlichen Berth bes Menfchen ben rechten Mafftab fand 1). Und wieder find Jahrhunderte vergangen, bis ein Mann wie Alfieri fam, in dem der Came Aliabieri's aufzuleben ichien. Und es tann tein Zweifel bagegen erfteben, Die mirfliche Biebergeburt Italiens wird und fann, wie ber außere Berlauf ber Dinge fich auch gestalten mag, nur auf ber,

<sup>1)</sup> Bgl. cben & 401 Anm. 3.

von dem Dichter der G. A. bereits vorgezeichneten Linie bes ernften Ringens, der reinen Singabe, der Absagung allen Leicht= finnes erreicht und durchgeführt werden.

Dante ift aber auch ber Lebrer feiner Ration geworben. Bon biefem Gefichtspuntte aus muß man ben enchclopabifchen Charafter feines Bedichtes beurtheilen. Er bat nicht blog bem Studium ber romifden Literatur einen nachhaltigen Unftog gegeben, er hat nicht bloß die literarische Ginheit Staliens gegrundet, er bat auch auf die allgemeine Bildung feiner Nation einen unberechenbaren Ginfluß geübt. Richt nur die Gelehrten haben fich an der G. R. herangebildet, nicht nur Die Runftler haben fich von ihr bis auf Michelangelo berauf anregen laffen 1), bas Bolt felbft bat baraus fich mehr als irgend anderswo unterrichtet. Bir kennen bereits bie Abficht Dante's, bie er in seinem Gastmahle verfolgte: bie Popularis firung ber Schulgelehrsamkeit. Diefelbe Abficht febrt in ber G. R. wieder. Babrend aber jenes Bert barüber binaus feine Tenbeng hatte und barin aufging, wird fie bier, im Gedichte, bie Dienerin anderer boberer 3mede und gleichwohl in biefem untergeordneten Berhaltniffe viel beffer und vollständiger erreicht, als fie bort je batte erreicht werben konnen. Wir brauchen

<sup>1)</sup> Wir deuten hier das Berhaltniß der G. R. zur Runft nur an. Die Phantasie Dante's hat ohne Zweifel oft an den vorhandenen Kunstbenkmalen, besonders der Malerei, sich belebt. Ein in diesen Dingen bester Unterrichteter mag jenes Berhaltniß naber begründen. Didrons Histoire de Dieu und Pipers schon angeführtes Buch geben allerdings einige Aufschlüsse. So lernen wir aus Didron, daß z. B. der Luzifer mit den drei Rachen, und aus Piper, daß die Centauren bereits vor Dante als Damonen kunstlerisch dargestellt wurden.

und hier nicht in bem Lobe ber Zulle von Renntniffen gu ergeben, die in der G. R. niebergelegt find. Es ift bas bereits von anderen und mit foldem Enthufiasmus gefdeben, bag wir uns eher verfucht fühlen, jenes Lob einzuschranten. Bar es boch bis in die neueste Beit berab Sitte, von Dante als von einem Manne zu reden, ber gewiffermaßen im Befite gebeimer Renntniffe gestanden babe, ju beren Entbedung bie Biffenfcaft aus fich heraus erft fpat gelangt fei. Diefe fuperlative Bewunderung hat aber ftets bei ber nuchternen Prufung eines jeden einzelnen Ralles ihren Boben verloren, und man wird wohl baran thun, jene Bewunderung auf die Anerkennung gurudguführen, bag ber Dichter fich alles erreichbare Biffen ber alten und der mittelalterlichen Belt in der Beise angeeignet hatte, bag er bavon nicht erbrudt murbe und mit voller Freibeit und Gelbständigkeit barüber verfügen konnte, und bag es fich in ihm zu einer eben fo feltenen als munbervollen Ginheit Much fo wird man Dante feiner Ruhmreberei beguch= tigen wollen, wenn er von feinem Gebichte fagt, bag himmel und Erbe baran Sand angelegt batten 1). Freilich ift ber maffenhafte gelehrte Stoff nicht fpstematifc vertheilt und oft nicht ausgeführt, wie bas in ben gewöhnlichen Encyclopabieen ber Fall war; aber bie Unregung ift ju fast allem gegeben, was jene Beit mußte, und amar bon ber Bobe ber Biffenschaft berunter. Durch biese Unregung, bie mit poetischem Genuffe ber-

<sup>1)</sup> Parad. XXV, 1:

Se mai continga, che 'l poema sacro, Al quale ha posto mano e cielo e terra Sì, che m' ha fatto per più anni macro."

bunben mar, hat ber Dichter überall bin gewirkt, wo bie gunf= tifche Gelehrsamkeit vermöge ihrer Ratur nicht bingubringen vermochte, und bat er mit oft unfichtbarer Sand bie Rebel ber Unmiffenheit gerftreut, bie fich in vielen Dingen noch über ben Laien lagerten. Diefes Berbienft Dante's um feine Ration haben die Staliener ftete flar und richtig gefühlt, und die bunberte von Commentaren, die in rafcher Folge über bie G. R. ericienen finb, zeigen am beutlichsten, wie wir bas meinen. Betrachtet man baber bas Gebicht wie wir, vom hiftorifchen . Wefichtepunkte aus, fo muß biefe feine Gigenschaft, bie Popularifirung ber Schulgelehrsamkeit, als eine feiner bebeutfamften Berbienfte angefeben werben, woodurch es, mit allen gleichzeitis gen Literaturen ber anbern Bolfer verglichen, zwar nicht einzig, aber unerreicht bafteht. Gerade eine Bergleichung, g. B. mit ben beften Lehrgedichten ber Deutschen, mit bem Freibant, bem Balichen Gaft ober bem Renner, mare bie ficherfte Begrundung jenes Borgugs. Bir treffen bier, bei einer unläugbaren vermandten Tenbeng, überall boch nur einige Richtungen vertreten, mabrend wir in ber G. R. fast alle Seiten bes menschlichen Biffens reprafentirt finden. Und mo jene Gebichte oft nur aus ameiter Sand icopfen, feben wir, bag Dante unmittelbar aus ber erften gefchöpft bat 1). Das muß man nicht vergeffen-Darum mar es nicht fdwer, ein formliches Suftem ber icolaftifchen Philosophie aus ber G. A. zusammenzustellen 2), obwohl

<sup>1)</sup> Die fruher einmal beliebte Bergleichung bes Titurel mit ber G. R. hat Lachmann gleich bei ihrem Auftauchen mit guten Grunden umgeworfen. G. Allg. Sallifche Lit. 3eit. 1829 Rr. 238.

<sup>2)</sup> S. Ozanam, Dante où la philosophie catholique etc.

bas Befen Dante's bamit noch lange nicht erschöpft ift, wenn man ibn einen "boetischen Thomas von Aquin" nennt. Jedoch mit Recht legt man auf bie Ginführung ber theologischen Gelehrfamkeit in Die italienische Bolkssprache ju einer Beit großes Gewicht, in ber oft noch lateinisch gepredigt murbe. Daß Dante biefe Gelehrsamkeit, wie vielleicht fein anderer Laie, befaß, macht ibm gewiß große Chre, noch größere aber, baß er es ben Ungelehrten möglich machte, fortan jene Gelehrfamfeit weniger fcmerglich ju vermiffen. Bir haben uns barüber fcon bei ber Betrachtung bes Gaftmable ausgesprochen. Die 6. R. ift aber nicht blog ein Repertorium aller bamals vorbandenen und erreichbaren Renntniffe, fie foliegt auch alle Sagen und Borftellungen bes Mittelalters nebft feinem voliti: fchen und religiöfen Inhalte in fic, und diefer Umftand giebt bem Gebichte ein eigenthumliches, auszeichnenbes Geprage und macht es jum Epos einer untergebenden Idecumelt, Die bier jum letten Male im Bufammenhange und von orthodorer Sand vorgeführt wirb. Es ift nichts ungewöhnliches, bag ber Geift eines hinsterbenben Beitaltere fich noch einmal aufrafft, um fein erschüttertes Reich zu vertheibigen; auch Dante zog in biefem Sinne zu Relbe. Er fonnte bas fturgenbe Mittelalter nicht balten; aber ein toloffales Dentmal bat er ihm gefest, wie fein anberes an ber Grenze einer verenbenden Beltanichauung ftebt. Er bat in ber G. R. ben Schwanengesang bes Mittel= alters gefungen. Dante gehört aber nicht blog ber Bergan: genheit, er gebort auch ber Butunft, er gebort allen Beiten an und nimmt unter ben "Beroen" ber Menschheit nicht ben letten Plat ein: er bat fein unvergleichliches Genie mit vollem Bewußtsein im Dienfte ber unwandelbaren ibealen und ethifchen

Bedürfniffe berfelben vermenbet; er hat die beiben großen Momente, bie alles menschliche und menschenwürdige Gein bedingen und bestimmen, fie mogen folieflich in welcher Ge= ftalt immer auftreten, in ben reinen Mether feiner Runft emporgehoben und ihre Beiligfeit und Gleichberechtigung verfündiat. als fie vermirrt und entweiht ju Boden lagen. Er bat felbft bas, mas bas perfonlichfte bes Menfchen ift und fich auf bie Dauer fo leicht verflüchtigt ober in's Gemeine gezogen wird, ben Traum feiner Jugenbliebe, mit jenen bochften Bielen ber Menscheit und feines Denkens in die engfte, in die ungertrenn= lichfte Berbindung zu fegen gewußt. Go ragt fein Rame rein, groß, leuchtend über dem Bechfel ber Zeiten, ben Launen ber Bolfer und bem Getrummer ber Sahrhunderte empor, und vererbt, ein foftliches Jumel, in machfendem Berthe von Gefclecht auf Gefdlecht. Bie wenige hat er bie Feuerprobe aller achten geschichtlichen Große bestanden: je mehr die Perspettive, in die er geftellt ift, fich verlangert, um fo fichtbarer, imponis renber tritt feine Bestalt hervor, und er gablt beute ftete mehr und marmere Bewunderer, als er geftern gegablt bat.

## Anhang I.

(S. 126 flg.)

Die beiben zeitgenöffischen Berichterstatter über bie to fol= genschweren und aber auch vermidelten Greigniffe zu Alorenz in ben Jahren 1300 und 1301, Giovanni Billani und Dino Compagni, jeder im allgemeinen glaubwürdig und wohl unterrichtet, stimmen bekanntlich nicht überein, ja fie widersprechen fich namentlich auch in ber dronologischen Reihenfolge ber ein= gelnen Momente und Greigniffe in ber bebentlichften Beife. In neuerer Zeit bat inebefondere Floto (Dante Alighieri, fein Leben und feine Berte. Stuttgart, 1858. G. 193 Anm. 35) biefen Biberfpruch hervorgehoben und auch gegen unfere Darftellung ber erften Auflage theilmeife Ginfpruch gethan. wird gerne einraumen, bag Dino Compagni in Diefer Begiebung eber als Autoritat gelten muß, als G. Billani, aber Floto giebt auch wieder felbst ju, bag auch bei feinen Ungaben man= des "febr bebenklich" fei. Db es unter biefen Umftanben rathlich erscheint, einer ber beiben Quellen ausschließlich ju folgen, wird taum noch erörtert werben muffen; bie prufenbe Benugung beiber mare nach fritischen Gefegen nichts fo unerhörtes. Rach wiederholter Ermagung haben wir uns für bie Darftellung ents fcieben, wie fie in ber gegenwärtigen Ausgabe vorliegt. Bir verhehlen uns aber am wenigsten, bag noch manches unficher bleibt, und Floto bat gewiß Recht, wenn er bemertt, daß ohne nrtundliche Beweisstude ein befinitives Ergebnig nicht mobl gewonnen werben tann. Roch fpater bat R. Sillebrand (Dino Compagni etc. p. 110 sqq.) eine Revision ber in Rebe fteben= ben Berichte vorgenommen, und ift, wie er menigstens glaubt, ju neuen Resultaten gelangt, bie nicht immer mit unserer Darstellung im Gintlang fteben, aber jedenfalls ber Beachtung werth find. Go burdweg correct und unerschütterlich, wie ber Berfaffer zu meinen icheint, ift feine Schilberung übrigens, auch in ben Sauptpunkten, boch nicht burchweg. Leiber ift es uns gur Beit nicht mehr möglich, unsere öftere abweichenbe Unficht im einzelnen zu begrunden und in eine umfaffende Grörterung ber Streitfrage einzutreten; wir hoffen aber, recht balb bas bier Berfaumte nachaubolen.

## Anhang II.

Das Berurtheilungebecret Dante's vom 27. Januar 1302.

(Bgl. oben 6. 143 Anm. 1.)

"(27 gennaio 1302.) In nomine Domini amen. Hec sunt condepnationes, sive condepnationum sententie, facte, late et promulgate per nobilem et potentem militem dominum Cantem de Gabriellibus de Eugubio, honor(ificent). Potestatem civitatis Florentiae, super infrascriptis excessibus et delictis contra infrascriptos homines et personas, sub examine saplentis et discreti viri domini Pauli de Eugubio, Judicis ipsius domini Potestatis ad offitium super barattariis, iniquis extorsionibus et lucris illicitis deputati, et de voluntate et consilio aliorum Judicum ejusdem domini Potestatis, et scripte per me Bonoram de Pregio, prefati domini Potestatis notarium et offitialem, et Communis Florentiae ad idem officium deputatum, currente anno Domini millesimo ccc secundo, Indictione XV, tempore sanctissimi patris domini Bonifacii pape octavi.

Nos Cante Potestas predictus infrascriptas condepnationum sententias damus et proferimus in hunc modum.

Dominum Palmerium de Altovitis de sextu Burgi Dante Alagherii de sextu Sancti Petri majoris Lippum Becche de sextu Ultrarni Orlanduccium Orlandi de sextu Porte domus.

Contra quos processum est per inquisitionem ex officio nostro et curie nostre factam, super eo et ex eo quod ad aures nostras et curie nostre notitia, fama publica referente, pervenit, quod predicti, dum ipsi vel aliquis eorum existentes essent in offitio Prioratus vel non existentes, vel ipso officio Prioratus deposito temporibus in inquisitione contentis, commiserunt per se vel alium barattarias, lucra illicita, iniquas extorsiones in pecunia, vel in rebus. Et quod ipsi, vel aliquis ipsorum receperunt pecuniam, vel res aliquas vel scriptam libri vel tacitam promissionem de aliqua pecunia vel re alia, pro aliqua electione aliquorum novorum Priorum et Vexilliferi seu Vexilliferorum facienda, licet sub alio nomine, vel vocabulo. Et quod ipsi vel aliquis eorum recepissent aliquid indebite, illicite vel injuste pro aliquibus offitialibus eligendis, vel ponendis in civitate vel comitatu Florentiae vel districtu vel alibi, pro aliquibus stantiamentis, reformationibus, vel ordinamentis faciendis vel non faciendis, vel pro aliquibus apodíxis missis ad aliquem Rectorem vel offitialem Communis Florentiae, vel concessis alicui. Et quod predicta tractassent ipsi, vel ipsorum aliquis, vel fuissent seu fieri fecissent. Et quod propterea dedissent, promisissent vel solvissent, seu dari vel solvi fecissent in pecunia vel in rebus vel scriptam libri alicujus mercatoris fecissent, offitio

durante vel eo deposito. Et super eo quod recepissent a Camera Communis Florentiae, vel de domo et palatio Priorum et Vexilliferi ultra, vel aliter quam Communis Florentiae stantiamenta dictent. Et quod commiserint, vel committi fecerint fraudem vel barattariam in pecunia vel rebus Communis Florentiae, vel quod darent, sive expenderent contra Summum Pontificem et dominum Karolum pro resistentia sui adventus, vel contra statum pacificum civitatis Florentiae et partis Guelforum: quodque ipsi vel ipsorum aliquis habuissent, vel recepissent aliquid in pecunia vel rebus ab aliqua speciali persona, collegio vel universitate, occasione vel ratione aliquarum minarum, concussionis terrarum, quas vel quos intulissent, vel de inferendo per Priores Commune et populum minati essent. Super eoque quod commisissent, vel committi fecissent vel fieri fecissent fraudem, falsitatem, dolum vel malitiam, barattariam vel illicitam extorsionem, et tractassent ipsi vel ipsorum aliquis, quod civitas Pistorii divideretur et scinderetur infra se ab unione quam habebant in simul, et tractassent quod Anziani et Vexillifer dicte civitatis Pistorii essent ex una parte tantum, fecissentque tractari, fieri seu ordinari expulsionem de dicta civitate eorum qui dicuntur Nigri, fidelium devotorum sancte Romane Ecclesie: et dividi quoque fecissent dictam civitatem ab unione et voluntate civitatis Florentie, et subjectione sancte Romane Ecclesie, vel domini Karoli in Tuscia paciarii. Qui

Dominus Palmerius Dante Orlanduccius Lippus civitati et requisiti fuerunt legiptime per numptium communis Florentie, ut certo termino jam elapso coram nobis et nostra curia comparere deberent ac venire ipsi, et quolibet ipsorum ad parendum mandatis nostris, et ad se defendendum et excusandum ab inquisitione premissa, et non venerunt, sed potius fuerunt passi se in bapno poni Communis Florentiae de libris quinque millibus florenorum parvorum pro quolibet, per Duccium Francisci publicum bapnitorem Communis ejusdem; in quod incurrerunt se contumaciter absentando, prout de predictis omnibus in actis nostre curie plenius continetur.

Idcirco ipsos, dominum Palmerium, Dante, Orlanduccium et Lippum et ipsorum quemlibet, ut sate messis juxta qualitatem seminis fructum percipiant, et juxta merita commissa per ipsos dignis meritorum retributionibus munerentur, propter ipsorum contumaciam habitos pro confessis secundum formam jur. stat. Communis et populi civitatis Florentie ordin. just. reformation., et ex vigore nostri arbitrii, in libris quinque millibus florenorum parvorum pro quolibet dandis et solvendis Camere Communis Florentie rec. pro ipso Communi. Et quod restituant extorta illicite probantibus illud legiptime. Et quod si non solverint condepnationem infra tertiam diem a die sententie computandam, omnia bona talis non solventis publicentur, vastentur et destruantur, et vastata et destructa remaneant in Communi. Et si solverint condepnationem predictam, ipsi vel ipsorum aliquis talis solvens nihilominus stare debeat extra provinciam Tusciae ad confines duobus annis. Et ut predictorum domini Palmerii, Dante, Lippi et Orlanducci perpetua fiat memoria, nomina

eorum scribantur in stat. populi, et tamquam falsarii et barattarii nullo tempore possint habere aliquod offitium vel benefitium pro Communi, vel a Communi Florentie in civitate, comitatu vel districtu vel alibi, sive condepnationem solverint sive non, in his scriptis sententialiter condepnamus. Computato bapno in condepnatione presenti.

Late, pronumptiate et promulgate fuerunt dicte condepnationum sententie per dominum Potestatem predictum pro tribunali sedentem in Consilio generali Communis Florentiae, et lecte perme Bonoram notarium supradictum in dicto Consilio, de mandato ejusdem domini Potestatis, die xxvij januarii anno Domini millesimo ccc secundo, Indictione XV, tempore domini Bonifatii pape viij, presentibus testibus ser Agnolo socio ipsius domini Potestatis, ser Pace Thome de Eugubio, notario ejusdem domini Potestatis; Duccio Francisci et Albizzo, bapnitoribus, et pluribus aliis in eodem consilio existentibus" 1).

<sup>1)</sup> Aus dem Archivio delle Riformagioni (Capitoli, Classe XI, dist. I, num. 19, a. c. 2) zu Florenz, zulest vollständig gedruckt bei Fraticelli, Storia della Vita di Dante Al. p. 147.

# Anhang III.

# Regesten Dante's 1).

- Jahr 1265, Monat Mai: Dante's Geburt (S. 57).
- 2. 3. 1274, 1. Mai: Dante's erfte Begegnung mit Beatrice Portinari (S. 61).
  - 3. 1289, 11. Juni: Dante tampft in ber Schlacht bei Cams palbino mit (S. 81).
  - 3. 1290, 31. December: Beatrice (Portinari) ftirbt (G. 85).
  - 3. 1292: Dante heirathet Gemma bi Manetto Donati (G. 86).
  - 3. 1296, 5. Juni: Dante übt als Burger ber Stadtgemeinde von Florenz und als Mitglied ber Zunft ber Apotheker feine burgerlichen Rechte aus (S. 100).

<sup>1)</sup> Bir bitten, diesen Ausbruck nicht in feiner engsten Bebeutung zu nehmen und barunter nur eine chronologische Jusammenstellung ber zuverlässig bezeugten Thatsachen aus Dante's Leben zu versteben, die, segen wir voraus, manchem willommen sein wird. Der Bergleichung wegen ift in jedem einzelnen Falle auf die betreffende Seite des Tertes verwiesen.

- 3. 1299, Mai: Dante amtirt als Gesandter ber Republik von Florenz in San Geminiano (S. 127).
- 3. 1300, Mitte Juni bis Mitte August: Dante ift Mitglied ber Regierung ber Republik (G. 126—130).
- 3. 1301, 14. April: Dante stimmt im Rath ber Sunbert (S. 132 Anm. 1).
- 3. 1301, 18. Juni: Dante ftimmt (im Rathe ber vereinigten Bunfte) gegen eine politische Forberung bes P. Bonifag VIII. (S. 132 Aum. 1).
- 3. 1301, 17. September: Dante stimmt im Rath ber Sun= bert mit ab (S. 135, Anm. 1).
- 3. 1301, Ende September (Anfangs October?): Dante geht als Gefandter der herrschenden weißen Belfen nach Rom, wo er den ganzen Monat über bleibt (S. 135).
- 3. 1302, 27. Januar: Der abgefandte Dante mirb von ber fieghaften Gegenpartei zu einer Geldbuffe und zur Ber-bannung auf zwei Jahre verurtheilt (S. 143).
- 3. 1302, 10. Marg: Bericharfung bes vorausgegangenen Urstheilsspruches (S. 144).
- 3. 1306, 27. August: Dante erscheint in Pabua ale Beuge in einem Bertrage (S. 163).
- 3. 1306, 6. October: Dante schließt im Auftrage bes Martsgrafen Franzeschino von Malespina mit bem Bischof Anton von Luni zu Sarzena einen Friedensvertrag ab (S. 163).
- 3. 1307, Juni: Dante nimmt an einer Berfammlung seiner Partei in ber Kirche ber Abtei von St. Godenzo im Du=

- zello behufs ber Fortsetzung bes Krieges gegen Florenz Theil (S. 168).
- 3. 1310, Soch fommer: Dante richtet angesichts ber bevorsstehenden Ankunft R. Heinrich VII. ein Sendschreiben an die Italiener (S. 204).
- 3. 1310 (October oder November): Dante bei R. Heinrich VII. in Sufa, Turin oder Mailand (S. 211).
- 3. 1311, 31. Marz (Schloß Poppi im Casentino?): Dante richtet ein strafendes Sendschreiben an die, dem Kaiser un= gehorsamen Florentiner (S. 216).
- 3. 1311, 16. April (Schloß Poppi im Casentino?): Dante forbert R. Heinrich VII. auf, vor allem Florenz zu unterwerfen (S. 220).
- 3. 1311, 6. September: Die Florentiner erneuern bas Berbannungsurtheil gegen Dante (S. 223).
- 3. 1315 1316: Dante in Lucca (G. 241).
- 3. 1315: Dante schreibt an die italienischen Cardinale aus Beranlaffung ber bevorstehenden Papstwahl (S. 244).
- 3. 1315, 6. November: Die Florentiner erneuern bas Berbannungsurtheil gegen Dante und behnen es auf seine Sohne aus (S. 251).
- 3. 1316: Dante weift bie ihm von Florenz um ben Preis eines Schulbbekenntniffes angebotene Amnestie zurud (S. 257).
- 3. 1317-1320: Dante lebt bei Cangrande in Berona (S. 281).
- 3. 1320, 20. Januar: Dante bisputirt in Berona öffentlich über bie beiben Clemente bes Feuers und bes Waffers (S. 287).

- 3. 1320 (nach ber vorausgegangenen handlung): Dante läßt fich in Ravenna nieder (S. 288).
- 3. 1321: Dante ichidt bas Paradies mit einem Begleitschreis ben an Cangrande nach Berona (G. 290).
- 3. 1321 (Commer): Dante geht als Gefandter Guido Polenta's nach Benebig (S. 292).
- 3. 1321, 21. September: Dante ftirbt zu Ravenna (S. 292).

# Register.

91

Achilles. S. 512. Abam. S. 330, 480, 523, Adam von Bredeia. **S**. 516. Abelgis. G. 28. Aldobrandi Ruftici. G. 484. R. Abolf von Raffau. S. 195. Meneas. 6. 32, 324, 325, 329, 378. 393. 452. 453. 512. 527. Aefchylus. G. 35. Alagia de' Fieschi. S. 164. Alberigo von Faenza. S. 517. Albert (Markgraf) v. Malaspina. **E**. (36) 37. Alberto della Stala von Berona. **S**. 153. Albertus Duffatus. S. 152. 224. **2**33. 373. Alboin bella Stala. S. 283. R. Albrecht I. S. 179, 195, 197, 363. 413. 532. Micuin. S. 432.

Aleffandro von Romena, **6**. 158. 160. 163. 167. Alexander b. Gr. S. 328. Mi. S. 515. Alighieri I. S. 59. Alighieri II. S. 59. Alerander von Pherä. S. 513. Alfieri. S. 580. R. Alphons von Castilien. G. 20. 21. 49. Amphiaraus. S. 515. D. Anastasins II. S. 513. 549. Anaragoras. S. 511. Andrea de' Moggi. S. 514. Anfelmus (von Canterbury) S. 29. Anton, Bifchof von Luni. S. 163. Ariftophanes. G. 35. Arnold Daniel. S. 521. Ariftoteles. S. 34. 51. 66. 187. 320. 344. 387. 445, 457. 459. 469. 486. 511. Arnold von Brescia. G. 8. 9.

Arthur, der Ronig. G. 38. Aruns. G. 515. Mabente. G. 515. Mffarafus. G. 325. Atlas. S. 325. Attila. S. 513. Augustinus, d. Rirchenvater. S. 117. 344, 402, 432, 472,

Augustus, ber Raifer. S. 329. 528. 230 VIII., Martgraf von Efte. **S**. 263.

B. Bacon begli Alberti. S. 516. R. Balbuin von Conftantinopel. **S**. 69. Balbuin, Erzbischof von Trier. **6.** 198. Baschiera Tofinghi. G. 160. Bartolomeo bella Stala. G. 153. 154, 282, 283, Beatrice Portinari. S 61. 62. 73. 74. 78. 85. 88. 89. 90. 106. 107. 109. 114. 394. 395. 435. 440. 441, 448, 486, 491, 494, 498-506. 580.

Becharia, ber 26t. G. 516. Belggug. S. 83. 520. (Donna) Bella (Dante's Mutter). S. 61, 484.

Bellincione (Dante's Grogvater). **S**. 59. D. Benedict XI. G. 158. 164. 197.

Benedict (von Rurfin). G. 523. Berthold von Regensburg. G. 403. 409.

Bertram von Bornio. S. 516.

Bernard von Bentabour. Bernarbino von Polenta. **289**.

Bernhard von Clairvaur. S. 376. 505. 506. 523.

Bocaccio. S. 34. 88. 90. 364. 366, 563, 566, 568, 569, 571.

Boetbius. S. 51. 90, 187. 328. 411.

Bonagiunta von Lucca. S. 111. 521.

9. Bonifa; VIII. ©. 101. 108. 125. 132. 133. 135. 136. 151. 153. 156. 157. 164. 165. 195. 196. 197. 332. 336. 362. 363. 405. 511. 515. 530. 548. 551. 553.

Bonifag, Ergbifchof von Ravenna. S. 521.

Bonturo Bonturi. S. 515. Branca d'Dria. G. 517. Brunellescho. G. 48.

Brunetto Latini. G. 21. 48. 49. 50 51 63 64 65 100 148 400, 483, 514, 570.

Brutus b. a. S. 512, 575.

Brutus b. i. S. 327. 472. 517. 528.

Burger (ber b. Dichter). S. 109. Buonconte von Montefeltro. 6. 81. Buoso Doaria. S. 516.

#### G.

Cacciaguida (Dante's Ahnherr). S. 58, 127, 370, 451, 522. Cacus. S. 515. **S. 472. 488. 492. 493.** Cafar. 512. 528.

Camilla. S. 444. 512. Camillus. S. 327. Cancellieri, die, von Pistoja. S. 121.

Cancellieri, die, von Piptoja. S. 121. 122.

Eangrande von Berona. S. 67. 154, 225, 227, 254, 259, 280, 288, 290, 291, 294, 365, 372, 444, 450, 451,

Cante da Gabrielli. S. 148. Capochio, von Florenz. S. 516. Carlino de' Pazzi. S. 516.

Cafella. G. 83. 518.

Cassius. S. 472. 517. 528.

Castruccio Castracani von Lucca. 6. 253.

Cato b. j. S. 327. 443. 471. 472. 473. 474. 489. 541.

Cavalcante Cavalcanti. S. 75. 77. 105.

Ciacco. S. 512.

Cicero. S. 90, 187, 327, 421, 511, 572.

Cid. 6. 579.

Cincinnatus. S. 327. 527.

Cino von Pistoja. S. 74. 170—172. 213. 235.

Clemens IV., Papft. 6. 22. 56.

Clemens V., Papft. S. 165. 197. 200. 226. 230. 232. 243. 362. 363. 515. 530. 551. 553.

Clolia. S. 326.

Enejus Pompejus. S. 528.

Colestin V., Papst. S. 511.

Cola Rienzi. S. 580.

Columbus. 6. 383.

Conftange von Sigilien. S. 522.

Cornelia. S. 512.

Corradino (von Billafranca), Martgraf von Malaspina. S. 163.

Corfo Donati. S, 95. 96. 123. 124, 129. 131, 140. 145. 146. 158, 159. 169. 207.

Cunizza. G. 522.

D.

Daniel. S. 492. Dardanus. S. 325.

R. David. S. 523.

Demofrit. G. 511.

Dibo. S. 325. 512.

Dino Compagni. S. 131. 134. 141. 188. 224. 276.

Dino bei Frescobalbi. S. 48.

Dino Perini. S. 290.

Diogenes, S. 511.

Diomedes. S. 515.

Dionvfius Areopagita. S. 357. Dionvfius von Sprakus. S. 513.

Fra Dolcino. S. 516. 547.

St. Dominicus. S. 408. 409. 558. 575.

€.

Clettra. S. 325. 512.

Elifeo (Cacciaguida's Bruder). S. 59.

Empedokles. S. 511.

Erychtho. S. 488.

Eurialus. S. 444.

Eurppiles. S. 515.

Ezechias. S. 524.

Ezzelino. S. 153. 522.

쥵.

Fabricius. S. 327. 474. 492. Farinate Uberti. S. 75. 483. 513. Ferretus von Vicenza. S. 224. Focaccia Cancellieri. S. 516. Forese Donati. S. 89. 90. 521. Franz von Affissi, der heilige. S. 46. 409. 558. 575.

Franzeschino, Markgraf von Malaspina (gen. v. Mulazzo). S. 163. Franzeska von Rimini. S. 81. 289. 483. 512.

Franzesto Accursius. S. 514. Franzesto della Faggiuola. S. 241. 251.

R. Friedrich I. S. 8, 9, 11, 32, 36, 336, 532,

R. Friedrich II. S. 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 157, 179, 190, 194, 196, 209, 226, 332, 487, 513, 519, 521, 522, 547,

R. Friedrich von Sizilien (aus dem aragonischen Hause). S. 125. 156, 230, 237, 238, 319, 366,

R. Friedrich (ber Schöne) von Sabsburg, ber Gegenfonig. S. 248. 253. 285.

Friedrich Novello. S. 520. Fulcieri Calboli. S. 520. Rulco von Marfeille. S. 522.

63.

Ganelon. S. 516. Gemma di Manetto Donati. S. 87. 88. 145.

Gentile von Monteffore, Cardinal. S. 139. Gerault de Barneil. S. 521.

Gervafius von Tilbury. S. 431. Giano bella Bella. S. 84. 96. 97.

224. Giotto (der Maler). S. 83.

Glaber, Rudolf. S. 432.

Goethe. S. 109.

Gottfried von Bouillon. S. 522.

Gratian. S. 522.

D. Gregor I. S. 561.

P. Gregor VII. S. 6. 8. 125. 344. 531. 551.

P. Gregor X. S. 69. 70.

Griffolino von Siena. S. 516.

Guicciardini. S. 567.

Guido Bonati. S. 515.

Guido Cavalcanti. S. 48. 74. 75. 76. 77. 78. 124. 130. 131. 513. 570.

Suido Suinicelli. S. 45. 46. 111. 521.

Guido Novello von Polenta, Herr von Ravenna. S. 288. 290. 292. 293.

Guido von Montefeltro. S. 515. Guido von Montfort. S. 513.

Guibo Novello. S. 516.

Guido Orlandi. S. 48.

Guido Salvatico, Graf. S. 167. 215. 240.

Guidoguerra. S, 484. 514.

Guitto von Areggo. S. 47. 52.

Ş.

Sabrian I., Papst. S. 337. Habrian V., Papst. S. 164. 521. hannas. S. 515.
hans Solbanier. S. 516.
hans Schichi. S. 516.
hannibal. S. 326.
heftor. S. 512.
heeren. S. 443.
R. heinrich III. S. 6.
R. heinrich IV. S. 7. 33

R. Heinrich IV. S. 7. 331. 335. 531.

R heinrich V. S. 7.

R. Seinrich VI. S. 11. 431. 513.

R. Seinrich VII., von Lurenburg, 126, 171, 174, 175, 179, 181, 208, 198—239, 253, 262, 281, 283, 297—302, 308, 362, 364, 372, 397, 419, 447, 449, 450, 523, 576, 580.

R. Heinrich II. von England. S. 516 Deinrich, Graf von Flandern. S. 238' Heraklit. S. 521.
Herodes, König. S. 330.
Hieronymus, d. Kirchenvater. S. 432.
Hippokrates. S. 511.
Hugo Capet. S. 521.
Homer. S. 34. 66. 389. 511. 571.
Horaz. S. 119. 511. 572.
Humbert Albobrandeschi. S. 520.

3.

Jacopone von Todi. S. 47.
Jakob von Padua. S. 514.
Jakob Rustici. S. 514.
Jakobus, der Apostel. S. 504.
Jason. S. 515.
P. Janocenz III. S. 12.
P. Janocenz IV. S. 14. 157. 551.

P. Junocenz VI. S. 432.
P. Johann XXII. S. 248.
Johann, Markgraf von Montferrat.
S. 263.
Johannes, der Apostel. S. 504.
Johannes de Birgilio. S. 277.
292. 356. 372.
Joachim, der Abt. S. 522.
Josua. S. 522.
Junerius. S. 30.
Jsolde. S. 114.
Judas. S. 334. 517.
Justinian. S. 522. 530.
Juvenal. S. 541. 572.

**.** 

Raiphas. S. 330. 515. Rapaneus von Theben. S. 514. Rarl der Große. S. 4. 17. 28. 337. 516. 522. 530.

Rarl (I.) von Anjou (König beiber Sigilien). S. 22. 23. 24. 56. 63. 69. 80. 519.

Rarl II. S. 80. 81. 99. 132. 165. 263. 319.

Rarl Martell, König von Ungarn. S. 99. 522.

Rarl von Balois. S. 133, 134, 135, 138, 144, 145, 151, 156, 179, 198, 209, 405, 406,

Rarolinger. S. 4. Rleopatra. S. 512. 528. Rlopftod. S. 389.

R. Konrad II. S. 6.

R. Konrad III. S. 59.

R. Ronrad IV. S. 19.

Ronrad, Rangler R. Seinrich VI. S. 431.

Ronradin, der Staufer. S. 19. 23. 72.

Ronstantin, ber Kaiser. S. 336. 337. 427. 523. 529. 561. Rreusa. S. 325.

2.

Lanfrantus. G. 29. Lanzelot. G. 38. Lappo Ganni. G. 74. Latinus. G. 512. Laura. S. 580. Paurentius Malla. G. 551. Lavinia. S. 512. Leo III., Papft. S. 337. Levi. S. 334. Livius. S. 326. 328. 511. Lotto beali Mali. G. 514. Lucan. S. 326, 328, 511, 526. Lucas, ber Evangel. G. 328. 335. Lucia, Die Beilige. S. 436. 437. 490. Pucins Antonius. G. 528. R. Ludwig IX. (ber Beilige) von Frantreich. G. 22. 49. 50. R. Lubmia IV., ber Baier. G. 248. 249, 253, 285, 332, 564.

M.

Ludwig, Graf von Savoien. S. 213.

238.

Macchiavelli. S. 271. 574—577. Macrobius. S. 426. Mafarius. S. 523.

Malespini, Ricordano. S. 52. 188. Manfred, Ronig von Sigilien. S. 19. 20. 21. 22. 43, 56. 57. 71. 125. 519. Manto. S. 515. Marcellus. G. 430. Marcia. S. 474. 512. Marco Lombardo. S. 520. Maria, die Jungfrau. S. 435-437. 491. 492. 504. 506. Marfus Antonius. S. 528. Marcello (von Giovagallo), Mart-graf von Malaspina. S. 164. araf von Malaspina. 166. 167. 170. 366. Marcello (von Billafranca). Mart. graf von Malaspina. S. 163. 170. 254. D. Martin IV. S. 521. Mathaus, ber Apoftel. G. 409. Mathilde, Martarafin von Tostana. S. 17. 59. Matteo d'Aquasparta, Cardinal. S. 126, 128, 131, 142, Michael Stotus. G. 515. Michelangelo. S. 580. 581. Monna Sagia. S. 520. Moska Lamberti. S. 516. Mucius Scavolo. S. 327.

Maffabaus. S. 522.

N.

Mubamed. S. 515. 530.

Mapoleone begli Orfini. S. 166. 167, 169.

Mathan. S. 522.

P. Mifolaus III. S. 362. 515. 575. 551, 553.

P. Rifolaus IV. S. 80. Rifolaus von Eufa. S. 565. Rifolaus von Prato, Cardinal. S. 158, 159. Rifus. S. 444. Ruma Pompilius. S. 326.

### D.

Dberisi von Agubbio. S. 520. Drosius. S. 325. 329. Drpheus. S. 511. K. Otto I. S. 5. 337. K. Otto IV. S. 12. 431. Dvid. S. 51. 511. 572.

## P.

Paris. S. 512. Parzival. S. 579. Paulus, ber Apoftel. S. 339. 370. 393, 409, 428, 452, 453, Peire Cardinal. S. 37. Dentbefalei. G. 512. Derifles. G. 97. R. Peter III. von Aragonien. S. 71. Peter, Bergog, neapolitan. Pring. **ම. 250**. Deter von Debician. G. 516. Deter Damian. G. 523. Petrarka. S. 171. 373. 432. 568. 569. 580. Petrus, ber Apoftel. G. 335. 504. 548. 553. 554. Petrus be Bineis. G.42. 483.514. R. Philipp von Schwaben. S. 11. R.Philipp IV. von Franfreich. G. 157. 165, 198, 243, 362, 530, 548, Philippo Argenti. S. 484. 513. Dicarda (Donati). S. 95. 522.

Dietro Alighieri, Dante's Sohn. S. 288.

Pilatus. S. 330. 340.

Pindar. S. 35.

Platon. S. 177. 387. 511.

Pompejus. S. 488. 528.

Portinari, Folco. S. 61. 78. 85.

Priamus. S. 325.

Priscianus. S. 514.

Provenzano Salvani. S. 520.

Ptolomaus. S. 511.

Putiphar. S. 516.

Pyrrhus von Epirus. S. 514. 517.

### 92.

Rachel. S. 505. Raffaelli, Boso von Gubbio. S. 240. Rabab. S. 522. Raphael. S. 500. Regulus. S. 474, 575. Rennemarb. S. 522. Richard Graf von Cornwall, d. Ronig. G. 20. Rinier von Corvet. S. 513. Ripheus. G. 443. 523. Robert Buisfard. G. 522. Robert, Ronig von Reapel. S. 208. 226. 228. 232. 237. 239. 289. 301. .372. Robert , Bergog von Calabrien. S. 165. 166. 250. Moland: S. 522. Rolandin von Padua (Gefchichtfchreiber). G. 32. Romeo bei Depoli, herr von Bo. logna. S. 25. Romeo, ber Provenzale. G. 522. Romuald. S. 523.

Rouffeau. G. 117. R. Rudolf von Habsburg. S. 195. 419. 519. 532. Ruggieri, Ergbischof von Pija. S. 79. 517.

Œ.

Saladin. S. 512. Salomon. S. 522. Samiel, ber Prophet. S. 335. Saffol Dascheroni. G. 516. Saul, ber R. S. 334. Scarpetta begli Orbelaffi. S. 153. 154. 155. Schelling. S. 374. Schiller. S. 109. 372. Cemiramis. G. 512. Seneca. S. 511. Servius. S. 426. Sertus Pompejus. S. 514. 517. 528. Siger. S. 522. Simon bei Barbi. G. 78. Sinon. S. 516. Sorbello von Mantua. S. 37. 520. 522. Sophofles. S. 35. Spinella Malespina. S. 254. Spinelli. G. 52. 188. Statius, ber Dichter. S. 434. 494. 521. 572. Splvester I., Papst. S. 337.

Thales. S. 511. Thegghiajo Aldobrandini. G. 514. Thomas von Aquin. S. 387. 409. 457. 459. 469. 475. 490. Tiberius, ber Raifer. S. 350.529. Tirefias. G. 515. Triftan. S. 512.

Tolofato Uberti. S. 160. 161. Zorquatus. S. 527. Trajan. G. 523. Tribabello Sambrafi. S. \$16. Triftan. S. 38. Turnus. S. 329. 444. 527.

u.

Ubalbini, ber Carbinal. S. 513. Ubaldini von Pila. G. 521. Ugolino bella Gherarbesta. S. 79.517. Uguccione Pifano. G. 67. Uguccione bella Fagginola. S. 152. 153. 238—254. 259. 281. 285. 285. 286. 366. 372. 441. Ulpffes. S. 387. 515. D. Urban II. S. 11.

R.

Banno Fucci. S. 515.

Billani, Giovanni. S. 28. 51. 108. 173, 224, 234, Binceng von Beauvais. G. 50. 268. Beri Cerchi. G. 123 Bigilard, ber Grammatiter. S. 432. Birqil. ©. 325. 328. 393. 395. 418. 421. 424—435. 440—444. 472. 484. 485—489. 493. 494. 496. 500. 515. 526. 572.

## 28.

Balram, Graf v. Lügelburg. S. 212. Werner, Graf v. Somberg. G. 228. R. Wilhelm (von Solland). G. 20. R. Wilhelm d. G. v. Sigilien. S. 523. Bilbelm, Bifchof von Arezzo. S. 80. 81. 82. Bilhelm von Drange. G. 522.

Bolfram von Efchilbach. S. 431. 579.

Beno. G. 511.

- 3m Berlage von Friedrich Mante in Sena find erschienen und burch jede Buchhandlung zu beziehen:
- Anhalt, G., Die Universität. Ueberblick ihrer Geschichte und Darstellung ihrer gegenwärtigen Aufgabe. 8. brofc. 111/4 Sgr.
- Apelt, C. F., Die Epochen der Geschichte der Menschheit. Eine historisch philosophische Stizze. Nebst 2 Kupfertafeln. 2 Bde. 2. Aufl. gr 8. brosch. 3 Thir.
- Aus Rarl Ludwig von Anebels Briefwechfel mit feiner Schwester Henriette (Erzieherin ber Prinzessin Raroline von Sachsen-Weimar-Gisenach) (1774—1813). Ein Beitrag zur beutschen Hof= und Literaturgeschichte herausges geben von Dr. H. Dünker. gr. 8. brosch. 3 Thr.
- **Bippart,** G., Pindar's Leben, Weltanschauung und Kunst. gr. 8. brosch. 1 Thlr.
- Bulgarin, Th., Memoiren. Abrisse von Geschehenem, Geshörtem und Erlebtem. Aus dem Russischen übersetzt von E. v. Reinthal und H. Clemenz. 3 Bde. gr. 8. brosch. 1 Thr. 10 Sgr.
- Denkwürdigkeiten bes Cardinals von Ret, verflochsten mit ben wichtigsten Begebenheiten ber Jahre Ludwigs XIV. 3 Thle. Mit 1 Portrat. gr. 8. 3 Thlr.
- Ennen, Leonard, Der spanische Erbfolgekrieg und ber Churfürst Joseph Clemens von Coln. Aus gedruckten und handschriftlichen Quellen bearbeitet. Nebst einer Zugabe von sehr vielen meist ungedruckten Dokumenten und Briefen des Churfürsten Jos. Clemens, des Kanzlers Freiherrn von Karg zu Bebenburg, des Erzbischofs Fenelon und verschiedener anderer großer und berühmter Männer der damaligen Zeit. gr. 8. brosch. 2 Ahlr. 15 Sgr.
- Fischer, G., Ueber die Errichtung staatswissenschaftlicher Seminarien auf ben deutschen Universitäten. Rebst einem Bericht über das staatswissenschaftl. Seminar zu Jena. gr. 8. brosch. 20 Sgr.
- Fries, 3. F., Die letten Borte von, an bie Stubi:

- renben in Jena. Gine für ben Antritt bes Prorectorats entworfene Rebe über ben freien Geist im beutschen Universitätsleben. fl. 8. geh. 33/4 Sgr.
- Seigler, C., Geschichte bes Regiments ber Herzöge zu Sachs fen unter Napoleon im rust. Feldzuge im J. 1812. Mit Illustr. gr. 8. brosch. 2 Thir.
- Göttling, C. W., Thusnelda, Arminius' Gemahlin und ihr Sohn Thumelicus, in gleichzeitigen Bildnissen nachgewiesen. Eine archäologisch-historische Abhandlung. Neue mit Zusätzen und einem Wort über "Den Fechter von Ravenna" versehene Ausgabe. Quer-Imp.-Folio. brosch. 1 Thlr. 15 Sgr.
- — Das Pelasgikon und die Pnyx in Athen. Mit einem Grundriss. gr. 8. brosch. 6 Sgr.
- Sünther, 3., Stammbaum der napoleonischen Familie. Mit den wichtigeren historischen Notizen. Mit einer Titelvignette. kl. 4. brosch. 71/2 Sgr.
- Die Ereignisse bes 3. 1848 in ihrer Zeitfolge und ihrem inneren Zusammenhange bargestellt. Dit vielen Absbildungen, Porträts, Planen und Charten. kl. 4. brosch. 1 Thlr. 10 Sgr.
- Lebenssftiggen ber Professoren ber Universität Jena feit 1558 bis 1858. Eine Festgabe zur breihundertjährigen Sacularfeier ber Universität am 15., 16. und 17. Aug. 1858. gr. 8. brosch. 1 Thir. 15 Sgr.
- w. Hahn, J. G., Albanesische Studien. Nebst einer Karte und andern artist. Beilagen. Lex.-8. brosch. 10 Thlr.
- Safe, R., Geschichte ber neuesten Zeit. 8. brofc. 1 Thir.
- Soes, J. E., Biographien und Autographen zu Schiller's Walslenstein. Nach geschichtl. Quellen bearbeitet und mit Abbils dung der Unterschriften versehen. Jur Erinnerung an die 100jährige Geburtstagsfeier Schiller's am 10. Nov. 1859. Ler. 28. brosch. 2 Thir. 20 Sgr.
- Rlio. Sammlung ber intereffanteften und bedeutenbften Dar-

- stellungen von wichtigen Ereignissen, Charakterschilberungen, Sittenbildern, Aufklarungen einzelner weniger bekannter Momente, merkwürdiger Züge u. s. w. aus dem Gebiete der neueren Geschichte. Den Memoiren aller gebildeten Bölker entslehnt. Herausgeg. v. e. Gesellschaft v. Gelehrten. 2 Bde. gr. 8. brosch. 3 Thir.
- Lange, L., Tabellen ber Kirchen = und Dogmengeschichte, in übersichtl. Zusammenstellung ber Hauptereignisse, mit besons berer Rücksicht auf Studirende, bearbeitet und bis zur neuessten Zeit fortgesetzt. 2. verm. Aust. 4. brosch. 20 Sgr.
- Memoiren bes Marschalls Herzogs von Richelieu, Pairs von Frankreich und Oberkammerherrn bes Königs, zur Enthüllung ber geheimen Geschichte bes franz. Hofs unter Ludwig XIV., der Regentschaft bes Herzogs von Orleans, Ludwig XV. und in den ersten 14 Jahren Ludwigs XVI. in det Bibliothek und unter den Augen des verstorbenen Hr. Marschalls bearbeitet. Mit Porträts. 9 Bbe. gr. 8. 7 Thir.
- Naumann, K. F., Genealogische Geschichte der europäischen Staaten als Hülfsmittel bei historischen Studien und zum Gebrauche höherer Lehranstalten. Folio. brosch. 2 Thlr.
- Reudeder, Chr. G., Die handschriftliche Geschichte Ragebers ger's über Luther und seine Zeit mit literarischen, kritischen und historischen Anmerkungen zum ersten Male herausgeg. 8. brosch. 1 Thir. 15 Sgr.
- Perthel, E., Papst Leo's I. Leben und Lehren. Gin Beitrag zur Kirchen = und Dogmengeschichte. gr. 8. brosch. 1 Thir. 12 Sgr.
- Petermann, C. F., Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte. 3mei Theile in einem Bande. gr. 8. brofc. 221/2 Sgr.
- **Prelier,** L., Die Regionen der Stadt Rom. Nach den besten Handschriften berichtigt und mit einleitenden Abhandlungen und einem Commentare begleitet. gr. 8. brosch. 1 Thlr. 10 Sgr.
- Reinganum, H., Geschichte der Erd- und Länder-

- abbildungen der Alten, besonders der Griechen und Römer. 1. Theil: Einleitung und die Zeit bis auf Herodot. 8. 1 Thlr. 7½ Sgr.
- Schillbach, Rich., Ueber das Odeion des Herodes Attikos. Mit 2 Tafeln lithogr. Abbild. Fol. brosch. 1 Thlr.
- v. Schiller, F., Allgemeine Sammlung historischer Memoiren vom 12. Jahrh. an bis auf die neuesten Zeiten, neu übersett, mit Anmerkungen versehen und jedesmal mit einem universfalhistorischen Ueberblick ihrer Zeit begleitet. 33 Bbe. (in 2 Abth., 1. Abth. in 4 Bdn., 2. Abth. in 29 Bbn). Mit Porträts und einer Geschichtsalleavie. 8. 43 Thir.
- Schneider, 3. G., Grundriß ber allgemeinen Beltgeschichte. Rach eigenthümlicher Methode für die mittleren Classen von Symnasien und Realschulen. 8. brosch. 10 Sgr.
- Schulze, &. F., Die ftaatsrechtliche Stellung bes Fürstenthums Neuenburg zum preußischen Königshause in ihrer geschichtlichen Entwickelung und gegenwärtigen Bedeutung. gr. 8. 1 Thtr. 20 Sgr.
- Spalatin's, Georg, historischer Nechlag und Briefe. Aus ben Originalhandschriften herausgeg. von Chr. G. Reusbeder und L. Preller. 1. Bb.

Auch unter bem Titel:

- Friedrich's bes Weisen Leben und Zeitgeschichte. gr. 8. brosch. 1 Thir. 10 Sgr.
- Stark, K. B., Forschungen zur Geschichte und Alterthumskunde des hellenischen Orients.

Auch unter bem Titel:

- — Gaza und die philistäische Küste. Eine Monographie. Mit 2 artist. Tafeln. gr. 8. brosch. 3 Thlr.
- Bogel, Albr., Ratherius von Berona und bas 10. Jahrh. 2 Bbe. gr. 8. 2 Thir. 20 Sgr.
- Begele, Fr. X., Arnold von Selenhofen, Erzbischof von Mainz (1153—60). gr. 8. brosch. 10 Sgr.

, • •

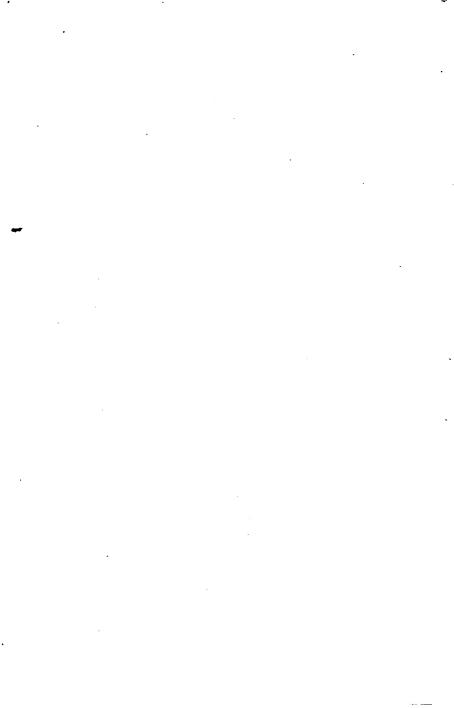

CAN 22 1881 OCT 12 1882 KOV 101885

1,0\ 101885 FER J. 01891



C. W. Fre

